

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

47. d.3



•

. .

•

,

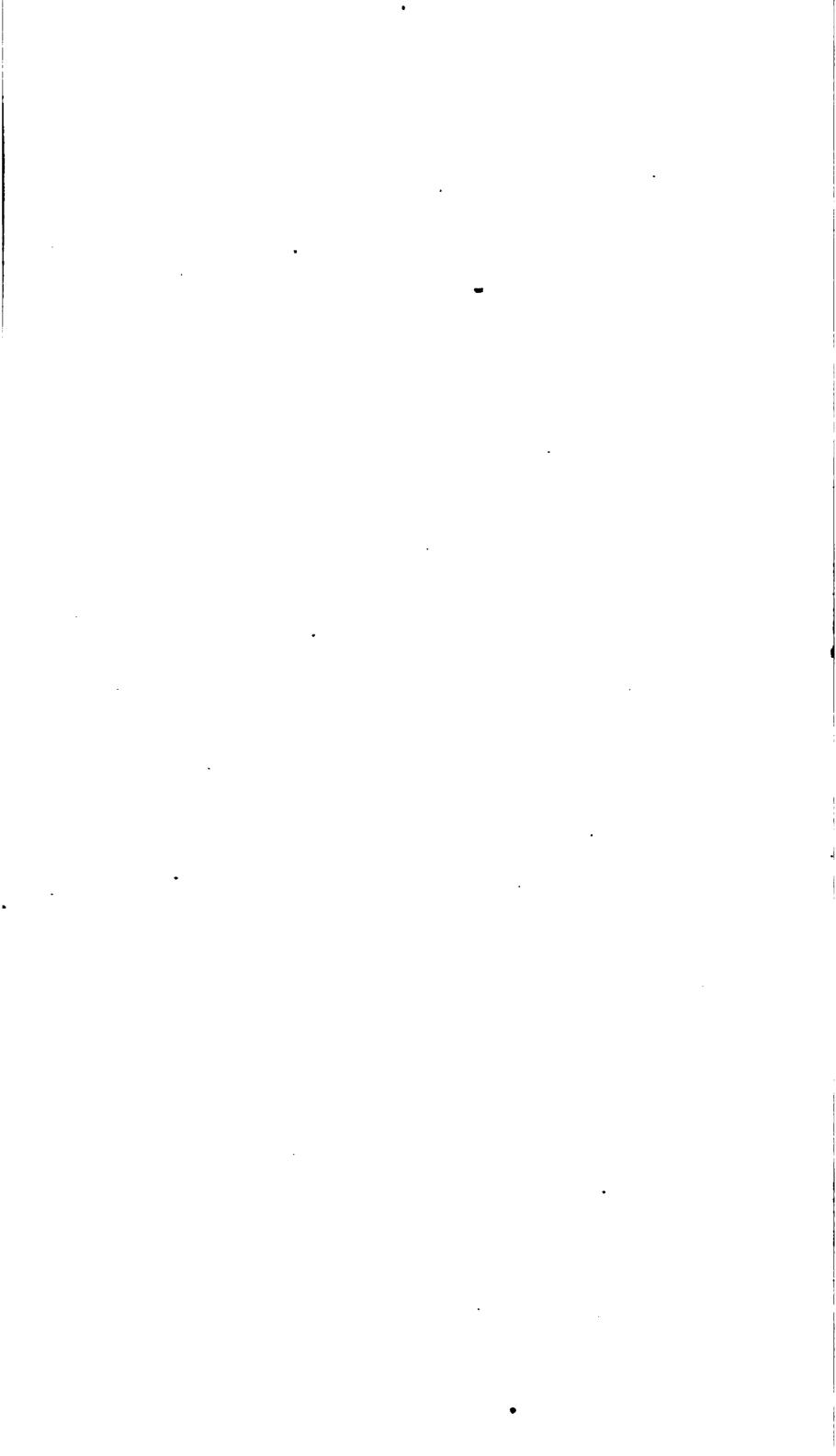

# Göthe und seine Werke.

Bon

## Karl Rofenkranz,

Doctor ber Theologie und orbentlichem Professor ber Philosophie an ber Universität zu Königsberg.

### Rönigsberg.

Berlag von Gebrüber Bornträger.

1847.



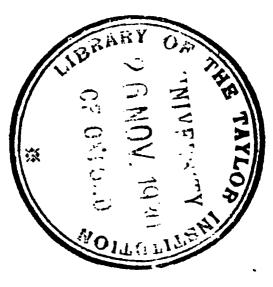

•

٠.

## Vorrede.

Vorreben pflegen zwar selten gelesen zu werben. Dieser Umstand — den sie übrigens mit den bevorworteten Büchern oft gemein haben — darf sedoch die Autoren nicht abhalten, welche zu schreiben, sobald sie dieselben für nothwendig erachten.

In diesem Fall glaube ich mich zu besinden. Ich übersgebe dem Publicum hier ein Werk, dessen Ursprung ein zu individueller ist, um ihm nicht eine Mittheilung darüber hinzuzusügen. Ohne diese würde man an dasselbe Forderungen stellen können, welche durch sein Entstehen ausgeschlossen waren.

Zundchst sei es mir erlaubt, von mir seibst zu sprechen, wie in mir die Aufgabe sich stellte. Ich hatte seit einem Descennium allmälig die Hanptmomente unserer Deutschen moders nen Bildung besonders von der philosophischen Seite her durchsgearbeitet. Ich hatte die Geschichte der Kantischen Philosophie geschrieben. Ich hatte Schelling's Philosophie nach den öffentslich von ihm selbst gegebenen Urkunden kritisch dargestellt. Ich hatte in der Abhandlung: Ludwig Tieck und die romantische Schule, im ersten Band meiner Studien, die Zwillingspoesse der Schellingschen Philosophie geschildert. Ich hatte endlich, nach langer Vorbereitung, die Biographie Hegel's abgeschlossen.

Seitdem fühlte ich die große Lücke, welche in mir durch eine Zusammenfassung alles bessen, was ich Zeit meines Les bens über Göthe gelesen, gefühlt, gedacht hatte, zu ergänzen war. Im Begriff Schiller's lag diese Lücke nicht. So viel ich auch mit ihm mich beschäftigt habe, so war ich boch mit ihm viel mehr im Reinen. Er ist faßlicher. Eine einzige Idee beherrscht ihn, die Idee des Staates, näher des Staates, in welchem die ethische Preiheit als das letzte Ziel aller Bestrebungen burch die ästhetische vermittelt wird. Seine Bildung wurzelt tief im transcenbentalen Ibealismus. Seine Diction neigt sich zum Rhetorischen. Schiller, darf man behaupten, ist von der Nation wirklich verstanden. Zeugniß dafür ist seine immense Popularität, sind die ihm gewidmeten Schriften von Hinrichs, Hofmeister, Schwob und Andem. Ich selbst barf mich in Bezug auf ihn theils auf meine Geschichte ber Kantischen Philosophie, theils auf eine Abhandsung, Kant und Schiller, im ensten Nand meiner Studien, berufen.

Aber Gothe?

Er ist viel schwerer zu bezreifen. Iedes seiner Werke ist eine neue, eigenthümliche West. So mannigsaltig, als der Inhalt, ist auch die Form. Man mus sich ein Grez, sassen, diesen, unendlichen Reichthum als Einheit ansannenzuschnen.

Bothe hat unsere Litepathi, wie billig, seit sohren Aufstreten unablässe zu beschäusen wie gusschäfte. Die edelsen Geister haben sich seinem Studium gewidnet, v. Lausisalie, hat neusich eine dankenswerthe Zusummenstellung dessen gestwaht, was über ihn bei uns geschnieben ist, eine Zusammenstellung, die dei allem Fleiß dach einen nur ein Dridel wom dem verzeichnet, was wirklich entstiet und was bibliographisch oder als eine Geschichte der Krists Göthes dampstellen unter uns mit erschöpfender Kenntssis nur Rarnhagen weier Ense

vermöchte, wie Lancizode am Gchluß seiner Vorrebe selber sagt.

Mir selbst ist viese Götheliseratur auch wohl ziemlich bestannt und vertraut. Seit zwanzig Jahren bin sch durch einzelne Aussike, die ich zu verschiedenen Zeiten gab, selbst darin verstöckten. Ja, die nur dibliographische Literatur hat mir Sächen zugeschrieben, die ich nie versäßt habe, die gar nicht existen und von denen ich mir auch nicht erklären kann, wie man sie zuerst ausgebracht hat. Aus diesen Titeln, die nun von Buch zu Buch weiter wandern, habe ich recht geseshen, wie selten von exclusiven Literaturen Bücher gelesen wers den mögen; einer schreibt dem Andern nicht.

In dieser großen Litetatur über Göthe verinste ich nun ein Werk über beit Dichtet nach seiner Sotalität. Als Lytiser hat ihn Viehof, als Dramatiser Dünder dargestellt. Seinen Hermann und Dorothea hat Wilhelm v. Humboldt, seinen Meistet Fr. Schlegel, seine Wahlverwandtschaften Rötscher, seine Wandersahre Hotho, ven Meister überhaupt und bie Biographie Varnhagen und Meher, seinen Faust haben Hunderte illustrirt; ich nenne nur Göschel, Hinrichs, Kötschet, Denk, Leutbecher, Schlönborn, Schubarth, Lehre, Wischer, Meyer.

Schilbatik in seinem Bekannten geößereit Werk, aber es blieb ein Ansich, ver auf ven Faust und Meister besonders sich hinzichtete. Supkow's Schilft: Göthe im Wendepunct zweier Ichkeite, war nehr eine Tendenzschrift gegen Menzel, — glänzend geschrieben, allein nicht tief eindtingend. Ries mer biographisch.

Aber wie? Geben denn nicht die allgemeinen Deutschen Literaturgeschichten eine Darstellung des ganzen Göthe? Eris

stirt nicht Franz Horn, Wachler, Boht, Wenzel, Bilmars, Laube, Hillebrand, Rinne u. s. w.? Gewiß und
das Verdienst dieser Schilderungen für ihre Zwecke ist durchaus anzuerkennen. Allein der Raum, welchen sie dem Dichter
gönnen dürsen, ist knapp. Sie müssen sich für die Uebersichtlichkeit sparen. Sie können im Durchschnitt nur andeuten, nicht
begründen. Die gewöhnlichen Literaturgeschichten ihun ganz
Recht, die Einleitung, welche Göthe zu seinen Jahres- und
Tagesheften gemacht hat, auszuschreiben.

Man wird mir zugeben, daß die meisten dieser Darstellungen, statt eine eigentliche Entwicklung der Dichtungen zu geben, bei einer eroterischen ästhetischen Werthschäumg stehen bleiben. Hillebrand's Arbeit überragt durch Streben nach wirklicher Analyse die meisten andern. Gervinus aber sollte, der Erwartung nach, eine Ausnahme machen. Wer überträse ihn an Kenntniß? Wer vermöchte ihm die Ursprünglichkeit des Urtheils abzusprechen? Wer würde nicht von seiner frisschen, regsamen, treffenden Schreibart gesesseit?

Und doch muß ich unumwunden bekennen, daß Gervinus mich gerade in Ansehung Göthe's nicht befriedigt. Er behandelt ihn nicht historisch genug. Er beurtheilt ihn nach praktischen Postulaten, welche dem patriotischen Enthusiasmus des Kritikers Ehre machen und in welchen ich gern mit ihm sympathisire, die ihn aber gegen den Dichter mit Vorurtheilen erfüllen und nur zu oft gegen ihn ungerecht werden lassen. Gervinus hat sich Göthe's zweiter Lebenshälfte gegenüber in theoretische Abstractionen vernistet, die seinen klaren Blick trü-Namentlich hat er die Contrastirung mit Schiller viel ben. zu weit getrieben. Man wird es ganz natürlich finden, daß ich, aus Hochachtung gegen Gervinus, ihn vorzüglich bekämpft habe.

So kam ich zu meinem Entschluß, ein Bild Göthe's überhaupt aufzustellen, weil ich selbst für mich, im Gange meiner Entwicklung, das ledhastieste Bedürfnis eines solchen empfand und weil unsere Literatur die setzt eines solchen zu entbehren schien. Ich nahm mir dabei vor, die Beurtheilung der Form nie von der Entwicklung des Inhalts zu trennen, denn ich glaubte zu bemerken, daß viele Mißurtheile über Göthe ihren Grund in der Rachlässisseit haben, sich den eigentlichen Sehalt seiner Werke recht zu vergegenwärtigen. In der Kunst sind Inhalt und Form unzertrennlich. Ich wünsche, daß man meinen Reproductionen der Götheschen Dichtungen zugestebe, die Eigenthümlichkeit ihrer Form in der Einheit mit der ihres Inhaltes zu veranschaulichen.

Ich will einstweilen annehmen, daß man dis hieher mir die Berechtigung meiner Arbeit zugibt. Warum gebe ich sie nun aber in der Form von Borlesungen? Warum habe ich sie nicht so gehalten, daß sie, auch ihrer Gestalt nach, zu meinem Leben Hegel's den Pendanten ausmachen konnte?

Jundchst war es freilich nur eine List, die ich gegen mich selbst anwandte, um mich durch die Form der Borlesung endslich zur Concentration zu zwingen. Ein Egoismus, aber ein unschuldiger, erlaubter. Meine Natur ist einmal zur größeren Leichtigkeit der sprachlichen Darstellung organisirt. Ich bereite mich auf meine Borträge wahrscheinlich eben so gewissenhaft vor, als meine verehrten Collegen. Ich din jedoch niemals im Stande, sie vorher auszuschreiben. Nur den Gang, nur Einzelheiten, die in die Gelehrsamkeit schlagen, werfe ich mir auf einen Zeitel, den ich auch für die Stunde gleichsam als ein Umuket bei mir trage, von welchem ich sedoch niemals während des Vortrags selbst Gebrauch zu machen pslege. Dieser ist vielmehr ganz frei. Erst wenn ich nach Hause komme, schreibe

ich mir den Vortrag auf und besitze deshalb hinterher eben so gut Hefte, als andere Professoren. Diese Selbstnachschrift halte ich jedoch, je nach meinen Iwecken, kürzer oder voll-Die hier gepruckten Borkesungen über Göthe find ständig. pon mir vollständig nachgeschrieben, weil ich fühlte, daß hier Einmal Allemal sein, daß ich sie wieder halten würde. Gewisse Dinge sind und nur Einmal möglich. Meine Zuhörer, von denen ein Theil nachschrieb, können mich controliren, ob ich in meiner Selbstnachschrift, das Fortlassen mancher Wie derholungen, die der mündliche Vortrag heischt, natürlich ausgenommen, getreu gewesen bin ober nicht. Sollte der Leser fragen, ob ich denn auch Jahreszahlen, Seitenzahlen aus Büchern, Verse u. bgl. auf dem Katheder so ganz frei citirt habe, so muß ich mit Ja antworten. Ich besitze für den Vortrag ein solch ephemeres Gedächtniß.

Wenn man aber frei vorträgt, so entsteht ganz natürlich mit den Zuhörern eine Wechselwirkung. Meine Zuhörer nicht nur die Studirenden, sondern Männer aus allen Ständen — waren so fleißig, so ausmerksam, daß ich ihnen eineu wesentlichen Antheil an der Production schulde. Ich bin co zwar gewohnt, zu Massen zu sprechen, allein diesmal durchflammte Göthe's Genius dos Auditorium mit elektrischer Spannung und entzündete uns gegenseitig. Wir wurden immer wärmer mit einander und vergaßen die Stallsaternen, mit de nen wir zuerst die duftern Räume eines großen, niedrigen, nichts weniger als ästhetischen Auditoriums spärlich erhellten; vergaßen den Modergeruch der von Räffe triefenden Wände; vergaßen die Kälte, die uns zwang, uns in unsere Mäntel zu hüllen und die mir zuweilen die Wangen und Lippen erstarren machte. Mitunter, wenn ein Orkan raste ober bas Schneegestöber kaum einige Schritte weit sehen ließ, zweifeste ich zum Albertimmun gehend, ob ich Jemand sinden würde. Aber siehe da, sie waren da, die Getrenen, und über Göthe vergaßen wir die Barbarei des Wetters. Aus solcher Begeisterung, die der unsterbliche Dichter in uns ansachte, ist nun durch den Moment so manche Wendung entstanden, auf welche ich ohnedem nicht verfallen wäre. Meine Juhörer, denen ich Aug' in Ange blickte, deren Mienenspiel ich wir gegenüber hatte, locken sie mir ab. Diesen Einstuß konnte und wollte ich jeht nicht verwischen.

In Frankreich werden die Borlesungen sogar mit den Besmerkungen über die Wirkungen, die bei den Zuhörern zur Ersscheinung kommen, herausgegeben. In dem Cours de littérature von Villemain, in den Leçons von Cousin wird man die Applaudissements und die On rit regelmäßig verzeichnet sinden.

Mein Buch hat kein gelehrtes Aussehen. Wie bei mir gewöhnlich, benn ich liebe die Verarbeitung des Materials, die Einfachheit der Darstellung, die Kürze des Umfangs. Wenn aber der Pedantismus sich herausnehmen sollte, aus dem Mangel an Citaten und Gänsefüßen den Schluß zu machen, daß meine Arbeit keine gelehrte sei, daß ich es mit ihr leicht gesnommen hätte, so würde ich so unbescheiden sein, mich in Bestreff Göthe's ausdrücklich als einen auch gelehrten Kenner des seiben zu präconisiren. Die wahrhaften Erasten des Dichters werden schon sehen, was ich Alles aus ihm selbst hineingearbeitet, welche Rücksicht ich auf die schon vorhandene Kritik gesnommen habe, welche mannigsache Vermittlungen ich oft für Eine Zeile durchlaufen bin.

Für die Periodik der Entwicklung Göthe's bin ich, wenn man von der Motivirung wegsieht, von der herkömmlichen Dreitheiligkeit derselben wenig abgewichen. Ich bemerke nur noch, daß man seine erste Lebensperiode, die seines Knabenalters, welches äußerlich mit der Kaiserkrönung in Franksurt und mit der Trennung von Greichen schließt, in der er seiner zum erstenmal als eines liebenden und leidenschaftlichen Menschen inne wurde und zum erstenmal mit seinem elterlichen Hause in Conflict gerieth, als die vierte zu den drei andern hinzunehmen müßte. Diese erste Periode würde ich als die Periode seiner traditionellen Cultivirung bezeichnen, gegen welche er dann mit der des genialen Naturalismus reagirte.

Kerner bemerke ich, daß ich Göthe wesentlich nur als Künstler, als Dichter dargestellt, deshalb die übrigen Seiten, die er darbietet, nur kurz behandelt und als Bedingungen seiner eigenthümlich künstlerischen Bildung vorangeschickt habe. Ich weiß sehr wohl, daß eine aussührliche Schilderung seines ganzen Lebens und unermeßlichen Wirkens, wie gegenwärtig der sleißige Viehos begonnen, die besondern Momente jener wissenschaftlichen Bestrebungen in ihrem innern Jusammenhange mit seinen poetischen verzeichnen muß. Von Seiten der künstlerischen Productivität halte ich mit W. v. Humboldt und Gervinus Hermann und Dorothea für die höchste Leistung Göthe's, wiewohl das pathologische Interesse des Werther und das culturhistorische des Faust stets einen größeren Leserkreis um sich versammeln und tieser in die Bildung eingreisen werden.

Während des Druckes sind schon wieder neue Quellen der Kenntniß des Herrlichen eröffnet worden. Ich rechne das hin besonders den wichtigen Briefwechsel mit Jacobi, der das Verhältniß Göthe's zu Spinoza erst ganz klar macht. Ich bes dauere, von ihm keinen Gebrauch mehr haben machen zu können. So ist mir auch das vierte Quartal der Wiener Jahrbücher der Literatur von 1846 erst vor einigen Wochen zugesgangen. Hier hat Guhrauer im Anzeigeblatt zu meinem gros

ßen Erquicken ben Unterhaltungen ber Deutschen Ausgewanberien und insbesondere dem Mährchen von der Schlange eine große, liebevolle Aufmerksamkeit gewidmet. Bei ben gerechten Lobsprüchen, die er bem Dichter ertheilt, bei bem eindringlis chen Studium, bas er beurkundet, stellt sich die allseitige Tiefe ber Göthe'schen Composition auf das Schlagenbste vor Augen. Danken wir ihm für seine lehrreichen Bemühungen. Die Geschichte des Herrn v. Bassompières, die er in Anschung ihrer novellistischen Verzweigung weitläufig untersucht, bin ich ganz übergangen, weil sie mir mehr ein nur anekbotisches, kein tieferes ethisches Interesse zu enthalten scheint und in Ansehung des spukhaft Phantastischen einer leidenschaftlichen Liebe von der Geschichte der Sängerin nicht abweicht. In Betreff des Mährchens kann ich in vielen Puncien mit Guhrauer, so sinnreich er seine Deutung vermittelt, nicht übereinstimmen. erblickt darin den allgemeinen Gegenfaß von Ratur und Euls tur und sucht von ihm aus das Einzelne zu enträthseln. habe mich an den unmittelbar poetischen Ausbruck gehalten und baher z. B. gemeint, daß, wenn ber Dichter eine Jungfrau die schöne Lilie nennt, er eben damit auch an die Uns schulb erinnern will, benn die Lilie ist bas Symbol berselben. Der Gegensatz ber Lilie ist offenbar nicht die Schlange, sondern der Königsjüngling, der, ohne Thron, umherirrt. Diese Mißsituation set also boch eine Schuld voraus, die ihn um den Thron gebracht hat, den er wieder erwerben will. Die Schlange deutet Guhraner auf die Weisheit der Cultur; ich nehme sie spes cieller als das Symbol des verständigen Reichthums, benn, sollte sie Intelligenz überhaupt repräsentiren, so würde ich mich boch wundern, weshalb sie so goldbegierig und leuchs tend geschilbert wird und weshalb sie als Brücke über den Strom sich hinwölbt. Auch ware bann ber Alte mit ber Lampe, der hin und her wandert und der Alles Exkundende, theores tisch Vermittelnde ist, überstüffig. Ich dachte daran, daß bem Dichter wohl die Schlange vorgeschwebt haben könne, wie sie den: Stab des Hermes, des Gottes des Handels und Reichihums, umwindet. Der Schattenwerfende Riese soll nach Guh rauer das Symbol der Phantasie sein, die in den Wahn liberschweift. Allein mit dieser Auslegung scheint mir die Art und Weise, wie Göthe ihn geschildert hat, gar nicht übereinzustim-Welcher Dichter würde die gaukelnde, vielgestaltige, zur Nacht so überaus geschäftige Phantaste als einen Riesen schlie dern, der viet schläft, der an einem Fluffe sich Zoll geben läst, der, als das neue Reich gegründet worden, tappisch den auf der Brücke schon organistrien Verkehr unterbricht und der zulett zu einem abstracten Stundenzeiger erstarrt? Meine Deutung, es ist wahr, ist sehr realistisch, allein ich glaube, daß man bei diesem Mährchen, obwohl es allegorisch ist und die Zukunft der erlösten, verjüngten, liebegebildeten, alle Schranken des Egoismus aufhebenden Welt manifestirt, doch nicht zu sehr ind Allgemeine, Unbestimmte gehen muß, weil dies wieder gegen die Natur der Poesie auläuft.

Wie bei meinem Leben Hegel's wird man vielleicht auch hier wieder mit mir darüber unzufrieden sein, daß ich nich gegen Göthe vorzugsweise als Apologeten benommen habe. Nam ja, ich gestehe es unverholen, es ist meine Wonne, große Menschen so recht innig zu lieben und sie, so lange sich mir gerechte Gründe darbieten, zu vertheldigen, zu rechtsertigen. Wirklich große Menschen sind auch in thren Schwächen und Verirrungen anders zu fassen, als Menschen, von denen eben nichts zu sagen ist, als daß sie schwäch und irrend gewesen. Insbesondere glaube ich, das faule Gerede über Göthe's Und politis und Unstellichkeit erschöpfend widerlegt zu haben. Was

ich über ben Bermurf gefagt habe, ben man Göthe gemacht hat, daß er dem Kleinen eine zu große Wichtigkeit gegeben, hat Müller in der Rede wer Göthe's ethsiche Eigenthamlichkeit G. 14 und: 15 so vortrofflich auseinandergesett, bas ich hier darauf zu verweifen mir erlaube. Auch in Betreff bes Glaubens an die Unstervlichkeit könnte ich an jene benkwürdige Neufferung erinnern: "Glaubi Ihr, ein Garg Wine mir imponiren? Rein.: tilchtiger Mensch: läst stab ven Glauben an seine Unsterblichkeit rauben." Bald wird wart gegen Göthe nerechter sein. Balb werben bie makelimen Sommen: gang verhallt sein, vie seinen Kaltsinn oft angeklagt haben, weil er ihnen, gerade: nicht enigegengekommen, und die ungebildet und anmaaßend gening waren, nicht einzusehen, daß es oft geradezu eine positive, nicht zu sagen physische Unmöglichkeit gewesen sein würde, auch auf ihre Bedürfnisse: sich einzulassen. Kanzler Müller in Weimar, dem denn doch wohl über Göthe's praktische Wirksamkeit und ethische Eigenthümsichkeit ein authentisches Urtheil zugesteht, hat vas ehrwürdige Bib des Mene fchen Göthe so überzeugend hingestellt, baß gegen sold clase siches Zeugniß alle Menderei elender Verbäcktelung nicht wilffrumt. Er hat mis auch berichtet, baß seiner Zeit die Documente des Verkehrs Göthe's mit dem Herzog durch des lets teren Beranstaltung werben veröffentliche werben. "Danie erst, sagt er, wird die West den ganzen seltenen Wett, die ganze Charafter und Gemuthsgröße des Mannes völlig kennen und schähen lernen, den Reinlicher Reid und blöber Gtumpffinn so ofe aus bem Besichtspunch ber Gemeinheit zu läftern -mindestens; wo sie die Uzbermacht seines Stiftes nicht anzufechten vermochten, seine sittliche Würde zu entstellen verfuchten!" Ueber bie Umermeßlichkeit ber an Göthe gestellten Zumuchungen sägtiMtler sehr richtigt "Wie hätte et, ohne sich selbst zu vernichten, all den unsäglichen, oft unstantigen Anforderungen und Zumuthungen genügen können, die so oft, gleich einem Wogenschwall, auf ihn eindrangen? Daß sast seder Deutsche Jüngling, der einige glückliche Verse oder vollends ein Trauerspiel geschaffen zu haben vermeinte, Rath oder Urstheil von ihm begehrte, möchte noch für ganz natürlich gelten; daß aber auch seinem geistigen Contact wildsremde Personen sich ost in den wunderlichsten Fällen , d. B. um eine Heirath, die Wahl eines Lebensberuses, eine Collecte, einen Hausbau zu Stande zu dringen, zuversichtlich an ihn wendeten, könnte in der That höchst komisch erscheinen, wenn es nicht zugleich bewiese, wie undeschränktes Vertrauen man weit umher ihm zollte, sa für einen Universalhelser in geistigen und leibslichen Röthen ihn zu halten geneigt war."

Ich habe zu Göthe nie ein persönliches Verhältniß gehabt, habe ihn — leider — nie gesehen. So geht es, wenn man etwas zu leicht haben kann. Als ich früher in Halle lebte, bachte ich oft baran, kam aber nie dazu. Aus meinem Kampf mit der Theologie war mir 1827 ein theologische philosophisches Drama entsprungen. 1831 im Frühjahr ließ ich es unter dem Titel: "Geistlich Nachspiel zur Tragöbie Faust" drucken, widmete es Göthe, setzte ein Sonett davor, mit dem ich Menzel sogleich willkommenen Stoff zu meiner Perüstrung lieserte, ließ ein Exemplar in rothem Maroquin mit Goldschnitt binden, sandte es mit einem Brief — quasi re dene gesta — an Göthe, wartete und wartete auf Antwort — und bekam keine. Wer fände Göthe's Stillschweigen jest begreislicher, als ich!

Die jüngere Welt unserer Tage, die schon so früh in's Allgemeine gerissen wird, kann sich schwerlich eine Vorstellung davon machen, wie uns, die wir nun schon zu den Aelteren gehören, zu Muthe war, als wir im Herbst 1831 Hegel, im

Frühjahr 1832 Göthe verloren. Es war ein Schmerz, ber uns in's tiefste Leben brang.

Ich übergebe vies Buch dem Publicum in einem Augenblick, in welchem der Rothstand, die Verfassungsangelegenheit und die religiöse Resorm die Gemüther so ledhaft beschäftigen, daß gegen das Verschlingen der Zeitungen und Brochüren das Lesen eines wirklichen Buches zur Seltenheit geworden ist. Ich habe eine viel zu hohe Achtung vor jenen öffentlichen Interessen, als daß ich mich im geringsten wundern würde, wenn die Ration erst, nachdem wieder eine größere Veruhigung eingetreten, an die Lectüre, an das Studium meines Werkes kommen sollte. Sie wird, sie muß es, — nicht meinetwegen, aber Göthe's willen. In Ruhe erwarte ich diesen Roment.

Anfangs Juli des verflossenen Jahres stand ich mit Karl Guttow mehrfach vor dem Hause zu Frankfurt am Main, worin Göthe geboren worden; schaute mit ihm der Hauptwache gegenüber zu den Fenstern hinauf, von benen bie Frau Rath, als das väterliche Haus verkauft worden, so gern auf das Markigetümmel, besonders auf die lustigen Französischen Soldaten, niederblickte, wandelte mit ihm andächtig um das Schwanthalersche Monument Göthe's; ergöste mich mit ihm an dem Wis der Localität, der das Eckhaus am Roßplat, in dessen Mansarbstuben Hegel so lange als Hauslehrer lebte, dem Wiegenhaus Göthe's so nahe rückte, als hätte der Philosoph den Poeten gesucht, und sprach mit ihm auch viel über den Mangel der Deutschen an selbstbewußter Einheit. Frankfurt, der Sitz unserer Bundesversammlung, bringt unwillkürlich solche Gespräche auf die Bahn. Dieser Schmetz über die Schattenseite unserer Individualistrung, über die Gefahr der Atomistrung Deutschlands, hat sich auch noch in diese Vorträge hineingezogen. Allein noch während berselben haben

wir die mächtige Katastrophe erlebt, die uns Pteußen mit einem gewaltigen Ruck auf eine ganz antere Stufe stellt unb und zu Deutschland wie zum Ausland ein ganz neues Verhältniß gibt. Wie ist es nun effenbar geworden, daß vie Eins heit der Deutschen allordinge schon sollbarisch zu werden ein fängt und ber Egoismus ver Sonvermiereffen mehr iend niehr ver Wohlfahrt des Ganzen weichen neuß. Wie Preußen wollen von ganzem Hrezen Deutsche sein, und sofern wir bies wollen. Und bethätigen, werden bie absolutistischen wie bie constitutionesten Deutschen in und Preußen fernerhin keine ans unationelle Fremde erblicken. Wahrlich, hier am Strande ber Diese glübet unsere Bruft und von ebenso reiner Begeffet rung, als Euch vort oben am Fuß ber Alpen; hier deffelts der Weichfel fühlen wir und unit Euch bort am geninen Rheinfrom bods als Brüber; hier, im erzproieskantischer Königsberg, wissen wir, daß Ihr im erzättholfsten Kbln doch für Rock, Waltelfeit, Freiheit mit iens das gemeinsome Bauner der Liebe zu demselben Deutschland erhebt! Mitten in unsern Dissetzen zen werben wit voch mit Burns sagen:

Bei allebem, bei allebem
Mölcht rings ver Mensch die Britberhand,
Aroty allebem, troty allebem?

Gerbinus hat en gegen und erhoben. Unsere letten breihig Jähre hat er gegen und erhoben. Unsere letten breihig Jähre hat er als solche vernriheilt, die eigenklich nicht hätten gewesen sein sollen. Es Michen nicht der Drt, auf viese politsche Mateteilen inäher einzugehen. Nur so viel wäll ich sagen, das Gervinus mir in Ausehung Prenhens in benselben Fehler, wie bei seiner Betrachtung Göthe's verfallen zu sein scheint, nicht historisch genug zu Werte zu gehen. Ich will gat nicht leugnen, daß Prenhen als das vorzugsweise die Jukutst

Deutschlands repräsentirende Land in der That die schwerste Berantwortlichkeit für den Fortschritt, für das Wohl, für die Selbstständigkeit und Freiheit ber Deutschen Ration hat. Diese Verantwortlichkeit, die ihm als dem jüngsten Deutschen Staate zufällt, ift seine Ehre. Allein biese Verantwortlichkeit kann nicht so weit gehen, daß die der andern Deutschen Staaten darüber aufhörte und dieselben ihr Zurückleiben immer nur mit der Versicherung rechtfertigen wollten, ohne Preußen nichts zu vermögen. Man vergesse nicht, daß Preußen in seiner inneren Politik wesentlich durch die Wechselwirkung mit dem katholisch absolutistischen Destreich, mit den hauptsächlich protestantischen ober paritätischen kleinen constitutionellen Staaten bedingt ift. Die Geschichte bes Zollvereins kann uns ein kleines Bild der Reactionsfraft des übrigen Deutschlands gegen Preußen geben. Sodann aber vergesse man nicht, daß Preußen für seine auswärtige Politik durch die Eigenthümlichkeit seiner geographischen Lage zwar eine ber fruchtbarsten, aber auch eine der schwierigsten, alle Extreme Europas in sich vereinigenden Stellungen einnimmt und durch sie für seine Entwickelung mehr, als irgend ein anderer Staat, zum Ratio= nalismus in der Politik, zu principiellen Entscheidungen, zu einem selbstbewußten Humanismus gedrängt wird. hatte darin Recht, in seiner Thronrede die Stände zunächst auf die Auschauung der Karte zu verweisen. Wir sind noch nicht arrondirt. Von historischem Instinct, von naturwüchsigem Begetiren hat unser aus acht verschiebenen Stämmen bestehendes Volk am wenigsten in sich. Diesen historischen Tact, das Moment der unbewußten Nothwendigkeit, hat bei uns für den ganzen Staat als wirkliches Selbstgefühl nur unser Rönigshaus. Gerade aber weil Preußen ein von von vorn herein rationalistischer Staat im besten Sinne des Wortes ist, so muß auch in der Erscheinung seiner Entwickelung bas Moment der Phantasie, des mysteriösen Gefühls, der Romantik, als ein nothwendiger Coefficient, mithin auch in der Reaction gegen die Gesetzlichkeit der Vernunft und apriorischen Kritik auftreten. In einem großen Staatsleben muß sebes Element der Totalität auch seine besondere freie Eristenz gewinnen. Wenn Preußen einst arrondirt sein wird, dann wird es auch eine ganz eigenihümliche, nicht nach den schon vorhandenen Verfassungen zu messende, es wird eine neue, die Vernunft in höherem Grade befriedigende Verfassung hervorbringen; das Element, was jest unter bem Namen bes Communismus und Socialismus in dunkler Gährung durch Europa wogt und lie terarisch sich oft noch als phantastische Caricatur geberdet, wird darin zu einer vernünftigen, höheren Form gesetzlicher, menschlicher Freiheit aufgehoben werben. Hierin wird ber qualitative Unterschied der einstigen Preußischen Verfassung von den bisher entwickelten Verfassungen bestehen. Dieser hohen Aufgabe, die Preußen im Namen Deutschlands von der Weltgeschichte überkommen hat, wird es nicht untreu werden. kann nicht so büster sehen, als Gervinus und manche andere Publicisten und habe jest mehr als je eine heitere Zuversicht zu unserem Staat, daß er sich würdig durchkämpfen Doch ich breche hier gewaltsam ab und schließe, wie es sich hier wohl ziemt, mit einem Worte unseres Dichters:

> Gott, der einzige Gerechte, Will für Jedermann das Rechte. Sei von seinen hundert Namen Dieser hochgelobet! Amen.

Königsberg, den 9. Mai 1847.

Rarl Rosenkranz.

## Inhaltsanzeige.

|                                                    | I,         | •    |     |      |     |     |     |   |     |     | (   | Beite.    |
|----------------------------------------------------|------------|------|-----|------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----------|
| Weihe                                              | •          | • •  | •   | •    | •   | •   | •   | • | •   | •   | •   | 1         |
|                                                    | 11         |      |     |      |     |     |     |   |     |     |     |           |
| Der jehige Standpunkt ber Kritit                   | als        | ein  | R   | eful | tat | ber | ihi | m | bor | ang | je: |           |
| gangenen                                           | •          | • •  | •   | •    | •   | •   | •   | • | •   | •   | •   | 8         |
|                                                    | II         | I.   |     |      |     |     |     |   |     |     |     |           |
| Der moralische Rigorismus .                        | <b>b</b> 1 | • •  | •   | •    | •   | •   | •   | • | •   | •   | •   | 10        |
|                                                    | I          | 7.   |     |      |     |     |     |   |     |     |     |           |
| Der patriotische und pietistische K                | digor      | iøm  | uB  | •    | •   | •   | •   | • | •   | •   | •   | 22        |
| •                                                  | V          | •    |     |      |     |     |     |   |     |     |     |           |
| Die humanitaire Kritif uub unser                   | eig        | ener | (3) | ant  | þu  | nct | . • | • | •   | •   |     | 20        |
|                                                    | V          |      |     |      | •   |     |     |   |     |     |     |           |
| Göthe's geographischer Kreis .                     | •          | •    | _   | •    | •   | •   |     |   |     | •   |     | 37        |
| gradent divides control                            | VI         | T    | •   |      |     | -   |     | Ī | •   | •   | _   | - •       |
| Göthe's Weltstellung in Weimar                     | V 1        |      |     |      |     |     |     |   |     |     | _   | 43        |
| conject weight and in white                        | *<br>*7*1  | • •  | •   | •    | •   | •   | •   | • | •   | •   | •   |           |
| Altho sunh his Walnumittanthat                     | VI         | ll.  |     |      |     |     |     |   |     |     |     | 51        |
| Göthe und die Naturwissenschaft<br>IX. Fortsetzung | •          | • •  | •   | •    | •   | •   | •   | • | •   | •   | •   | <b>39</b> |
| ix. gottichung                                     | •          | •    | •   | •    | •   | •   | •   | • | •   | •   | •   | O y       |
| Make at a few first                                | X          | •    |     |      |     |     |     |   |     |     |     | Q.        |
| Göthe als Kunstforscher                            | • 1        | • •  | •   | •    | •   | •   | •   | ٠ | •   | •   | •   | 65        |
| XI. Fortsetzung                                    |            |      | •   | •    | •   | •   | •   | • | ٠   | •   | •   | /8        |
|                                                    | XI         |      |     |      |     |     |     |   |     |     |     |           |
| Göthe's Verhältniß zur Philosoph                   |            |      |     |      |     |     |     |   |     |     |     |           |
| XIII. Fortschung                                   | .•         | • •  | •   | .•   | •   | •   | .•  | • | •   | •   | •   | 87        |
|                                                    | XI         |      |     |      |     |     |     |   |     |     |     |           |
| Göthe's Berhältniß zur Literatur                   | •          | • •  | •   | •    | •   | •   | •   | • | •   | •   | ٠   | 93        |
| •                                                  | IX         | 7.   | ,   |      |     |     |     |   |     |     |     |           |
| Göthe's Lebensberioben                             |            |      |     | •    |     | •   |     |   | •   |     |     | 100       |

### $\mathbf{X}\mathbf{X}$

## Erste Perisde. Der geniale Naturalismus.

| XVI.                                                            | Seite. |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Die Coochen in Göthe's erster Periode                           | 111    |
| XVII.                                                           |        |
| Die Anfänge ber Göthe'schen Dichtung in Frankfurt und Leipzig . | 116    |
| · XVIII,                                                        |        |
| Die Einwirkung ber Französischen Sprache, ber höhern Aritik und |        |
| ber Englischen Poesse in Straßburg                              | 125    |
| XIX.                                                            |        |
| Das Wesen der Göthesschen Lyrit                                 | 132    |
| XX.                                                             | 400    |
| Inhalt und Form der Göthe'schen Lyrik                           | 138    |
| XXI.                                                            | 1 40   |
| Göthe's Verhältniß zur politischen Lyrik                        | 146    |
| XXII. Fortsetzung                                               | 155    |
| <b>XXIII.</b> Götz von Berlichingen                             | 164    |
| _                                                               | 104    |
| MXIV.<br>Werther's Leiben                                       | 176    |
| XXV.                                                            | 110    |
| Clavigo, Stella, die Geschwister                                | 181    |
| XXVI.                                                           | 7-1    |
| Titanismus. Anfänge bes Faust; Entwurf bes Mahommed unb         |        |
| bes ewigen Juben                                                |        |
| XXVII.                                                          |        |
| Prometheus und Pandora                                          | 197    |
| XXVIII.                                                         |        |
| Humoristische Polemik                                           | 207    |
| XXIX.                                                           |        |
| Egmont                                                          |        |
| XXX. Fortsetzung                                                | 225    |
| Rusias Manias                                                   |        |
| Bweite Periode.                                                 |        |
| Der classische Idealismus.                                      |        |
| XXXI.                                                           |        |
| Die Spochen in Göthe's zweiter Periode                          | 235    |
| XXXII.                                                          |        |
| Elpenor, die Geheimnisse, Italien                               | 241    |

### XXI

| XXXIII.                                                        |     |             |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Iphigenie                                                      | •   | 240         |
| XXXIV. Fortsetzung                                             |     | <b>25</b> 3 |
| XXXV.                                                          |     |             |
| Tallo                                                          |     | og e        |
| STATE Contraction                                              | •   | 260         |
| -                                                              | •   | 267         |
| XXXVII.                                                        |     |             |
| Göthe's Operetten und seine Römischen Elegieen                 | •   | 274         |
| XXXVIII.                                                       |     |             |
| Die Römischen Elegieen und ber Bericht ber Italienischen Reise |     | 285         |
| XXXIX.                                                         | •   |             |
| ·                                                              |     | go»         |
| Göthe's Komit, die Bögel und der Großtophta                    | •   | 201         |
| XL.                                                            |     |             |
| Megaprazon, ber Bürgergeneral, die Aufgeregten, Reinede Fuch   | 8.  | 296         |
| ixl.                                                           |     |             |
| Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten                        | _   | 305         |
| <u> </u>                                                       | •   | 000         |
| VIIIL.                                                         |     | 010         |
| Das Mährchen bon ber Schlange                                  | •   | 313         |
| VIIL.                                                          |     |             |
| Hermann und Dorothea                                           | •   | 322         |
| VIL. Fortsetzung                                               | •   | 330         |
| VL. Fortsetzung                                                | •   | 338         |
| IVL.                                                           |     |             |
| Mia malifulida Cadlan                                          |     | 047         |
| TITL Partiebung                                                | •   | 347         |
| IIIL. Fortsetzung                                              | •   | 357         |
| IIL.                                                           |     |             |
| Rameau's Resse                                                 | •   | <b>368</b>  |
| IL.                                                            |     |             |
| Göthe, Schiller und die Xenien                                 | •   | 377         |
| L.                                                             |     |             |
| Heinrich Faust und Wilhelm Meister. Die Faustsage              |     | 386         |
|                                                                | •   | 900         |
| LI.                                                            |     |             |
| Göthe's Veränderung der Faustsage                              | •   | 395         |
| LII.                                                           |     |             |
| Faust, Wagner und Mephistopheles. Das symmetrische Verhält     | ıiß |             |
| bes ersten und zweiten Theils                                  |     | 405         |
| LIII.                                                          | -   |             |
| _                                                              |     | 411         |
| Faust und Greichen                                             | •   | 411         |
| LIV.                                                           |     |             |
| Bithe's Socialromane                                           |     | 490         |

### XXII

| LXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | -    | . V.       |           |        |             |        |           |        |      |     |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------|-----------|--------|-------------|--------|-----------|--------|------|-----|-----|--------|
| EVI. Wilhelm Meister's Lehrjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wilhelm Meister's Lehrjahre.     | bie  | <b>W</b> a | hibe      | ribe   | anb         | tfah   | afte      | n      | uni  | 9   | Rei | fter's |
| Wilhelm Meister's Lehrjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wanberjahre in ihrem allg        | emei | nen        | Zus       | amı    | nen         | ha     | <b>tg</b> | •      | •    | •   | •   | 432    |
| LVII. Fortsetzung  LVIII. Die Wahlbertvandischassten  LIX. Die Wandersahre  LX. Beächblick auf die Composition der Götheischen Socialromane  Fritte Periode.  Der eklektische Universalismus.  LXI. Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichetung. Epimenides Erwachen. Der Westösstliche Divan  LXII. | , , , ,                          | L    | VI.        |           |        |             | •      |           |        |      |     |     |        |
| LVII. Fortsetzung  LVIII. Die Wahlbertvandischassten  LIX. Die Wandersahre  LX. Beächblick auf die Composition der Götheischen Socialromane  Fritte Periode.  Der eklektische Universalismus.  LXI. Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichetung. Epimenides Erwachen. Der Westösstliche Divan  LXII. | Bithelm Meister's Lehrjahre .    | •    | •          | •         | •      | •           | •      | •         | •      | •    | •   | •   | 441    |
| LVIII. Die Wahlberwandischaften                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |            |           |        |             |        |           |        |      |     |     |        |
| Die Wahlberwandsschaften  LIX.  Die Wandersahre  LX.  Brütblick auf die Composition der Götheischen Socialromane  Fritte Perisde.  Der eklektische Universalismus.  LXI.  Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichetung. Epimenides Erwachen. Der Westöskliche Divan  LXII.                            |                                  |      |            |           |        |             |        |           |        |      |     |     |        |
| LIX. Die Wandersahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Wahlbermanbischaften .       |      |            |           |        | •           |        | •         | •      |      | •   | •   | 457    |
| Die Wandersahre  LX. Mädblick auf die Composition der Götheischen Socialromane  Pritte Periode.  Der eklektische Universalismus.  LXI. Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichetung. Epimenides Erwachen. Der Westöskliche Divan  LXII.                                                               |                                  |      |            | ·         | Ū      |             |        |           |        | •    | •   | •   |        |
| LX.<br>Räckblick auf die Composition der Göthe'schen Socialromane 479<br>Pritte Periode.<br>Der eklektische Universalismus.<br>LXI.<br>Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichetung. Epimenides Erwachen. Der Westöskliche Divan 489 \LXII.                                                           | Die Manheriahre                  |      |            |           | _      |             |        |           |        |      |     |     | ARR    |
| Pritte Perisde.  Der eklektische Universalismus.  LXI. Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichetung. Epimenides Erwachen. Der Westöskliche Divan 489 \LXII.                                                                                                                                           |                                  | •    |            | •         | •      | •           | •      | •         | •      | •    | •   | •   | 100    |
| Pritte Periode.  Der eklektische Universalismus.  LXI. Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichetung. Epimenides Erwachen. Der Westöstliche Divan 489 \ LXII.                                                                                                                                          | Midhid out his Compatition to    |      |            | ر کید کار |        | <b>A</b>    | dal    | <b></b>   | . ^ •• |      |     |     | 470    |
| Der eklektische Universalismus.  LXI. Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichetung. Epimenides Erwachen. Der Westöstliche Divan 489 \ LXII.                                                                                                                                                           | pennoun and one southalition t   | XI ( | Both       | : Juji    | ; H    |             | LIWI   | i vii     | wu     | •    | •   | •   | 418    |
| Der eklektische Universalismus.  LXI. Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichetung. Epimenides Erwachen. Der Westöstliche Divan 489 \ LXII.                                                                                                                                                           |                                  | 444  | 24         |           | •      |             |        |           |        |      |     |     |        |
| LXI.<br>Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dich-<br>tung. Epimenides Erwachen. Der Westöstliche Divan 489 \<br>LXII.                                                                                                                                                                                  |                                  | _    |            |           |        |             | _      | <b></b> . |        |      | _   |     |        |
| Die Periode bes eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichstung. Epimenides Erwachen. Der Wesköstliche Divan 489 \ LXII.                                                                                                                                                                                                 | Der eklektisch                   | he   | u          | n i       | be     | t (         | a      | li        | \$1    | M 1  | 18  | •   |        |
| Die Periode bes eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichstung. Epimenides Erwachen. Der Wesköstliche Divan 489 \ LXII.                                                                                                                                                                                                 |                                  | Y    | XI.        |           |        |             |        |           |        |      |     |     |        |
| tung. Epimenides Erwachen. Der Westöstliche Divan 489 \ LXII.                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Periode des effettischen 11: | -    |            | าเเลื     |        | <b>a</b> Ro | hrf    | heit      | 111    | ıh ( | Dia | ha  |        |
| LXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      | •          |           |        |             | _      |           |        |      |     | -   | 489 \  |
| • ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |      | •          |           | , e je | <i>-</i> ,  | , uj u |           | •••    | ••   | •   | •   | 109    |
| UNT INPITE AND ADDITION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN                                                                                                                                                                                                                                                               | Der amelte Theil bes Souft       | 1.4  | ΑII.       |           |        |             |        |           |        |      |     |     | 400    |

### Drudfehler.

- S. 14 v. u. 3. 10 muß es nicht philosophisch, sonbern philosogisch begeisterte heißen.
- S. 47 3. 10 b. o.: Sophrospne statt Saphrospne.
- S. 51 3.1 b. o.: VIII flatt VII.
- S. 199 3. 12 b. o.: Beroen ftatt Beron.
- S. 229 3.5 v. o. Richt: Es sondern: Er, nämlich der monarchische Absolutismus, wird revolutionair.
- S. 390 3. 15 b. u. lied: Magier statt Major.
- S. 391 3.14 b. o. muß es Tenorio statt Jenorio und 3.16 b. o. Festin, nicht jestin heißen.

### In bemselben Berlage erschienen:

- **Mosenkranz**, Prof. K., Psychologie oder die Wissenschaft vom subjektiven Geist, 2te sehr verbesserte Auflage. gr. 8. 1842. Preis 2 Thlr. 7½ Sgr.
  - Zur Geschichte der Deutschen Literatur. gr. 8. Preis 1 Thlr. 15 Sgr.
  - Kritische Erläuterungen des Hegel'schen Systems. gr. 8. Preis 1 Thlr. 25 Sgr.
  - Das Centrum der Speculation. Eine Comödie. 8. Preis 20 Sgr.
  - Ueber Schelling und Hegel. Ein Sendschreiben an Pierre Lerour. 8. Preis  $17\frac{1}{2}$  Sgr.
  - Rebe zur Säcularfeier Herber's. gr. 8. 7½ Sgr.
- **Lucas**, Ueber Klopstock's dichterisches Wesen und Wirken. 8. Preis 12½ Sgr.
  - Ueber den Krieg von Wartburg. gr. 8. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.
- **Blumauer's** sämmtliche Werke, neue einzig rechtmäßige Auflage. 4 Bände in Duodez. Preis 1 Thlr. 7½ Sgr., gebunden 1 Thlr. 15 Sgr. Ausgabe in 7 Bänden 8. 1 Thlr. 25 Sgr., mit Kupfern gebunden 2 Thlr. 15 Sgr.
- Höltty's Gedichte, neu besorgt von J. H. Boß. Neue Auflage. 12. Preis 22½ Sgr. Velinpapier gebunden mit Goldschnitt 1 Thlr. 5 Sgr.
- P. von Bohlen, Gebichte. 25 Sgr.
- v. Eichendorff, Eppelin von Romano, Trauersp. 20 Sgr.
- M. Sagen, Gebichte. 25 Sgr.
- E. Lepde, Opferkränze. Ein Anbachtsbuch für die Jugend. 15 Sgr.
- Olfried's Streit, das älteste im 9. Jahrh. verfaßte, hochsbeutsche Gedicht, herausgegeben nach 3 verschiedenen Handschriften von Graff. gr. 4. 5 Thlr. 20 Sgr.
- Rupp, Jul., Erbauungsbuch für freie Gemeinden. 3 Bde. gr. 8. 3 Thlr. 18 Sgr.
- Taso, Aminta fabula pastoril, trad. al Castellano por J. de Jauregui. 25 Sgr.
- Königsberger naturwissenschaftliche Unterhaltungen. 1845—47. 3 Hefte ober 1. Bb. (werden fortgesetzt.) 2 Thir. 11 Sgr.

## Weihe.

### Meine Herrn!

Daß Vorlesungen über Göthe auf Deutschen Universitäten gehalten werben, bas gehört schon zur akademischen Tagesordnung. Die Fausttragödie namentlich ist gewißermaßen zum Universitätsbrama geworden. Auch bei uns ist sie schon seit Jahren ein constantes Element des Lectionskataloges gewesen. Allein auch andere Productionen Göthe's find bei uns zum Gegenstand des Vortrags gemacht. Ich erinnere z. B. an die Borträge bes Herrn Dr. Rupp über die natürliche Tochter. Unser Vornehmen bedarf also in Rücksicht auf Göthe ober die Akademie weder einer Entschuldigung noch einer Rechtfertigung. Es ist über beide erhaben. Ich selbst jedoch könnte der letzteren bedürfen in Betreff des Unterfangens, den ganzen Göthe förmlich in vier Stunden wöchentlich, wie ein gewöhnliches Collegium, zu behandeln, denn man ist gemeint, folche literarische Vorlesungen sich nur als Extragenüsse in Rebenstunden, mal, zweimal die Woche zu erlauben. Hierauf entgegne ich, daß jett, nachdem so viel monographische Arbeiten vorangegangen, die Zeit gekommen ift, Gothe als Ganzes zu erkennen und seine einzelnen Werke als die verschiedenen Stufen seiner Entwickelung; — eine Aufgabe, welche nicht in so stücktigen Erörterungen weniger Stunden auch nur annäherungsweise gelös't werden kann. Die Zeit eisnes ästhetischen Sydaritismus ist für uns vorüber. Die Besichäftigung mit der Kunst darf nicht mehr eine bloße Befriesdigung unseres Geschmackes sein. Wir müssen einen höhern Standpunct, einen universell philosophischen, einnehmen. Gerzvinus, am Schluß seiner Geschichte unserer Nationalliteratur, wirft es uns Deutschen vor, daß wir zu sehr dem äsishetischen Müßigang uns hingaben und sordert von uns größere Allseitigkeit, thatkrästigeres Eingreisen in die Gestaltung der Wirfslichteit. Kann etwas beredtsamer sein, als ein solches Resultat der Geschichte unserer Vildung aus dem Munde eines solchen Historisers?

Wir Deutsche sind kein Staat, kaum eine Nation. Kür unsere Bildung sind nicht sowohl Fürsten, Staatsmänner und Feldheren die Maakstäbe, als vielmehr unsere Künstler, Dichter und Philosophen. Die Nation ist einmal in viele Stämme und Staaten zerspalten, beren politische Geschichte andeinander-Indem der Preuße, der Brandenburger sich an Friedrich den Zweiten erinnert, kann der Würtemberger dies nicht ebenso. Er gebenkt des Herzogs Ulrich. Der Baier, der Sachse wieder eines andern u. s. f. Wie ganz anders z. B. der Franzose, der mit feinem ersten Frang, mit seinem vierien Heinrich, mit seinem vierzehnten Ludwig, sogleich eine ganz bestimmte Charakteristik seiner ganzen Nation ausdrückt. Wie haben keine fürstliche Dynastieen, welche uns die Geschichte der Deutschen Nation überhaupt roflectirten. An ihre Stelle treten bei und die Helden der Intelligenz. Wir orientiren uns an einem Luther, Hutten, Kepler, Herber, Schiller, Pestalogi, Fichte u. f. w.

Politisch genommen ist dies ein Mangel. An nationaler Entschiedenheit stehen wir dem Selbstgefühl des Engländers

ves Franzosen, ja sogar ves Russen nach. Der tiesere Geund dieser Schwäche ist aber die Individualität der Deutschen, welche es nicht zu solcher Einheit kommen läßt, als jene romanischen Bölker durch ihre Versassung, als die Russen durch den Absolutionals des Czaarenthums besitzen. Die Individualität isolirt den Deutschen vom Deutschen. Göthe bemerkt einmal von umserer Zeit, daß wir ums selbst in Vereinen trennen. Ieder will selbst prüsen, selbst urtheilen. Daher dei ums so oft eine allgemeine Erregung letzlich nur in eine Literatur ausläuft. Haben wir eine neue Erscheinung begriffen, haben wir unser Urtheil drucken lassen, dann sind wir ruhig. So haben wir jett eine Rongeliteratur, eine Gustav Abolph-Verseinsliteratur u. dgl. m.

Worin wir aber aus der Mannigsaltigkeit der Individualiskrungen uns wirklich vereinigen, das ist eben der Cultus der Männer, welche wir als die Repräsentanten unserer Bildung anzusehen haben. Für ihn hört der Unterschied der Ramensdisserenzen auf; in ihm stimmt der Schwade mit dem Westiphalen, der Sachse mit dem Baier, der Preuße mit dem Destreicher überein. Solch' ein Band der Nation, und zwax eines der stärkten, ist auch Göthe. Und indem wir und seizner erinnern, lernen wir zugleich die Geschichte der Nation selber kennen. Dies Bewußtsein aber über seine Geschichte, die Einsicht in den Proceß, wie man, was man ist, geworden ist, das erst ist wahrhafte Bildung, nicht sene Summe socialer Fertigkeiten und eingelernter Restexionen allgemeiner Verständigkeit, welche ost so benamst wird.

Ein Mensch, der von einer Nation als ihr plastisches Abbild anerkannt wird, ist an sich selbst und in seinen Werken ein allgemein geltender Typus. Wenn wir etwas Göthe'schnamen, so verbinden wir mit dieser Bezeichnung eine ganz

bestimmte Anschauung. Eben so wenn wir sagen: ein Wersther, ein Faust, eine Philine — so sind das Typen, welche den Rang allgemeiner Begriffe einnehmen, eine poetische Ideenmysthologie. Ja, viele Aeußerungen Göthe's sind sprichwörtslich geworden und haben in der lebendigen Tradition eine epische Existenz empfangen.

Durch solche Allgemeinheit ist der Einzelne groß. schon richtig, daß in einer Zeit viele Andere ähnlich empfinden, ähnlich denken und produciren. Es sind die wahlverwandten Geister. Es sind die nothwendigen Sympathieen einer sich vollziehenden Culturkrisis. Allein zwischen dem, was solche Geister sind und leisten, und zwischen dem großen Manne ist dennoch ein absoluter Unterschied. Ihre Productionen sind beis nahe ebenso — und dies Beinahe ist doch eben wieder das, was -uns sie zurücksehen läßt. So wenig scheint, was ihneu noch zur Vollendung fehlt — und doch, dies Wenige, der nie aufgehende Rest der geringeren Natur, ist Alles. Zwischen ihren allerdings analogen Producten und denen des Meisters hat der Genius, der gottgegebene, eine Kluft aufgerichtet. Der große Mann kann freilich auch das Geringe, das Mittelmäsige hervorbringen, allein nicht umgekehrt kann der Mittelmäßige auch das Hohe, Große, Geniale produciren. Sophistik könnte leugnen, daß ein Großkophta, ein Bürgergeneral, die Aufgeregten u. s. f. in Berhältniß zu Göthe's Genie Mittelmäßigkeiten seien. Gewiß. Allein durch ste ist Göthe auch nicht Göthe.

Indem wir uns nun diesen Dichter zum Gegenstand unserer Betrachtung machen, schließen wir sofort zwei Manieren des literarischen Verfahrens aus, von denen auch Göthe viel zu leiden gehabt hat. Die eine ist das Urgiren einzelner Stellen in Göthe's Werken, die andere das Vergleichen

mit andern Werken. Die einzelne Stelle hat ihren wahren Sinn nur im Zusammenhang aller. Sie ist, was sie sein soll, nur im dialektischen Flusse, in der lebendigen Bewegung. Durch ein exclusives Premiren wird sie aber bald zu hoch, bald zu niedrig angeschlagen. Ihre Bedeutung wird über Gebühr bald erweitert, bald verengt. Eine solche Atomistif, welche den Beweis für den Begriff eines Kunstwerks aus dem Haften an Einzelstellen, besonders den sogenannten schönen, zu Stammbuchverseleien beliebten, führt, muß natürlich unter uns liegen. Sie widerspricht aller philosophischen Auffassung. Die andere Manier des Parallelistrens thut das Entgegengesetzte. - Die Stellenjägerei entnimmt ihre dicta probantia ber Sache selbst; die Vergleichung geht aus ihr heraus und bezieht sie auf eine Welche andere dies sei, ist zunächst unbestimmt und hängt von der Willfür des vergleichenden Subjectes ab. Beder für die Qualität noch für die Quantität der Objecte ist der comparativen Analyse eine Grenze gegeben. Wollte die Vergleichung im Sinn der comparativen Naturwissenschaft verfahren, so müßte sie zur Geschichte des Objects werden und seine rückwärtsliegenden Voraussetzungen entwickeln. Mein die gewöhnliche Weise ist ein Herausgreifen anderer Objecte, welche bemjenigen, bem es gilt, wie ein Spiegel vorgehalten werden, wobei es denn natürlich ist, daß dasselbe in einem Hohlspiegel sich anders ausnimmt, als in einem Flachspiegel. Rehmen wir z. B. Göthe's Hermann und Dorothea, so bieten sich alle Epen zum Vergleich. Ich kann die Obyssee, den Ariosto, die Luistade, die Nibelungen und so fort bis zu Vossens Luise heranziehen, hier eine Uebereinstimmung, bort eine Abweichung, hier ein Uebertreffen, dort ein Zuruckleiben bemerken. Gervinus liebt diese Manier vorzüglich. Meine Herrn, so hoch ich die Verdienste dieses Mannes um die

Es ist ein Unterschied zwischen dem gemüthvollen Genie= pen eines Kunstwerks und zwischen seinem Begreifen, worin der Genuß zu einem selbstbewußten wird. Die Philosophie wird oft beschuldigt, der Kunst Intentionen unterzuschieben, ihr einen Gehalt zu vindiciren woran der Dichter gar nicht gebacht habe. Göthe selbst scherzte: "Im Auslegen seid munter; legt ihr nicht aus, so legt was unter." Das Produciren ift auch in dem Sinn eines klaren und absichtlichen, verständigen Bewußtseins bei dem Künftler nicht nur nicht nothwendig, es ist bei ihm ummöglich. Denn der Dichter, meine Herrn, produciri zwar mit vollkommener Besonnenheit, allein als ein ahnungsvoller Mensch. Ratur und Geschichte, Himmel und Erbe, sind in ihm auf ursprüngliche Weise vermählt. Die Harmonie des Universums ist ihm eingeboren. Aus dem eigenen Busen heraus ergänzt er das Fragmentarische der Erscheinungen, integrirt er die Offenbarung ihres öffentlich geheimen Sinnes, löft er, ber von den Musen ges liebte Zögling, das Räthsel der Welt. Göthe selbst nannte dies Ahmmgsvolle im Dichter das Dämonische und schrieb folches Uebergreifen über die Masse des Einzelnen, den intuis tiven Tact, der mit Sicherheit durch alle endliche Wirrniß ohne mühsame Resterion hindurchschreitet, überhaupt dem providens tiellen Menschen, namentlich auch Napoleon und Byron zu. Der Dichter ist insofern in seiner höchsten Thätigkeit passiv und Göthe selbst hat von sich gesagt, daß alle seine Werke

Gelegenheitsgedichte seien, indem er einer wirklichen Erregung seines eigensten Menschen sich barin zu entäußern suchte. Freilich ist ihm biese Confession übel gemig bekommen. Wolfgang Menzel bewies bem Wolfgang Göthe, daß er als ein bloßes Talent mit dem Zeitgeiste stets nur gebuhlt habe, stets nur das gefällige Echo seiner Wandelungen gewesen sei. großer Mann, sagt Hegel, verbammt die Anderen, ihn zu explis eiren. Wenn nun die Philosophie sich für das wahrhafte Drgan der Interpretation der Poesie halt, so ist sie dies nur kraft ihres Gegensates, nämlich nichts für sich anzuerkennen, was nicht zur Deutlichkeit des Begriffs, zur Bestimmtheit des reinen Selbstbewußtseins herausgesetzt ift. Der Künstler kann burch die ihm selbst verborgen in ihm waltende Macht des Genius wirklich oft mehr geben, als thm selbst umnittelbar gegemvärtig ist; er kann, nach Göthe's eigenem Ausbruck, Bieles in seine Werke hineingeheimnissen. Das Geschäft ber Philosophie aber muß es sein, den theellen Gehalt der Poesie und die Rothwendigkett seiner Form zu klarem Bewußtsein zu entwickeln. Bei einem Dichter wie Göthe braucht die Eregese nicht besorgt zu sein, ihm zu viel des Guten zuzutrauen.

## Der jetige Standpunct der Kritik als ein Mesultat der ihm vorangegangenen.

Die jetige Kritik ist selbst durch die Geschichte der Kritik Göthe hat mit seinen eigenen Metamorphosen auch einen großen Wechsel der Kritik erfahren, einen um so größeren, je länger er lebte. Nach Schleiermacher's Ethik sind langlebige Menschen und Geschlechter eo ipso aristo-Fratische und insofern war Göthe ein Aristokrat. Die Kritik, welche ihn begleitete, war in ihrem Lob und Tadel meist gleich stark, bei den Productiven, wie bei ben Sterilen. rühren ste hier nur insoweit, als für den Begriff unseres heutigen Standpunctes nothwendig ist und dürfen hierbei das Meiste der Thatsachen als hinlänglich bekannt voraussetzen. Wir nehmen auch vorweg an, daß über die Hauptperioden der Göthe'schen Entwickelung kaum ein Streit stattfinden könne, indem der Unterschied einer naturalistischen, idealistischen und eklektisch universellen Periode zu sehr auf der Hand liegt, wenngleich über die Detailbestimmungen ihres Verlaufs verschiedene Meinungen herrschen können. Die Kritik ist der Proces des Begreifens, bes selbstbewußten Assimilirens und hat den Schlan= genhäutungen des Dichters, wie er selbst seine Wandlungen nannte, solgen muffen.

Göthe hat sich in den Gesprächen mit Eckermann einmal selbst sehr aussührlich über die verschiedenen Kategorien geäußert, worin er seine Gegner eintheile, nämlich erstens in Gegner aus Dummheit; diesen, die ihn nicht verständen oder gar nicht kennten, vergebe er, weil sie nicht wüßten, was sie thäten. Zweitens in Gegner, die es aus Neid seien und die sofort, als es ihm elend erginge, anders über ihn urtheilen würden. Drittens in Gegner, die aus Mangel an Succes seine Reider geworden wären und es ihm, daß er ste verdunkelt, nicht vergeben könnten. Biertens in Gegner aus Gründen, die in der That, da er als ein Mensch wirklich auch Fehler und Schwächen habe, mit Fug tabelten. Da es ihm jedoch stets Ernst gewesen und er sich um ein redliches Fortschreiten bemüht habe, so sei er gewöhnlich schon meilenweit von dem Fleck, wo sein Gegner ihn getroffen, fort gewesen. Endlich fünftens in Gegner aus Verschiedenheit der Dens kungsweise und der Darstellung. Wenn man nun bebenke, daß nicht einmal zwei Blätter an demselben Baum sich einander gleich seien, so müsse er sich eigentlich wundern, nicht noch mehr Gegner gehabt zu haben, zumal er, ben subjectiven Richtungen seiner Zeit gegenüber, steis auf die Sache gegangen sei.

So urtheilte der alte Göthe. Der junge Göthe war anfänglich ein Gegenstaud der persönlichen, leidenschaftlichen Bewunderung. Die Deutsche Literatur hatte sich so ausgenüchtert und sich so sehr dem Gallicanischen Formalismus hingegeben, daß das größte Bedürfniß nach einer tieseren Anschauung, nach einem frischeren Leben rege geworden. Göthe hatte früh im elterlichen Hause den Französismus kennen gelernt. Seine ersten Versuche waren darin befangen. Die Laune des Verzlieden und die Mitschuldigen zeigen dies hinlänglich und noch neulich hat Dr. Schöll Fragmente der Uedersetzung von Corneille's Menteur mitgetheilt, welche nach seiner Conjectur Göthe wahrscheinlich Gellert zum Corrigiren gegeben. Allein bald erwachte Göthe's Natur mit immer größerer Klazheit. Es gährte in ihm und in diesem Triebe war er eine Erscheinung, welche durch ihr bloßes Dasein ihre Zeitgenossen

Er wurde das Ideal der nach dem Titel eines Alinger'schen Studes so genannten Sturms und Drangs periode. Er war, wie man sich als Schmeichelei ausbrückte, ein Kerl ober ein Mensch, der rücksichtslos seiner Bildung lebte. Straßburg war die Universität, an welche sich die vornehmsten Erinnerungen dieser Zeit knüpfen. Wagner, selbst ein Straßburger, Klinger, ein Frankfurter, Lenz, ein Liew länder, waren besonders die Thyrsusschwinger der literarischen Jugend, welche Kraft, Natur, Letvenschaft forderie. Shakes peare war im Gegensatz zu den früher verehrten Französischen Meistern ihr classischer Poet und Göthe sollte ein Deutscher Shakespeare werden, eine Erwartung, die er nothweudiger Weise täuschen mußte, da die Deutschen keine Engländer sind und unsere Zeit ganz andere Probleme stellt, als vie Zeit Elisabeths. Göthe kam über die Ercentricktät durch Arbeit an sich selbst hinaus, während Wagner an Wunderlichkeit, Klins ger an frostiger Bitterkeit, Lenz, ber Unglückliche, an irrsinnis ger Entzweiung krankten. Der lettere, glaube ich, hat das eigenihümliche Wesen der damaligen Literaturzustände am Treuesten geschildert in einem kleinen Drama, pandaemonium germanicum, das Sie im britten Bande ber von Tiek herausgegebenen Lenz'schen Schriften sinden und worin Lenz gern Arm in Arm mit Göthe brüberlich die Wege zum Parnaß wandeln möchte.

Diese ersten Stimmen über Göthe können wir die enthus siastische Kritik nennen. Ihre Kehrseite war der Aerger des Verstandes an den Kreuz- und Duersprüngen der Genialistät, der Wunsch der traditionellen Bildung, in dem Maaß ihrer gewohnten Schranken zu bleiben. Diese auf Regel und Ords nung dringende Kritik ward vorzüglich von der Allgemeinen Deutschen Bibliothek vertreten, welche, was in den von Ricolai, Abbi, Mendelssahn, Lessing herausgegebenen Literaturbriefen für einen bessern Geschmack angebahnt war, allmälig in's Triviale austraten. Die Göttinger Anzeigen verhielten sich fast ganz still, allerdings die beste Art, sich nicht zu compromittiren. Bei dem Göt bemerkten sie nur, daß die wirkliche Geschichte benn boch von der Dichtung abweiche. Erst Ende der achtziger Jahre äußerten sie sich bestimmter über Clavigo; 1787 vertraute die Redaction dem jungen A. B. Schlegel eine Ameige von der exsten Sammlung ber Götheschen Werke, welche Sie in Oppermanns Schrift über die Göttinger Gelehrten Anzeigen zum Theil abgebruckt finden und die für Göthe günstig lautet. Die antigeniale Allgemeine Deutsche Bibliothek war übrigens nicht in dem Grade feindselig und uneinsichtig, als man es aus manchen Aeußerungen Göthe's und aus dem Umstande schließen könnte, daß noch Fichte gegen Nikolai als den Geranten der Bibliothek eine Streitschrift unter dem Titel erließ: Leben und sonderbare Meinungen Fr. Ricolai's, worüber Ricolai als Buchhändler Herrn von Cotta als Berleger den Borwurf machte, ein Pasquill auf ihn verbreitet zu haben. Stahr in der Einleitung zu den von ihm herausgegebenen Schriften Merks hat hierüber sich näher ausgelassen und den Apologeien ber Berliner Kritik gemacht. Gothe war auf Nicolai wohl besonders wegen der Fortsetzung erbittert, welche dieser von seinem Werther gemacht und dens selben mit einer voll Hühnerblut gefüllten Pistole sich nur zum Schein hatte erschießen lassen. Diese burlesk philiströse Correctur seiner Dichtung trug er ihm nach und geißelte ihn im Intermezzo ber Waldpurgisnacht als Proftophantasmisten. Aber ber Einfall Ricolai's ist nicht untergegangen. Im Juli und August des verwichenen Sommers war das Jugstück des Baudevilletheaters in Paris ein sehr thränenweiches Drama

Charlotte, was die Franzosen höchlich bewunderten und die crassesten Sentimentalitäten barin beifälligst beklaschten. tritt selbst darin auf. Er hat seinen Roman Werther als seiner psychologischer Beobachter in Lottens Hause grichrieben. Ein Buchhändler bietet zu wenig dafür und so gibt er das Manuscript dem Werther zu lesen, ihn von seiner Krankheit zu hei-Dieser liest nur einige Seiten vom Ende, stürzt auf seine Stube eine Treppe hinauf — und erschießt sich. Wenigstens knallt es. Charlotte findet ihn jedoch nur angeschoffen, pflegt ihn ein Jahr auf's Treueste, gibt ihre Verbindung mit Albert auf und heirathet ihn. Unterbessen aber hat Göthe, der gar nicht wieder zum Vorschein kommt, seinen Roman doch herausgegeben und ein Fräulein nach der Lectüre des Buch's sich in Werther verliebt, dieser auch ihre Reigung erwiedert. Durch zufällige Kreuzungen entbeckt bies Charlotte und der Monsieur Werthere, der gegen sie schon ganz unausstehlich sich benommen, schwankt nun zwischen der alten Geliebten, die sich ihm opferte und die ihm langweilig geworden, und dem jungen, sehr noblen Fräulein. Charlotte geht unter und stirbt an den Stufen derselben fatalistischen Treppe, welche sie einst, Wer-Werthère ringt bie ther zu retten, hinaufgestürmt war. Hände und der verständige Albert antwortet dem Verzweifelnden auf die Frage, was ihm denn nun bleibe? sehr tiefsinnig: le souvenir. Der Vorhang fällt.

Sie sehen, meine Herrn, die Franzosen haben aus der Lotte einen weiblichen Werther gemacht.

Doch zurück zur Geschichte ber Kritik. Als eine Mitte zwischen dem Extrem der geniesüchtigen Vergötterung, welche Göthen nach seinem eigenen Ausspruch zu einem stinkenden Narren machte, und zwischen der Verstandesmäkelei, welche ihm Mäßigung predigte, können wir die Urtheile der Männer ansehen, die seine Größe frühzeitig erkannten, ihn in seisnen Fehlern nicht schonten, aber steis Größeres von ihm ermarteten. Das waren Merk, Herder, Wieland und der Herzog August von Weimar. Wir sinden die Urtheile dieser Männer für jene naturalistische Periode in dem von Wagner herausgegebenen Brieswechsel Merks ziemlich beisammen. Sie gehören zu den ehrenvollsten Zeugnissen, welche Göthe auszuweisen hat.

Seine zweite Periode war die idealistische. Es kam in ihr nicht mehr auf einen gleichsam persönlichen Gehalt an, dessen Manisestiren revolutionirend wirkte, sondern auf Erreischung der höchsten Schönheit, auf die absolute Vereinigung des Inhaltes mit der Form. Die Kritik wurde hier von der Production zu sich herausgehoben. Sie mußte selbst idealissisch werden. Göthe fand von ihr seine gerechteste Würdisgung. Als Repräsentanten dieses Standpunctes nenne ich Wilshelm v. Humboldt und Schiller.

Mein das Maaß, welches Göthe in den Werken dieser Periode zeigte, befriedigte die nicht, welche eben seine frühere Weise liebten, wie er als ein Apollinischer Jüngling heraufzgeschritten, und auch die nicht, welche jett, nach der Französsschen Revolution, durch die Boeste noch andere, als ästhestische Bedürsnisse, stillen wollten. Es entstand in den Gesmäthern, welche den Untergang von Staat und Kirche vor sich erblickten, welche den Riesen Napoleon nach und nach zum Weltherrscher heranwachsen sahen, eine unruhige Sehnsucht nach einer besseren Zeit, als die Gegenwart ihnen zu bieten vermochte. Man warf sich, dieser auszuweichen, bald in die äußerste Vergangenheit zurück; man wurde mittelaltrig; oder man stürzte sich in eine ganz unbestimmte Zukunft hinaus, in einem Willkürtraum die Fesseln, unter denen wir schmachteten, zu

vergessen. Bald war es Werner's in unterirdischen Klüften magisch strahlender Karfunkelstein, bald war es Rovalis blaue Blume, nach welcher die Sehnsucht hindämmerte. Selbst der kräftige Heinrich v. Kleist ließ seinen Prinzen v. Homburg mitten in der Schlacht bei Fehrbellin somnambul Dieser Stimmung waren Göthe's Idealgebilde zu bestimmt; sie erschienen ihr wie Marmorstatuen der antiken Götter, schön aber kalt und es bildete sich eine hyperromantische Kritik aus, die Göthe als zu prosaisch, zu undich= terisch und gemüthios verwarf. Als den, welcher zuerst dies fen Ton anschlug, nenne ich Harbenberg selbst; in seinen Fragmenten schilt er Wilhelm Meister's Lehrjahre ein Evangelium der Dekonomie und betrachtet Göthe's Produciren, wie das Fabriciren des Englischen Wedgewoodgeschirrs, welches, die Anmuth antifer Formen tragend, doch nur zu Zwecken gemeiner Nüplichkeit bestimmt ift.

Auch dieser Gegensatz der Anerkennung des Göthe'schen Ibealismus und der Verwerfung eben desselben als eines Absalls von der wahren Poeste fand eine gewisse Ausgleichung bei densenigen, welche, den Juhalt der Göthe'schen Productionen relativ als unpoetisch preis gebend, um so mehr die Schönheit der Darstellung hervorhoben und, als philosophisch begeisterte, wegen ihrer Nachahmung der Form am Füglichsten Göthe'sche Stylisten geheißen werden könnten. Das unter diesen Varnhagen von Ense den ehrenwerthesten Platz einnimmt, ist wohl eine zweisellose Thatsache. Für das Begreisen des Juhalts ist besonders Schubarth zu nennen.

Diese zweite Periode gewährte unstreitig dem Götheschen Verdienst die reinste kritische Freude, denn in der dritten, in der seines eklektischen Universalismus, mußte er sich daran gewöhnen, von Jahr zu Jahr härtere Angrisse zu ersehren. Der Uebergang zu benselben ward durch die Apotheose ge, macht, welche ihm die Bequemen bereiteten. Weil Gothe überall das Maaßhalten einschärfte, weil er überall die heitere Seite der Dinge hervorzukehren bemühet war und sich eine nach Außen hin durchaus würdige Existenz geschaffen hatte, fo sing man in gewissen Kreisen an, ihn als das Muster eines Lebemanns comme il faut, als eines klugen Virtuosen der Genußkunst zu feiern. Die Gothe'sche Behaglichkeit ward ein Zustand, bessen Viele sich gern erfreut hätten, vhue die Arbeit, die sie ihn gekostet. Göthe ward zum Olympier gemacht, der hoch oben im wolfenlosen Aether throne, deffen Stirn die Runzel des Verdruffes, deffen Auge die Thräne des Schmerzes, dessen Herz bas Pochen der Sorge und Noth nicht kenne. Dies falsche Bild eines stillichen Indifferentismus schoben viele Frivole vor, ihren schlechten Opitmismus durch eine große Auctorität zu beschönigen. Göthe selbst, meine Herren, war von einem solchen weit entfernt. Er hat eingestanden, daß er in seinem langen Leben, Alles in Allem gerechnet, etwa sechs Wochen das gewesen sei, was man einen glücklichen Menschen nennen könne. seinem kleinen Zimmer ist er ohne alle Ostentation unausgesett fleißig gewesen. Bon dem Luxus moderner Arbeitscabinette, wie das eines Thiers, wußte er nichts. Sein rastloses Arbeiten, seine Gebichte selbst eben beweisen, wie große Unruhe in ihm geherrscht, wie sehr er stets agitirt gewesen und Man sich zur Einheit mit sich habe wieder herstellen müssen. hat es ihm nicht vergessen können, daß er, sich zu beschwichtigen, oft zu den, den momentanen Interessen der Gegenwart heterogensten Beschäftigungen floh, daß er, während im Sturm des Bölkerkampfes unfer Blut auf den Schlachtfeldern dampfte, Chinesische Geschichte findirte. Bettina schon verdachte es ihm, daß er nicht zur Zeit des Tyrolerkrieges auch einen Stupen in die Hand nahm, die Franzosen von den Gletschers wänden herunterpirschen zu helsen. Aber freilich kam dies in der That hyperromantische Ansinnen auch nur von einer Frau, die sich, dem geliebten Dichter gegenüber, selbst ein Kind nannte.

Genug, diese Auspreisung Göthe's als des größten Lesbenskünstlers, wie sie in Woltmann's Memoiren des Freisherrn von S—a ihre geistvollste, verführerischste Schilderung sand, mußte sich ihr Extrem erzeugen. Es trat, seit 1821, wo Pusikuchen Glanzow's salsche Wanderjahre erschienen, gegen den Epikuräismus der Genießlinge ein Rigorismus der Kritik hervor, der in Menzel den moralischen, in Börne den politischen, in Henzel den kirchlichen Maaßstad an Göthe legte.

## III.

## Fortsetung. Der moralische Rigorismus.

Der moralische, politische und kirchliche Rigorismus besurtheilte Göthe'n wieder von Seiten des Inhalts. Der urssprüngliche, jugendliche Göthe fand deshalb mehr Gunst bei ihm, als der spätere und er betrachtete den idealistisch gewordenen oft als einen Absall von dem naturwüchsigen. Es ist nun schon richtig, daß an und für sich das wahrhaft Schöne mit dem wirklich Sittlichen nicht in Widerspruch stehen kann und daß daher dem Künstler zuzurusen ist: Trachte am ersten nach

dem Reiche des Schönen, so wird dir das Gute von selbst zufallen, denn wodurch der Künstler Künstler ist, das ist doch eben das Schöne. In diesem liegt der specifische Unterschied seiner Productionen von andern. Welche Wirkungen dieselben außerhalb dieser Sphäre haben können, das geht ihn zunächst nichts an. Noch weniger hat er zu verantworten, was die Einzelnen sich aus seinen Werken heraussaugen. Der moralische Rigorismus begeht an dem Künstler das Unrecht, sein Produciren mit einer moralischen Absicht in Verbindung zu bringen und seinen moralischen Wirkungen nachzuspüren. Er soll bessern, reinigen, erbauen. Die Kunst wird zum blossen Wittel der moralischen Pädagogik gemacht.

So verfuhr Menzel mit Göthe, in seinem Werk über die Deutsche Literatur, nach der zweiten Auflage, am Ende des britten Bandes. Alle Schwächen und Laster unserer Ration häufte er dem Dichterkönige auf, als sei er ihre Wurzel. Bereitwillig erkannte er sein großes Talent an und schien insofern ganz gerecht zu sein. In der Form sei Göthe Meister und auch das Gewöhnlichste wisse er kraft seiner Darstellung interessant zu machen. Seine Sprache sei bezaubernd. Allein er sei boch nur ein Talent, unfähig, etwas zu ersinden. Rur einzukleiben verstehe er, in Ansehung des Gehaltes habe er wie ein Pandemchen stets den gerade herrschenden Tendenzen gehuldigt, sich zu ihrem gefügigen Interpreten gemacht und durch solche schmeichlerische Unterwürfigkeit unter das Ephemere die Herrschaft über die Menge gewonnen. Götz und Egmont seien dem Shakespeare, Clavigo der Emilie Galotti nachgeahmt. Werther sei eine bloße Copie ber Neuen Heloise und Göthe habe darin dem Genfer den Kranz ges Die volksliedsmäßigen Gedichte seien geradezu als Eis raubt. genthum usurpirte Volkslieder, wie der Erlkönig und andere.

So soll Göthe als ein frafiloset Mensch erscheinen, der nut die Virtuosität der Form besitze. Allein in Betreff zweiet Werke, des Wilhelm Meister und des Faust, muß dem boch selbst Menzel Göthe's Originalität anerkennen, weshalb et bei ihnen sich wieder durch die Anklage des Inhalts rächt, daß sie besonders unserer Jugend die Selbstvergötterung eingeimpft und ihr die Liederlichkeit des Don Juan als ein Menzel spricht so oft von dem Ibeal hingestellt hätten. Götheischen Don Juan, daß man glauben sollte, dieser habe in der That einen solchen geschrieben. Wenn er aber behauptet, daß Göthe immer nur Anderen nacherfunden, daß er sich der Zeit sedesmal nur accommodiet habe, so steht dem entgegen, daß Göthe weber die Revolution noch die Freiheitskriege zum sofortigen Gegenstand der Darstellung machte. Hier muß Menzel wieder mit einer andern moralischen Nieverträchtigkeit aushelfen. Er erklärt Göthe's Ruhe bei diesen Geschichtsstürmen für Feigheit, welche mit der Bürgerlichkeit der natürlichen Tochter und mit dem Epimenives dem eigentlie chen Act nachgehinkt sei. So habe Göthe auch Woß um seine Luise benesdet und geschwind Hermann und Dorothea gebichtet, wo benn ber Deutsche Spießbürger, Göthe'n im Schlaftock als den seinigen anerkennend, ihm für immer sich ergeben habe.

Weil Göthe seine Form an Alles gehängt, so set er in einen jämmerlichen Pevantismus gerathen, in eine Wichtigsthuerei mit dem Kleinlichsten, Alltäglichsten. Aus Ehrsucht vor sich selbst habe er auch dem winzigsten seiner Gevanken seidene Strümpse angezogen, ihn von dem Publicum, das et heimlich verachtet, dewundern zu lassen. So verfälscht Menzel einen der schönsten Züge in Göthe, keinen Moment seines Lebens als gehaltlos vorüberzulassen. Wie jener Kömische Cässar sich den Wahlspruch gegeben hatte: nulla sine linea dies,

so wollte auch Göthe gern von Allem ein bestimmteres Re-Dieset tiese horror vacui brachte bei shm vas fultat. Fragmentarisiren hervor, ein bienensteißiges Anhäufen unenblichen Bildungsstoffs. Hätten wir nun nichts, als solche Aphorismen, so würde das freilich beweisen, daß Gothe keine Productivität besessen. Allein wie sehr hat er nicht verstanden, solche Bausteine zu Tempeln zusammenzufügen, sie zu erganischer Einheit zu gliedern. So ist ihm denn kein Vorwurf daraus zu machen. Angesichts ber Größe seiner Productionen können wir uns auch die Einsicht in die sie vorbereitenden kleinen Operationen gonnen. Es ist wieder nur ein Pedantismus anderer Art, so großen Anstoß daran zu nehmen. Börne hat den Briefwechsel zwischen Göthe und Schiller Wasser in Likörgläsern genannt. A. W. v. Schlegel hat ausgerechnet, wie viel Bogen in eben diesem Briefwechsel nur Billete enthalten, worin Einladungen zum Thee, zu einer Theaterfahrt, Sendung eines Buchs und vergl. Weldy ein Ungluck! Wie viel Papier wird bei uns verderbt und nun sollten einige Bogen für Göthe und Schiller zu viel sein? Weil diese es sind, interessiren uns aber, ohne daß wir an der Göthomanie zu leiden hätten, selbst jene kleinen Umstände. Für die Anschauung des Verkehrs jener großen Geister möchun wir auch die Billete nicht missen.

Während Menzel nun heuchlerisch Gehe's Formmeistersschaft lobpreis't, hält er sich durch seine moralische Schändung für den Zwang, den ihn jenes unvermeidliche Zugeständnisstostet, schadlos. Er malt ihn als eine Kokette, welche zur Bollust und Gransamkeit noch die Eitelkeit geselle. Lefsing sei in einer weibischen Zeit der Mann, Göthe in einer männslichen das Weib gewesen, wobei nur zu verwundern, wie denn wenn die Zeit so männlich war, Göthe eine so greutliche Sittens

verwüstung, als Menzel ihm zuschreibt, darin habe anrichten und die Jugend so mit Unzucht und Autotheismus vergiften kön-Was für eine elende Nation müffen wir sein, von Ginem Autor uns so knechten zu lassen! Doch solche Wibersprüche kümmern Menzel nicht. Göthe ist nach ihm ein Sultan, der von den Frauen sich nicht nur lieben läßt, sondern auch die Guten noch durch seine Launen auf das Unausstehlichste qualt, der seinen Genuß nicht in der Romantik ritterlicher Aufopferung, sondern in einer umgekehrten Ritter= lichkeit findet. Es ist wahr, Göthe hat keine Tugendhelden Nach Heiligen sucht man bei ihm vergebens. malt nicht Engel oder Teufel. Er gibt die Menschen als eine Mischung des Guten und Bösen, wie sie wirklich sind. Menzel, der sehr wohl das Unpoetische der Richardson'schen Weiß= und Schwarzfärberei kennt, muß beshalb auch hier sich damit helfen, daß er Göthe anklagt, er habe seine sentimens talisirenden Weibmänner so liebenswürdig und ihre Vergehen so scheinbar berechtigt geschildert, daß eben diese Kunst der Beschönigung des Bösen das Gefährlichste bei der Lecture Göthe's sei. Diese Angriffsmanier wurde bei Menzel stereotyp und eben so gegen die G. Sand und Guskow angewendet, als gegen Göthe.

Sobanu klagt er ihn an, sich seinem Volk entzogen zu haben. Er sest ihm das Bild eines unmittelbar auf die Massen wirkenden Volksmannes entgegen, eine Composition von Jahn, Arndt und Blücher. Diesem Ideal gegenüber schilt er ihn als einen Feigling herunter, der nicht sich an die Spitze des Tugendbundes gestellt, der nicht, wie Theodor Körner, als Sänger den heiligen Streit mitgesochten habe. Diese Antithese ist ganz sinnlos. Was Göthe auch als Staatsmann für seine Nation gethan, das werden wir erst

beurtheilen können, wenn sein Briefwechsel mit dem Herzog August von Weimar einst gedruckt sein wird, denn Göthe hat an ben Staatsgeschäften einen wirklichen Antheil genom-Ob Göthe in dieser Thätigkeit ober als freiwilliger Jäger dem Vaterlande mehr genützt, ist wohl nicht schwer zu be-Weil Göthe Minister gewesen, soll er nun auch antworten. wie ein kaltherziger Diplomat nur in egoistischen Berechnungen gelebt und, wie ein Moloch, alles fremde Leben in den Flammen seiner Genußsucht sich haben verzehren lassen. Man sollte sich doch wenigstens freuen, daß auch ein Deutscher Dichter einmal es weiter, als bis zum Hofrath bringt. Denn obwohl Tieck einst ben Hofrath mit dem Hanswurst gleich setzte, so hat er doch dem Schicksal der Hofräthlichkeit nicht entgehen können. Auch der politische Rachtwächter Dingel städt ist nun Königlich Würtembergischer Hofrath und Gutkow, nunmehr als Dramaturg in Dresben angestellt, kann doch auch nicht umhin, Königlich Sächstischer Hofrath zu wer-Von den übrigen Nationen, namentlich von den Engs ländern und Franzosen, sind wir gewohnt, daß ihre größten Minister auch zu ihren Schriftstellern gehören und so sollten wir Deutsche benn bei Göthe und nicht an der Excellenz stoßen und ihr den Stern am Rock grießgrämig benörgeln, vielmehr und Glück zu solcher Coincidenz wünschen. Menzel verzerri Göthe'n bis zur gemeinen Höflingsverworfenheit und sieht deshalb auch im Tasso nur ein Höflingsbekenntniß.

Die Religiösität Göthe's berührt Menzel nur von der moralischen Seite her, indem er ihm vorwirft, im Faust eine Eselsbrücke von der Erde zum Himmel geschaffen und die katholische Ansicht der alten Volkssage, welche durchaus für gewisse Sünden die Höllenstrase fordere, verlassen zu haben. Bei Göthe aber sei auch im Himmel kein Mann. Ich bemerke

sum Schinß dieser Schilderung der Menzel'schen Polemik, daß Strauß in seiner Streitschrift gegen Menzel, die mit ächt Lessing'scher Schärfe geschrieben ist, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat. Uebrigens ist das ganze Menzel'sche Urtheil nur ein Breittreten des schon erwähnten hyperromantischen von Rovalis, der den künstlerischen Atheismus für das Wesen des Wilhelm Meister erklärte.

### IV.

### Fortsetung.

## Der patriotische und pietistische Rigorismus.

Die Kategorie des politischen Rigorismus war der früheren Zeit bei uns als Norm für die Bedeutung eines öffentlich heraustretenden Mannes fremd. Erst seit der Revolution und den Freiheitsfriegen, noch genauer erst seit der Julirevolution, hat sie sich bei uns geltend gemacht. Göthe selbst war ste fremd. Er, der Sohn einer mercantilen Aristofratie, er, der Beamte eines kleinen Herzogthumes, er, der Dichter, der Alles von der individuellen Seite aufnahm, konnte sich auf seine alten Tage nicht mehr in den Feuereiser versetzen, der die Jüngern zu beseelen anfing. Wenn ber Dichter, ein Tyrtäos, mit seinem Volk in den Kampf ziehen kann, wer wollte sich nicht freuen? Aber wer wollte auch nicht so viel Gerechtigkeit haben, einzugestehen, daß für einen Deutschen Dichter es nicht leicht ist, sich patriotisch zu erzeigen, weil die Zerspaltenheit Deutschlands das Gefühl nirgendshin recht entschieden gravitis ren, vielmehr bei einem versuchten Aufflug in's Unbestimmte

verschwimmen läßt. Sollte Göthe einen Herzoglich Weimar's schen Patriotismus besingen? Das wäre lächerlich gewesen. Einen allgemein Deutschen? Wo war diese Allgemeinheit? Das alte heilige Römische Reich war untergegangen; die kleinen Deutschen Staaten waren im Rheinbund zusammengefaßt; Preußen und Destreich gingen in ihren Tendenzen weit auseinander. Ueberdem lastete die Herrschaft Napoleons schwer auf Deutschland. Wir sind sept gewohnt, ihn im Zauberlicht seiner Großthaten zu sehen, allein wir dürfen über der Bewunderung seines Genie's und Charakters nicht so weit gehen, die Despotie ignoriren zu wollen, die er gegen uns geübt hat und welche jede Schrift, jeden Bers gegen ihn mit dem Tode bedrohete, wie der Buchhändler Palm ihn wirklich erlitt. Wie Napoleon gegen das Englische Ausland eine Continentals sperre eingerichtet hatte, so in den von ihm beherrschten Läudern eine Gedankensperre, derentwegen auch die Deutschen Universitäten ihm ein besonderer Dorn im Auge waren. Man macht deshalb für Göthe Vorausseyungen, die damals gar nicht existirten. Für seine dichterische Sinnesart ist wohl in Beireff Napoleons am Bezeichnendsten, was er von seiner Kindheit erzählt. In Folge ber Schlesischen Kriege sei man in seinem Hause gut Preußisch gesinnt gewesen. Doch eben diesen Ausdruck nimmt er sogleich zurück und meint, er musse richtiger sagen, Fripisch, denn es sei die Persönlichkeit des großen Königs gewesen, der man einen so lebhaften Antheil geschenkt habe. Man hat Göthe seine Unterredung mit Rapoleon zum Porwurf gemacht. Konnte er sich ihr entziehn? Haben nicht sämmtliche Deutsche Fürsten damals mit Napoleon auch Unterredungen gehabt? Haben sie nicht zu Dresden, bei Erdsung des Feldzugs gegen Rußland, schaarenweis in seinem Porzimmer gestanden, ihm aufzuwarten? Müßte man daher nicht, nach jener Polemik gegen Göthe, sie noch vielmehr des Unpatriotismus zeihen? Es kommt in solchen Fällen das rauf an, wie man sich benimmt, was man spricht. Göthe selbst hat uns eine Relation über seine Unterhaltung mit dem Kaiser hinterlassen. Es kommt darin nichts vor, das nicht beider würdig wäre. Napoleon empfing Göthe'n mit dem aus seine Munde gewiß bedeutenden Ausrus: Vous êtez un homme! Dann warf sich das Gesprächsbesonders auf den Wersther, den Napoleon sehr gut kannte und den er selbst in Nesgypten unter seinen Büchern mit sich geführt hatte.

Wir wollen nicht, Göthe als Deutschgesinnten Mann zu vertheidigen, uns auf die Citation einzelner Verse einlassen, denn sonst könnten wir sehr wohl vor allen den Schluß von Hermann und Dorothea anführen. Wir fragen nur, hat er jemals sein Volk verläugnet? Läßt sich eine Handlung von ihm ansühren, die als eine Verrätherei unserer Nation erschiene?

Börne, zuerst im Tagebuch, welches ber achte Band seiner Schriften enthält, dann auch in den Pariser Briefen, hat den Vorwurf des Unpairiotismus tiefer in's Politische hineingezogen. Er sah sehr wohl ein, daß Göthe nicht eine zweite Auslage Klopstock's werden konnte, dessen abstract Germanische oder, wenn Sie wollen, Scandinavische Odenpoeste viel zu aristokratisch war, auf das Volk nach allen Ständen, Bildungs und Altersstufen zu wirken, wie der warme Herzschlag des ächten Volksliedes es thun soll. Börne, ebenfalls ein Frankfurter, muthete dem Geheimderath von Göthe nicht zu, als Barde vor dem Heer zu ziehen. Allein er forderte von dem Dichterminister politische Thaten. Er trug es ihm zeitlebens nach, daß er für sich und seine Erden dei dem Deutschen Bunde ein Privilegium gegen den Rachdruck erbeien, da doch der Nachdruck seine Werke immer weiter verbreitet has

ben, für die Bildung der Ration mithin ein Vortheil, für den Ruhm des Dichters ein Glück gewesen sein würde. Er meinte, Göthe habe statt eines solchen Egvismus die Preßfreiheit fordern muffen; ihm wurde man sie nicht abgeschlagen haben. Meine Herrn, diese Vorstellung einer Allmacht Göthe's als eines Deutschen Geisteskaisers ober als eines politischen Dre pheus, der unsere Diplomaten durch seine Musik nach Willkür hätte bändigen können, halte ich für eine reine Musion. alle, meine Herrn, hoffe ich, sind in dem Wunsch nach Presfreiheit einstimmig, allein noch immer waltet der Kampf um dieselbe. Die Verhältnisse, welche diesen bedingen, waren dem Staatsmann Göthe wohl so klar, baß er die Ohnmacht eines derartigen Postulates nur zu wohl begriff. Der Bitte eines Einzelnen hätten die Fürsten gewähren sollen, was sie bem Jahrelang burch bie Ständeversammlungen wiederholten Dringen der Bölker versagten? Welche Kurzsichtigkeit!

Börne in seiner an sich edlen Begeisterung vermischte die Begriffe des nationalen Patriotismus und der Idee der Freisheit überhaupt. Der erstere kann für den wahren Dichter nicht blos darin bestehen, daß er den emptrischen Particularismus der Sitte abschildert, wodurch ein Volk von andern sich unterscheidet. Er muß innerhalb der nationellen Eigenthümslichseitet das allgemein Menschliche, Ewige zur Darstellung bringen. Das Element, wodurch er sich als Nationaldichter ausweiset, ist die Sprache selbst. Wußte doch Fichte in seinen Reden an die Deutsche Ration auch nichts Bessers, als an die Eigenheit der Sprache zu appelliren. Die Deutsche Sprache sei eine Ursprache, die der Wälschen eine Mischsprache. Der Sieg der Deutschen über die Romanen liege schon in der Reinheit der Sprache garantiet. Wer wollte nun läugnen, daß Göthe durch seine Dichtungen die Deutsche Sprache außer-

k

ordenilich gehoben und damit auch unsere Nationalität gekräftigt habe? Wenn man aber an Göthe den Dichter der That vermißt, wenn es in seinen Darstellungen an Helden fehlt,-so ist dies vollkommen wahr. Allein das ist einmal seine Individualität. Er ist so. Er hat sich nicht geschaffen. die Götter einer Individualität versagt haben, kann man auch vernünftiger Weise nicht von ihr fordern. Gewöhnlich wird in jener Beziehung Schiller über Göthe gesetzt. Es wird, wer der Größere sei, hin und her gestritten, wogegen in den Gesprächen mit Edermann Göthe selbst schon sehr richtig erinvert hat, wie man sich vielmehr freuen solle, daß überall zwei Kexle da seien, über die zu streiten sich lohne. Daß der eine ein Dichter der die Welt bewegenden That ward, während der andere sich mehr in die Dialektik des Gemüths vertiefte, war das nicht genng? Soll Alles zweimal geschehen? Börne freilich war auch mit Schiller nicht zufrieden. Auch ihm warf er vor, sein Volk verachtet zu haben. Marquis Posa erschien ihm als ein sahmer Pfarrer, der in der Höhle des Tiegers schöne Re= den halte. Mit dem Tyrannen müsse man nicht rechten, sondern gegen ihn handeln. Auch den Tell mochte er nicht. Heros ist das nicht, der hinterm Strauch hervor meuchlings seinen Feind erlegt, nicht Aug' in Aug' ihn niederkampst.

Der britte Vorwurf, welchen die rigoristische Kritik Göthe machte, war endlich der des Mangels an Keligiosität ober richtiger an kirchlicher Orthodoxie, ein Vorwurf, der des greislicher Weise auch Vieles von der moralisirenden Mengeliade in sich aufnahm. Er brach nach dem Erscheinen des Göthes Schillerschen Vrieswechsels 1830 und 1831 in der von Hengsstenderg redigirten Ewangelischen Kirchenzeitung los. Ich halte es sür überstäffig, Ihnen, meine Herrn, die Tendenz dieses Blattes näher zu charakteristren. Es hat eine tranrige Perühmts

`

heit erlangt. Es gift als Organ des Deutschproiestantischen Jesuitismus. Seine Redaction ift, formell genommen, vortress lich. Bei mäßigem Umfang versteht es Thatsachen und Bo trachtung unterhaltend abwechseln zu lassen und gerade seine zelotischsten Artikel sind gewöhnlich nicht ohne Geist, sa nicht ohne Wip geschrieben. Dennoch ist es, bei der Partei beliebt, bei der Nation in Bergchtung gefunken, weil es sich zur Guillotine der edelsten Remomden der Deutschen in Kunst und Wissenschaft gemacht hat. Es beschuldigte Göthe und Schiller, nicht auf dem positiven Standpunct des kirchlichen Glaubens zu stehen. Meine Herrn, es hat wit dieser Anschuldigung recht. Die Aeußerung selbst muß man frei lassen. Jener Briefwechsel zumal gab vielen Stoff, darzuthun, daß seine Urheber mit dem Buchstaben der kirchlichen Dogmen keineswegs übereinstimmten, daß sie namentlich die Schrift vom Standpunct einer absolut freien Kritik auffaßten. Allein wie verfuhr die Hengstenbergerin beim Aussprechen ihres Tadels? In einer persiden und brutalen Weise, welche ohne alle Pietät unsere Dichter schmähete und verkeperte. Zelter schrieb an Göthe, er werde sich in der Kirchenzeitung recht artig herabgechtis stelt finden. Man begreift wohl den Ingrimm der Kirchenzeitung. Der Pietismus verkummert den Menschen alle Heis terkeit des Natur= und Kunstgenusses. In der Gebrochenheit, in der Angst des Herzeus ist ihm am wohlsten. Alle Autonomie des Geistes und Willens ist ihm zuwider, ein Verbre= chen gegen die Demuth. Das Abschränken, das Isoliren auf einen gewissen Gebankenkreis ist seine Stärke. Er ist nicht tapfer, wie der freie Mann, aber zähe. Er ist seine Polemik gegen Göthe und Schisser nicht mübe geworden, denn er erblickt mit Recht in ihnen die Haupiträger unserer jetzigen ästhes tischen Cultur, insbesondere auch unseres Theaters, das ihm

als Sinde gilt. Allerdings gestand er ihnen Genialität zu, allein nur, um ihnen ihre Manisestationen als ein diadolisches Attentat an den officiellen Kirchenhimmel und noch mehr an die patentirte Kirchenhölle vorzuhalten. Sie, mit solchen Gaben Ausgestattete, hätten dieselben zum Dienst des Herrn verwenden müssen. Statt in die Weltleier zu greisen, hätten sie auf Davidischer Harse Psalmen zur Ehre Iehovas anstimmen sollen. Diese Wendung, die uns also auch hier einen neuen Kloppock gegeben hätte, war damals überhaupt beliedt. Lamartine hatte eine Ode an Byron gerichtet, worin er seine Poesse als einen Missbrauch seines göttlichen Talentes beweinte. Anapp, der Herausgeber der Christoterpe, dichtete Gösthe'n in ähnlich elegischer Weise an.

Wenn nun Göthe aber im Sinn der buchstäbischen Drthodoxie in der That unkirchlich war, konnte er nicht doch sehr religiös sein? Dies behaupte ich von ihm. Wir sprechen jest so oft von der Religion der Zukunft. Wir verstehen dars unter die Foribildung der Religion in ihrer Erscheinung, wie dieselbe aus ihrem tiefer erfaßten Wesen heworgeht. Es wird uns, meine Herrn, unter jenem schönen Namen setzt auch viel Triviales geboten. Göthe aber hat dieser ernsten Angelegenheit ein gründliches Nachdenken gewidmet und ist dadurch zu einem positiven Resultate gekommen. Freilich sindet sich dasselbe in einer Gegend, welche der flüchtigere Leser wohl nicht betritt, nämlich in der nicht zum Besten angeschriebenen pädagogischen Provinz, im ersten Capitel des zweiten Buchs der Wander jahre, wo die Lehre von den vier Ehrfurchten und den mit ihrer Symbolik zusammenhängenden Religionen, der ethnischen, philosophischen und christlichen vorgetragen wird, die erst zusammengenommen bie wahre Religion ausmachen. Die christliche Religion wird als die des Schmerzes bezeichnet. Göthe hat

54/

sich hierbei sehr bestimmt ausgelassen und sogar den Plan zu einem Gebäude der neuen Kirche mitgetheilt. Da so manche Fürsten, die schon viel gebaut, allmälig um Ersindungen vorlegen werden, so könnte man ihnen diesen Plan empsehlen, zumal er Veranlassung gäbe, die schönsten Fresken anzubringen.

#### V.

#### Fortsetung.

# Die humanitäre Kritik und unser eigener Standpunct.

Der Rigorismus, welchen die exclusive Moralität!, Rationalität und Orthovorie gegeu Göthe übten, konnte nicht ohne Reaction bleiben. Es würde zu weit führen, auch nur die vornehmsten Stimmen in Erinnerung zu bringen, welche sich: dagegen erhoben. Gustow's Schrift: Ueber Göthe im Wendepuncte zweier Jahrhunderte, 1836, war wohl besonders ges gen Menzel gerichtet. Die thatsächlichste Protestation aber gegen den Vorwurf des Unpatriotismus bildet unstreitig das Fest, welches bei der Aufrichtung der Göthestatue zu Frankfurt am Main gefeiert wurde. Hier zeigte sich recht, wie sehr die Ras tion ihren Dichter im Gebächtniß hat und in ihm auch ben: Deutschen zu ehren sich bewußt ist. In Ansehung der Rechtgläubigkeit kann der Auslegungen erwähnt werden, welche Göschel, gegenwärtig Präsident des Magdeburger Consisto. riums, von Göthe'schen Dichtungen machte. Göschel ist ein stuniger Mann; er versteht, sich in das Gefühl, in die Anschauung eines Andern hineinzuversetzen, ohne gerade sie als

vie seinigen zu adoptiren. Göthe hat im Wilhelm Meister vie Melina eine Anempfinderin genanni. So könnie man Göschels reproductives Talent auch das eines Anempfinders nennen, das er erst für Göthe, durch seine Schrift über den Faust, die er noch ohne seinen Ramen herausgab, vann für Hegel durch seine Aphorismen über absolutes Wissen und Nichtwissen, end= lich 1832 in seiner Schrift: Hegel und seine Zeit, mit Rücksicht auf Göthe, für beibe kund that. Göschel neigt sich zum Pietismus. Bedenkt man die Tyrannei, mit welcher derselbe seine Angehörigen gewöhnlich meistert und ihnen die Uniformität seiner Ansichten aufzwingt, so bewies es Muth, nach dem Anathema, welches die Gwangelische Kuchenzeitung gegen ben großen Heiden Göthe geschleudert, mit einer Apologie deffelben, die ihn sogar gegen Albert Knapps christliche Stanzen vertheivigte, namentlich aufzutreten. Dies geschah 1834 in ven Unterhaltungen zur Schilderung Göthe'scher Dicht = und Denkweise, worin Göthe's Bibelfestigkeit selbst für die Wahlverwandschaften nachgewiesen wurde. Die Trimurtie des Göthe-Heget-Bibelthums wurde in den Göschelschen Vermittelungen so lange forigesett, bis er von Göthe zu Dante überging, wo er als Advocutus diaboli zu figuriren nicht besorgt sein barf.

Nach svichen Entgegnungen ethod die Kritik sich zu immer freieren und allgemeineren Aussassiungen, wie wir dies besowders in den jezigen Geschichten der Deutschen Literatur sehen, deren fast seder Tag eine neue bringt. Früher waren auf diesem Felde Bouterwert, Wachler, Koberstein lange Jahre stür die Iwecke der Nichtlichkeit ver ausreichende Haustath. Runt, nachbem Gernstaus ven höhern Austoß gegeben, sehen wir Schäser und Rinne und Hilberand und Vilmar und Biese und Gemposch u. s. w. mit taschem Teleb emporschließen, so daß, wo es auf den Gebrauch ankomint, die Wahl durch die

Fülle sich in Berlegenheit gesett steht. Als eine Merkwite: digkeit ist aber noch ein Buch von Karl Grün anzusühren: Göthe vom menschlichen Standpunct aus, 1846. Dies Buch mimmi Göthe'n insoweit ganz richtig, daß es in ihm den Menschen aufzeigen will, benn, wodurch ber Dichter in letter Instanz wirkt, bas ist boch eben das Allgemeinmenschliche, nicht die nationale oder confessionelle Particularität, die bei ihm in die Formseite fallen. Grün absolvtet baher im Ramen der Menschheit ben Dichter von dem Vorwurf, nicht patriotisch, nicht christlich genug zu sein und weist triumphirens nach, wie et eben mehr, wie er ein Mensch gewesen. Er etinnert, daß Göthe, die Leerheit der diplomatlschen Politik pethørredeirend, um so fleißiger das Wohl ves concreten Weinschen gesördert, daß er Landstraßen angelegt, Hospitäler etbank, Bolfoschulen begründet, Wohlthätigkeitsstiftungen, Vereine flit die Besserung von Berbrechem u. s. f. in's Leben gerufen, mit einem Wort, alle bie Anstalten und Emrichtungen gepflegt habe, in dezen Betrieb die heutige humanttare Schule die Heis lung unserer gesellsthaftlichen Uebel sucht. Es ist nur zu bedauern, daß, Grün seinen Standpunct durch die Tendens beeintrachtigt hat, in Gathe einen Anhanger bes Feuerbach's schen Anthrepologismus und des Französischen humce nitären Socialismus zu finden. Diese Teilbeng hat bie Folge gehabt, daß Vieles flüchtig, einseitig und gezwungen genonmen wird. So hat Göthe ein Gespräch zwischen Lehter und Schüler gebichtet, worin ber erstere fragt, woher bas Kittb seinen Besit habe? Antwort: vom Vater. Und dieser? fragt der Lehrer weiter. Antwort: vom Grofvater. Und dieser? Bom Urgroßvater: Und vieser? Ei, der hat 68 genommen! - In diesem Apolog erblickt Grun eine Uebereinstimmung Göthe's mit der Definition Proudhon's, daß das Privateigenthum der Diebstahl sei! Göthe würde es sich wahrscheinlich höchlich verbitten, ihn als eine Auctorität für solche Extreme des Socialismus und Communismus zu verwenden?

Dies, meine Herren, ist bas lette Ergebniß ber Betrachtung Göthe's in der Geschichte seiner Kritik gewesen. eigener Standpunct muß sich bewußt sein, die wesentlichen Beziehungen seiner Vorgänger in sich zu vereinigen. das Wort Kritik heut zu Tage ein eben so misverständliches, vogelfreies geworden, als das Wort christlich. Die Schule von Charlottenburg hat die Kritik schlechthin als alle Wissenschaft gesetzt. Sie spricht von der Kritik als einer orakelnden Göttin, versteht jedoch unter Kritistren nur die einseltige Thätigkeit, an einem Object die Schranke nachzuweisen und es, ist dies geschehen, wegzuwerfen, es für Nichts zu er-Flären. In der Zigeunersprache der Katheber, wie Auerbach letihin unsere Schulterminologie nannte, müßten wir sagen, die Bauer vergessen, in dem Regativen das Positive festzuhalten. Sie annulliren, allein sie heben die Schranke, nachdem sie dieselbe als Schranke negirt, nicht auf. So muß es wohl, wie man gescherzt hat, zum gnadenlosen Bandalismus eines literarischen Bauernkrieges kommen, denn diese negative Kritik ist sogleich selbst vernichtet, als ste nicht an ein Object, es zu negiren, sich heranbringt. Wir sehen daher die Gebrüder Bauer und ihre Sinnesgenoffen von Gegenstand zu Gegenstand mit dem Wechsel der Zeit fortgehen, wie sie denn Augenblick in einem scherzhaften Coversationslexikon der Gegenwart und Zukunft an Ronge, Ruge, Uhlich, Wislicenus, Rauwerk u. s. f. sich zu reiben nicht mübe werben. allem Geist aber, den sie aufwenden, ist man ihrer Kritik, die morgen schon wieder ihres heutigen Lebenslaufes spottet, mübe,

I

weil das stete Bersichern, daß Alles Richts sei, die langweisligste Langeweile verursachen muß.

Die Kritik Göthe's muß jest folgende Puncte vereinigen: erstens die Einsicht in den Sang der allgemeinen Seschichte; zweitens die Einsicht in die Art und Weise, wie der Einzelne nach seiner Eigenthümlichkeit mit ihr in Wechselwirkung tritt; drittens den Begriff der einzelnen Werke selbst, in denen das Individuum sich seiner Individualität entäußert.

Das Erste muß die Kritik, weil der Gang der Menschheit es ist, welcher den des besondern Volkes bestimmt. Die Menschheit ist immer mächtiger, als ein Volk, und ein Volk immer mächtiger, als der Einzelne in ihm. Ohne zu wissen welches die Aufgabe der Deutschen in der gegenwärtigen Culturperiode, wird man auch Göthe nicht verstehen.

Das Zweite aber muß die Kritik, weil der Einzelne in seiner Thätigkeit wesentlich durch seine specifische Begabiheit des terminirt ist. Die Zeit wirkt auf ihn und er auf sie gerade so, weil er einmal diese und keine andere Eigenthümlichkeit bes sist. Nach ihr empfängt er, nach ihr gibt er.

Das Dritte endlich muß die Kritik, weil jedes Werk, obewohl in der Geschichte des Individuums ein Moment seiner Bildung, doch eine eigene Centralität behaupten, etwas für sich sein muß. Börne hat Recht mit der Behauptung, daß, um Shakspeare's Othello zu verstehen, es nicht nothwendig sei, den Macbeth oder Hamlet gelesen zu haben. Ein wahrbastes Kunstwerk muß sich selbst erklären, muß auf eigenen Küßen stehen, muß eine sich selbst organistrende Welt sein und eine wesentliche Seite der Menschheit selbstständig manifestiren. Denüffen wir, Göthe's Werke in ihrem biographischen und culturgeschichtlichen Zusammenhang würdigend, sie doch zugleich als besondere Compositionen zu erkennen bemühet sein.

Bebenken Sie, meine Herren, daß Göthe, wie wir letthin sagten, ein langlebiger Mensch war, daß drei Generas tionen an ihm vorübergingen und daß er demnach dreimal sich Wenn ein Dichter mit Einer Culturumzuarbeiten hatte. phase zusammentrifft und mit ihr sein Geschick vollendet, so kann er mit solcher Bestimmtheit raschen Laufs seine Unsterhlichkeit errungen haben. Hier wären unsere früh verstorbenen Poeten zu nennen, allein auch selbst Schiller, der ganz und gar mit der Epoche der Kantischen Philosophie zusammentraf, denn seine Räuber erschienen in demselben Jahre mit der Kantischen Kritik der reinen Vernunft und er selbst starb ein Jahr nach Kant's Tode, als der Sieg der Schelling'schen Philosophie über die Kantische eben entschieden war. Göthe hingegen hat so großen Wandel so vielfach um sich herum erfahren und da kostet es etwas, sich frisch zu erhalten, dem Neuen sich nicht zu verschließen und doch auch nicht von ihm, dem noch unbewährten, blind sich fortreißen zu lassen, seiner Bergangenheit nicht untreu zu werben und boch eine immer andere Zukunft sich zu eröffnen. Eins ber am wenigsten zu beneitenden Schicksale ist das Ueberleben seines eigenen Ruhms. Gewöhnlich treibt es zu falschen Prätensionen. Der einst Gefeierte ergibt sich schwer darin, nicht mehr Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit, der bewundernden und liebenden Hingebung zu sein und wird dann oft zum mürrischen Ankläger seiner Zeit. Solch' ein Geschick hatte Göthe nicht, weil er rastlos fortarbeitete und burch die Arbeit sich mit der Welt in stets neuanfrischender Wechselwirkung erhielt. Richt freis willig begleitet uns die Jugenblichkeit des Geistes auch dann noch, wenn unser Haar schon gebleicht ist. Rur um den Preis der Arbeit bleibt sie uns treu bis zum Sarkophage. Göthe gleicht in dieser Ausdauer Voltaire, welcher auch bis

in's höchste Alter thätig, ein nie verlassener Biebling seiner Ration, bei seinem letten Besuch in Paris von den stürmischen Bezeugungen des Enthusiasmus eigentlich getödtet ward.

Was nun unseren Standpunct für die Ausschlung Go, the's andetrisse, wie wir darin die Resultate aller disherigen Kritik zu vereinigen ums bewußt sind, so charakterisiren wir ihn in Kurzem folgendermaaßen. Wir Deutsche waren zuerst Heiden. Die ursprüngliche Mitgist dieser unserer heidnischen Ratur sind wir gewohnt, das Germanische Element der Europäischen Cultur zu nennen. Es besteht in der selbstbes wußten Freiheit der Individualität. Die Darstellung ihrer ursprünglichen Eristenzweise gibt uns, wenn schon sehr gemildert, das Epos der Nibelungen.

Sodann wurden wir Deutsche driftianisirt. Karl ber Große kämpfte mit Feuer und Schwert dreißig Jahr hindurch gegen unsere natürliche Eleutheromanie. Allmälig lernten wir das Christenihum verstehen. Es kam im Grunde unserem eis genen Sinn entgegen, allein es ward bennoch dem Stolz und Trop des Germanen sehr schwer, dem Kreuze sich zu beugen. Diesen Proces der Christianisirung hat unsere Literatur in Wolfram's von Eschenbach Parcival bargestellt. Epos ist allerdings nach Wälschen Vorlagen gearbeitet, allein Sie wissen, meine Herren, wie sehr Wolfram bieselben umgewandelt und in einen Zug der Verinnerlichung hineingestaltet hat. Parcival, in holder Natureinsamkeit aufgewachsen, zieht in die Welt, an-ihren verschiedenen festgeprägten, für sich einseitigen Gestalten die Erfahrung des Geistes zu machen, bis Der Gral, ihn das Königthum im Gral verheißend lockt. meine Herren, ist eigentlich ein häretischer Eulius gewesen, aus dem Schooß der großen Secten der Bagomilen, Katharer, Paulicianer u. s. f. hervorgegangen. Insofern ist das Chris

stenthum im Gral nicht das orthodoxe der Römisch-katholischen Kirche, was wohl zu beachten, und muß sich auch von dem Occident, von Montsalvatsch über Arles, in den Orient zu dem mystischen Priesterkönige Johannes zurückslüchten.

Nachdem wir aus Heiben zu Christen geworden, mußten wir aber auch gebildete Menschen werden. Wahrhaft gebildete Menschen, sans phrase, sind aber nur die Hellenen gewesen. Wir mußten also die Hellenische Gultur in uns aufnehmen, Griechisch lernen, Griechisch auschauen und fühlen lernen. Wir wurden Philologen, Antiquare, Nachdichter und Nachdenker der Griechen. Wie wir das Christenthum ernst genommen und es dis zum Aeußersten getrieben, wovon die Reformation eben den Beweis ablegte, so auch trieben wir das Griechenthum auf's Aeußerste. Es galt aber, seine Heiterseit, seine maaßvolle Schönheit mit der Tiese der christlichen Universalität und der Stärke der Germanischen Innigkeit zu vereinigen. Diese lebendige Einheit sowohl in subjectiver, als in objectiver Hinschipt, ist Göthe.

Diese Einheit ist der allgewaltige Zauber, mit welchem er ums beherrscht und, eine große Periode unserer Geschichte abschließend, doch noch zu neuen Schöpfungen die Keime legt. Wolfram's Parcival wendet sich zum mysteriösen Orient zurück. Göthe's Perspective ist die Westhemisphäre Amerika und selbst der Griechisch klingende Name jener räthselhaften Makarie in den Wandersahren ist nur ein Anagramm des Wortes Amerika. Allein wir brauchen nicht auszuwandern, werden wir belehrt. Wenn wir nur wahrhafte Menschen werden, dann dürsen wir überall ausrusen: "Hier, oder nirgends, ist Amerika." Das ist Göthe's Credo.

## Göthe's geographischer Areis.

Göthe, meine Herrn, ist also als Künstler und genauer noch als Dichter zu betrachten. Das Dichten ist seine specie sische Energie. Was er daher sonst noch war, das gehört der Geschichte seiner Bildung an und macht für seine eigentliche Productivität nur einen Stoff, eine Bedingung aus. Man kann diese Elemente in Verbindung mit der Geschichte seiner Dichtungen chronologisch verfolgen, wie die Uebersicht aller seiner Arbeiten im sechszigsten Bande seiner fämmtlichen Werke eine Anleitung dazu gibt, noch mehr aber, was er in seinen Büchern Dichtung und Wahrheit, in seinen Reisebeschreibungen, in seinen Jahres= und Tagesheften, in seinen Briefwechseln darüber sagt. Eine solche annalistische Schilderung hat Riemer im zweiten Band seiner Mittheilungen über Göthe gemacht. Laube in seiner Literaturgeschichte, Hillebrand in der seinigen, sind ähnlich verfahren. Für unsere Zwecke, meine Herrn, würde dies aber zu sehr in's Weite führen. Wir wollen daher Göthe's Verhältniß zur realen Welt als Bedingung seiner Production vorweg betrachten.

Die Bestrebungen Göthe's auf diesen Gebieten des Lebens, der Wissenschaft und Kunst ziehen sich so sehr mit gleichmäßiger Beharrlichkeit durch seine gesammte Thätigkeit hin, daß es schwer fällt, sie mit seiner dichterischen Productivität in engere Versdindung zu bringen. Die Beschäftigung mit der Farbentheozeie z. B. schlingt sich mitten durch alle andere noch so hetez rogene Thätigkeit durch. Gewiß ist sie nicht ohne eine wesentz liche Beziehung auf seine Voesse, allein Sie werden doch einzäumen müssen, daß sehr wohl auch ein Anderer, als Göthe,

diese Theorie hätte liefern können und daß Göthe nicht durch sie Göthe ist.

Die primitive Bedingung nun für die Eigenheit eines Menschen ist sein Geburtsland. Aus ihm geht mehr in ihn über, als er wissen kann. Göthe war ein Mittelbeutscher, ein Westfranke.

Gewöhnlich theilt man Deutschland in ein sübliches und nördliches und vergist die Mitte. Der Süden Deutschlands ist der große Alpengüriel mit dem Donauthal. Seine Bewohner sind Gothischen Ursprungs, die Baiern, von welchen die Destreicher nur eine Kolonie, die Schwaben, die Schweizer. Der Norden Deutschlands ist die große von der Nord= und Ostsee begrenzte Ebene, nördlich vom Spessart, Thüringerwald, Harz, Erz= und Riesengebirge sich ausbreitend, von Pa= rallelströmen durchschnitten, von Landseen, Grassteppen, Kornfelbern, Buchen= und Kieferwälbern bedeckt. Die Niederländische, die Sassische und Wendische Ebene machen die besondern Theile dieses großen Flachlands aus. Zwischen ihm und Süddeutschland, da, wo die Bairische Hochebene und die Schwäbische Alp sich erheben, zwischen dem Böhmerwald, den Vogesen und ber Eisel und den vorhin als Südgrenze der Nordebene genannten Bergzügen liegt das mittlere Deutschland, vordem und wohl jest auch im Volksmund noch par excellence das Reich ge-Dies mittlere Deutschland ist ein liebliches Hügel land, welches sein Centrum im Rheinstrom von Mainz bis Coln hat. Westlich sinden wir das Moselland Lothringen, östlich das Mainland Franken, weiterhin noch Thüringen, zu welchem wir dem Stamm nach auch die Bewohner des Königreichs Sachsen rechnen müffen, benn diese find ihrem Abkommen nach Sorben, die von den Thüringern bezwungen wurden und haben mit dem Safftschen Volksstamm in Westphalen, Braunschweig, Friesland, Holstein nichts zu thun. Dies Hügelland mit seinem gartenhaften Andau, unsere Obstkammer, unsere Weinkelter, hegt besonders jene Gemüthlichkeit, die als Deutschgilt. Hier sind die reizenden Thäler, die betriebsamen glücklichen kleinen Städte, die klappernden Mühlen mit ihrer idyllisschen Umbuschung, genug jene ganze dürgerlich ehrenfeste Beschaglichkeit, die nur in ihrer Carricatur als der Philister, als der Deutsche Weichel erscheint.

Deutschland hat kein äußerliches Centrum. Als das Land der Individualität macht es ein solches unmöglich. Wir haben daher viele Hauptstädte, die mit ihrer Eigenthümlichkeit sich erganzen. Reine kann sich, wie Paris, als ausschließlichen Gras vitationspunct betrachten. In Frankreich ist es nothwendig, daß ein Talent, um anerkannt zu sein, in Paris anerkannt werbe. Alles, was irgend ein Streben in sich trägt, muß des= halb nach Paris wallfahrten, bort für die Ration den Stempel der Legitimation zu empfangen. Bei uns kann das Talent außer Sorge sein, wenn es nicht in Wien, München, Dres den, Berlin aufwächst. Es kann in der Provinz sich eben so gut entwickeln und nicht selten ist es ja in unserer Geschichte der Fall gewesen, daß gerade von Provinzialhauptstädten die nachhaltigsten Anregungen für ganz Deutschland ausgegangen sind. Was in politischem Betracht, für unsere Stellung nach Außen, ein Mangel, ist für die Freiheit und Mannigfaltigkeit der Bildung im Innern unstreitig ein Vortheil.

So ist Göthe denn kein geborener Großstädter und doch auch kein Kleinstädter. Frankfurt am Main war die Wiege seiner Jugend, eine freie Reichsstadt, welche aber, eine mäßige Unabhängigkeitslust ihrer Bürger nährend, als Ort der Kaiserkrönung zugleich den Blick auf die ganze Deutsche Geschichte hinlenkte, ja noch gegenwärtig Sis des Deutschen Bundestages ist. Göthe, diesem classischen Boden entstammend, bewegte sich num zeitlebens nur in zwei Richtungen, östzlich das Mainthal hinauf, südlich den Alpen entgegen, nach Italien hin. Der Norden und der weitere Osten hat ihn nie angezogen. Ob es ein Ostdeutschland gibt, könnte man freizlich fragen, denn, obschon wir selbst hier in Preußen die Ehre haben, es zu sein, so gehören wir doch nicht zum Deutschen Bunde und die Geographen, wie Mendelssohn in seinem Germanischen Europa, rechnen uns zur Wendischen Ebene Nordbeutschlands. Genau genommen müssen wir die Russissischen Ostseeprovinzen auch als Ostdeutschland ansehen, nur daß ihnen, wie uns, südlich eine proportionirliche Basis sehlt.

Die Universitätsstädte, welche Göthe besuchte, waren Leipzig und Straßburg, die vollkommensten Contraste. Leipzig nahm ihn in die Schule, seine Lebensart zu glätten. Er selbst scherzte ja, es sei ein klein Paris und bilde seine Leute. Er war den Leipzigern zu füdlich naw. Eine Frau Professorin selber schniegelte und bügelte an ihm herum. Auch sein Deutsch mußte er sich verbessern lassen. Gellert unterzog sich der Aufopferung, Aufsätze der Studirenden durchzusehen und erwarb auch um Göthe's Correctheit sich Verdienste. Ganz anders wirkte Straßburg. Es entfesselte in ihm die genialischen Mächte. Fast droheten ste schon in's Wüste auszuirren, als Herbers Genius einschränkend, sänftigend und doch anreis zend ihm hier entgegentrat. Der Münster Straßburgs, riesig und doch maaßvoll, kann selbst als ein schönes Symbol dieser Epoche gelten. Wenn wir uns Göthe vorstellen, wie er zu Leipzig, statt das Collegium logicum zu besuchen, hinging, sich vom Bäcker warme Kräpfel zu holen und genießlich zu verzehren, so ist das noch ziemlich knabenhaft. Stellen wir ihn uns hingegen vor, wie er zu Straßburg auf der oberften

Zinne des Münsters mit seinen Freunden der über Frankreich untergehenden Sonne den blinkenden Römer zum Scheibegruß darbrachte, so ist das sast ein erhabenes Bild.

Ich übergehe sein weiteres Zickzackleben im Rhein- und Mainthal und erwähne nur noch der Reise, die er mit den Stollbergen nach der Schweiz machte, denn diese war das mals noch das Ziel vieler Reiseschnsuchten. Ihre Alpensürnen, Eismassen, Wasserstürze, Seen, Viehmatten, Bauermädchen galten noch als ein Non plus ultra von Erhabenheit, Schönsheit, Naturwahrheit. Göthe selbst hat uns von einer späteren Reise 1779, die er mit dem Herzog von Weimar machte, in dem Anhang zum Werther eine sehr lebhaste Schilderung der Schweiz hinterlassen.

1775 erfolgte sein Ruf nach Weimar. Wenn Sie auf die Landkarte blicken und wenn das lustige Farbengewimmel von Roth, Gelb, Grün, Blau in einem Durcheinander von Tüpfeln Ihnen aus Deutschlands Mitte, aus dem Frankischen Strich, entgegenspringt, so werden Sie leicht bemerken, daß Weimar, eine dieser kleinen Individualitäten, selbst noch wieder von andern, wie Sondershausen, Schleiz-Greiz-Lobenstein u. s. f. eingehegt ist und daß Weimar nur zwei nennenswerthe Städte hat, Weimar und Jena. Nun müssen wir uns aber auch erinnern, wie das vorige Jahrhundert überhaupt noch beschränkte Maakstäbe hatte. Seit der Revolution sind wir an viel größere Dimensionen gewöhnt. Unser Bewußtsein hat an Weite und Elasticität unendlich gewonnen. größere Reiseleichtigkeit durch die Kunftstraßen, Gisenbahnen, Dampfschiffe, den Zollverein hebt uns über große Räume in kurzer Zeit hinweg. Wie wären ohne sie die Congresse der Naturforscher, der Philologen, der Landwirthe, der Advocaten, wie ohne sie Deutschesten aller Feste, die Musikfeste, moglich? Das vorige Jahrhundert war noch von Hemmungen aller Art eingeengt und bewegte sich, wie selbst Göthe's Haus zu Weimar zeigt, in knapperen Grenzen. Gußkow in seisnem Aufsatz: ein Besuch bei Göthe, erzählt, daß derselbe, über eine vermeinte Zurücksehung bei Hofe unwillig, einst mit der Gigantensaust auf den Tisch geschlagen und ausgerusen habe: "Kommt mir das noch einmal vor und wird es mit dem Treisden nicht anders, so reis ich auf der Stelle — —" man erswartet mindestens nach Rom oder Paris; nein "nach Jena." Rach Jena! Das ist uns lächerlich.

Mlein, meine Herren, mehr Intensität der Menschen lag wohl in der damaligen Beschränkung. Sie supplirte, so zu sagen, aus sich, durch Phantasie und Wit, was bem materiellen Bestande sehlte. Dies wollte ich bemerken, um die Aleinheit des Weimar'schen Staates keinen Anstoß sein zu lassen. Preußens aufstrebender Großmacht gegenüber suchten da= mals die kleinen Deutschen Höfe durch Bildungstendenzen sich eine größere Bedeutung zu geben, als sie politisch in Anspruch zu nehmen vermochten. Weimar rivalisirte darin vorzüglich mit Darmstadt und Gotha. Wenn ersteres aber, nach Gervinus Bemerkung, sich die Talente, die es leicht hätte haben können, entgehen ließ; wenn letteres nur Mittelmäßigkeiten in sich versammelte, einen Sturz, Reichhard, Gotter u. a., so war Beimar so gludlich, die Koryphäen unserer Bildung zu gewinnen und in der Herzogin Amalie ein gesellschaftliches Talent zu besitzen, welches die Kunst ver Ausgleichung der verschiedensten Naturen und Situationen, die Bewirkung ber Berträglichkeit ber größten Antipathieen, im ausgezeichnetsten Weimar besaß in Wieland ben Reprasentanten Grade ühte. der Süddeutschen Art, hinüberspielend in die Französische Grazie und in ihre relative Verfälschung ber Antike. Schiller fand •

Rordbeutschen Art, ohne gerade in Klopstocks trockene Feierslichkeit zu verfallen, sondern mehr dem Ton des Volksliedes geneigt. Lessing, der Repräsentant der tritischen Stimmung und Resterionspoeste der Wendischen Stene, in Camenz gesdoren, in Berlin, Breslau, Hamburg, Wolfenbüttel lebend, blied jenseits dieses Kreises. In ihn trat Göthe als der Mitsteldeutsche, der für den Christlich-Scandinavischen Klopstock, den Gallisch-antikisirenden Wieland und den tiesen allein oft hypochondrisch scharfen Herder, den er nach Weimar nachzog, gleich viel Sympathie in sich trug.

### VII.

## Göthe's Weltstellung in Weimar.

Meine Herren, da Weimar noch zu Mitteldeutschland gestechnet werden muß, so hatte es für Göthe, den Westfranken, nichts unmitteldar Fremdes und seine Stellung war die für seine geistigen Bedürsnisse günstigste. Eine amtliche Thätigsteit erhielt ihm den Ernst des Lebens gegenwärtig, gab ihm das Frohgefühl eines gemeinnüzigen Wirkens und ließ ihn in allen möglichen Sphären des Lebens vollkommen heimathlich werden. Alle Thätigkeit kann poetisch erscheinen, indem sie ihre Eigenthümlichkeit sür die Phantaste ausdrückt. Die Sprache der Handthierungen und Beschäftigungen der Mensschen, der Jagd, Fischerei, des Bergbau's, der Gewerke, hat eine dichterische Färdung. Göthe besaß, wie er selbst es nennt,

einen realistischen Tic, d. h. er wußte ben wahrhaften Ibealismus der Wirklichkeit aus der Anschauung derselben herauszuheben. Genau bekannt mit der Technik und Terminologie ber Handwerke, Betriebsweisen, Lebensarten, vermochte er den Hauch der aumuthigsten Poesie über Gegenstände auszugießen, welche zunächst ganz prosaisch erscheinen, welcher Art 3. B. die Beschreibung von Susannen's Weberei in den Wans derjahren ist. Wie er selbst als Beamter in solchen Fällen sich benommen, bavon gibt uns die Rede, die er 1784 bei Eröffnung des neuen Bergbaues in Ilmenau sprach; Bb. 56. seiner Schriften, ein mustergiltiges Beispiel. Die besondern Bedingungen dieses Unternehmens, die ihm vorangegangenen Bersuche, die an sein Gelingen für die Wohlfahrt des Landes sich knüpfende Hoffnung, die sittlich=religiöse Weihe des An= fangs, das Alles ist in zum Theil bergmännisch individuellen Formen und doch im ebelsten, reinsten Deutsch dargestellt. Für solche concrete Bereicherungen, für solch' ächte Volksthümlich, keit ist unsere Schriftsprache Göthe den größten Dank schulbig geworben.

Eine weitere Gunst des Geschickes war es für ihn, daß er an einem Hof lebt. Allerdings, meine Herren, ist jeder Hof für eine productive Natur nicht ohne Gesahr, weil zu leicht ein eitles Scheinwesen, eine oberstächliche Schaustellung durch die Verhältnisse entwickelt wird. Ist der Hof zu klein, so fällt er nicht selten in die Lächerlichkeit, alle Prätensionen der Souveraineiät mit der Engheit und Dürstigkeit der äußeren Erscheinung zu verbinden. Der Fürst, im Grunde nur ein wohlhabender Edelmann, möchte doch gern als ein Louis quatorze mit allem Glanz der Najestät erscheinen und hält, sie größer der Widerspruch der Wirklichkeit gegen solche Ansmaaßung oft ist, um so mehr auf den Pedantismus der Etis

keite. Ist umgekehrt der Hof zu groß, so waltet nothwendig das politische Element vor und hindert durch seine vielsache Sorge die gemüthliche Bertiefung in sich selbst. Wir sehen es an einem so begabten Staatsmann, wie Wilhelm v. Humboldt, daß er in der Dichtung nur eine Erholung fand, sich nach den anstrengenden Geschäften in seinen Sonetten zu sammeln, zu beschwichtigen, zum Glauben an das Höhere wieder zu ermuntern.

Der Weimariche Hof war von beiden Extremen in einer glücklichen Mitte gleich weit entfernt. Der junge Herzog war von ernstem Sinne beseelt, ber mit bem Götheichen sich in baldigem Einklang wußte. Die reellsten Maximen wurden von beiden für die Verwaltung des Landes festgehalten. Sie waren bei der Wahl eines Beamten äußerst scrupulös; hatten ste jedoch von der Tüchtigkeit eines Mannes sich überzeugt, hatten sie ihm ihr Vertrauen geschenkt, so waren sie wegen des Wie der Ausführung seiner Aufgabe nicht ängstlich. gönnten ihm einen freien Spielraum. Das Zuwielregieren ber Büreaukratie, ihr Mißtrauen, welches der Controle die Controle in's Unendliche hinzufügen muß; war ihnen verhaßt. Der Kanzler Müller in Weimar in einem besondern Aufsat, der Leibarzt Vogel in einer Monographie und Riemer im ersten Band seiner Mittheilungen haben uns die erfreulich sten Blicke in diese menschlich heitere Regierungskunst thun lassen. Von besonderem Interesse hierin sind auch die Briese an Kraft von 1778—83, welche Schöll uns mitgetheilt hat.

Der Hof zu Weimar ward durch die Fürstin Amalie und Luise ein Sammelplatz aufstrebender, zufunstsvoller Geister. Die Geselligkeit war eine bunte, wechselvolle, jedoch stets von idealem Streben durchdrungene. Das Ercentrische, was in den ersten Jahren oft durchbrach, ward von Göthe und dem

Herzog mit der Reise nach der Schweiz 1779 beendigt. Her bart sagt einmal am Schluß seiner praktischen Philosophie, wo er von den Grenzen unserer Thätigkeit handelt, nicht in eine schlechte Polypragmosyne zu verfallen, daß weder das Gemeine, noch das Abenteuerliche, nur das Classische bilde. Dies, kann man behaupten, ward die Maxime des Weimarschen Hofes. Dem Gemeinen, Trivialen auszuweichen, fiel er doch nicht in's Bizarre, sondern rang, oft leidenschaftlich, nach ächter Humanität. Der öffentliche Ausbruck bieser Tendenz wurde eben das Theater, in welchem man nicht dem Müsiggang ein frivoles Polster unterlegen wollte, die Langeweile als die geheinwüthende Furie geiftlosen Hostebens zu tödten, sondern worin man eins der schönsten Culturmittel, einen mächtis gen Hebel der ästhetischen Versittlichung zu pflegen bemühet Für Göthe als bramatischen Dichter war überbem die stete unmittelbare Verbindung mit dem Theater von großem Rupen, da erst die Bühne dem Dichter entschieden sagen kann, ob die von ihm geschaffenen Bersonen wahre Leibhaftigkeit, am Licht der Deffentlichkeit als Menschen aushaltende Realität haben.

Daß das Hosteben Göthe'n der Zudringlichkeit des Gesmeinen enthob und ihn auf einen Schauplatz stellte, der zur weitesten Ueberschauung des Levens geeignet ist, das muß man wohl zugeden. Allein man klagt, daß Göthe nun in gehaltsloser Gelegenheitspoesse, dei Hossesten, Bällen, Maskeraden, Schlittenfahrten, den hohen und höchsten Herrschaften aufzuwarten, seine Kraft vergendet habe. Weit entsernt, den Lobredner dieser hösischen Dichtungsart, dieser enkomiastischen Episgrammatik zu machen, glaube ich doch, daß man sich Göthe als zu sehr darin aufgehend vorstellt, da, nach seiner Leichtigkeit, sür einen gegebenen Zustand eine poetische Kormel zu sinden,

diese Berse für den hösischen Mummenschanz ihn gewiß nicht qu viel Zeit und Mühe gekostet haben werden. Ich berufe mich zum Zeugniß, wie tief er das Nichtige des bloßen Flitterstaates in dem gesellschaftlichen Leben durchschauete, mit wie reinem, ja erhabenem Sinn er innerlichst dazu stand, auf Wie land's Berichte über ihn an Merk und seine eigenen Briefe aus dieser Periode an Lavater. Wieland hat gewiß auch für die maakvolle Haltung, welche Göthe seit 1780 anstrebte, den schönsten, treffendsten Ausbruck gefunden, wenn er nicht eine kaltherzige Diplomatik, sondern eine wahre Saphrospne in Göthe bewundert. Die vielseitigen Anforderungen, welche das Leben an ihn machte, konnte Göthe nur dadurch bewältis gen, daß er bas Berschiedenste nebeneinander mit raftlosem Eifer durch Jahre hindurch, fast zeitlos, zu pflegen lernte und sich ber strengsten Ordnung unterwarf. Zuerst und überall, auf bas Genaueste, Geschwindeste, Strengste, genügte er der Pflicht; dann erst wandte er sich zu seinen Studien, zu seinen poetischen Productionen; und dann erst fühlte er sich reif zur Geselligkeit, zum freien Austausch, wie der Moment ihn hervorruft. Er selbst sagte: "Tages Arbeit, Abends Gäste, saute Wochen, frohe Feste, sei bein künftig Losungswort." Aus solcher Gewissenhaftigkeit heraus erzeugte sich bei ihm auch der conservative Sammelgeist, der nichts gern wollte verloren gehen lassen und Alles als einen wenn nicht augenblicklich, so doch künftighin zu benutenden Bildungsstoff achtungsvoll be-Es erzeugte sich daraus seine Tagebuchrevue, wozu auch Merk anhielt, weil man boch burch bies Mittel sehe, was geschehen sei.

Abermals als eine große Gunst des Geschicks haben wir es zu rühmen, daß zum Amt und zum Hof sich die Univerfität gesellte. Allerdings verdankt Jena eben Bieles der wohlwollenden, unermüdlichen Vorsorge Göthe's, allein auch er ward durch daffelbe in seinen wissenschaftlichen Bestredungen auf das Mannigsachste gefördert. Der Ernst der Wissenschaft blieb ihm nahe und er konnte mit allen Richtungen derselben sich einen persönlich lebendigen Verkehr begründen. Die schönste Epoche Iena's, wo ein Loder, Paulus, Niethammer, Griesbach, Fichte, Schelling, die Schlegel, Woltmann, Hegel, Fries und so viele Andere dort thätig waren, siel in sein Leben. Auch konnte er sich, dem gedundneren Hosseben gegenüber, in Iena ungenirter bewegen und den freien Athem des Studententhums sich erfrischend anhauchen lassen. Das Theater ward dann der Punct, wo Hof und Universität in gemeinsamer Andacht sich begegneten.

Göthe ward durch Reigung und Verhältnisse an ein bewegliches Leben gewöhnt. Er reis'te viel in den oben angegebenen Richtungen von Westen nach Osten und von Rorden nach Süden. Auf den Reisen zeigte sich die Totalität seiner Natur in vollster Thätigkeit, in einer liebevollen Allaufmerksamkeit, wie sie dem Homer eigen ist, wenn er selbst auch die Waffen seiner Helben, wenn er die Pfosten der Thüren und bgl. beschreibt. Auf seinen Reisen war er daher auch gewöhnlich am productivsten und mittheilendsten. Wo ihm aber die persönliche Anschauung versagt war, da suchte er durch die Correspondenz sich ben Zugang zu den Quellen der Kunft, Wissenschaft, Bildung zu erhalten. Er ist einer der stärksten Briefschreiber gewesen. Irgend ein reales Band mußte ihn aber fesseln; ohne ein solches stirbt unter wirklichen Männern das Interesse der Mittheilung nur zu bald ab, benn ste scheuen die Leerheit der bloßen wiederholten Versicherung der Empfindung für einander. Die Treue des Gefühls versteht sich unter wahren Freunden von selbst. So hat Göthe mit Merk

über Geologie und Ofteologie, mit Lavater über Physiognomik, mit Sommering über bie Anatomie, mit Schik ler über die ästhetische Production und fruchtbarste Behandlung des Publicums, mit Meyer über die Geschichte ber bildenden Kunft, mit Zelter über Musik und Theater u. s. f. gebriefwechselt. Rur der Briefwechsel mit dem Kinde Bettina macht hier eine Ausnahme, weil Göthe überhaupt in diesem Berhältniß sich passiv benahm. Er duldete die phantastische Ueberschwänglichkeit bes jungen Mäbchens, das aus der Witte sie begeisternder Familientraditionen ihn wie eine gaukelnde Elfin umschwärmte. Rur so weit war er activ, als nothwendig war, ihre Gefühlsorgien zu dämpfen und nicht eis nen falschen, unreinen Ton in das Gefühl sich einschleichen zu lassen. Was Göthe's Gegner ihm als Kälte ausgelegt haben, war vielmehr ein Beweis seiner ächtsittlichen Eurythmie. Humor wußte er oft ihr sentimentalnaives: Andringen abzuwehren, wie da, als er nach Riemers: Erzählung ihr 1811 beständig den merkwürdigen Kometen zeigte. Uebrigens hatten selbst Bettina's Briefe für ihn, der gerade daran ging, seine Biographie zu schreiben, insofern ein reales Interesse, als sie ihm die Heimath und die Kindheit lebhaft vor die Seele führten. Daß Göthe, indem er einige Briefe Bettina's in Sonette verwandelte und sie ihr so zurückgab, seine Dichterkraft egoistisch habe anfrischen oder gar ein fremdes Verdienst usurpiren wollen, dies ist bei einem Künstler von Göthe's unversiegbarer Schöpfermacht und bei einem Menschen von Göthe's Redlich= keit eine in sich selbst zerfallende Anschuldigung. Konnte er dem Kinde artiger sagen, daß es selbst Dichterin sei?

Göthe vermochte eine Conception durch das ganze Leben hindurch festzuhalten. Er schematisirte zuerst seine größeren Dichtungen, war dann aber fähig, die Aussührung zu den ver-

schiedensten Zeiten wieder vorzunehmen. Oft reizte ihn gerade der Contrast, z. B. wenn er der Iphigenie nachsann, während er im Lande umherritt, Recruten auszuheben, oder wenn er die Herenscene für den Faust gerade in dem idealisch schönen Garten Borghese dichtete. Diese Kraft der Production machte ihn auch für die Ausarbeitung communicativ, wie er es selbst nannte. Daß er aber das Dictiren sich angewähnte, was man ihm ebenfalls als eine diplomatische Trockenheit nachgetragen hat, sollte man ihm hier als einen Beweis seiner ächten Dichternatur auslegen, welche in ihrer Freiheit über das geflügelte Wort zu gebieten hatte. Haben denn bie Dichter eher geschrieben, als gesungen? Hat Homer seine Gesänge erst geschrieben, bann recitiri? Schen wir nicht noch in dem Mauesseschen Cober der Minnesanger zu Paris die Dichter ihren Schreibern dictiren? Wie kleinlich, wie jämmerkich, solche untergeordnete Vermittelungen so scharf zu Göthe's Urkraft war berechtigt, wie er that, accentuiren! zu sagen: "Gebt ihr einmal ench für Poeten, so commandirt die Poesie!"

### VII.

## Göthe und die Naturwissenschaft.

Erinnern wir ums, daß wir schon früher eingesehen, wie Göthe vor Allem als Dichter zu begreifen sei, so werden wir auch das richtige Berhältniß erkennen, in welchem er zur Natur, Kunst, Philosophie und Literatur stand. Sie waren für ihn nothwendige Bildungselemente, allein das eigentlich Thätige, Specisische in ihm blieb doch die Poesie.

Die Ratur liebte er von je auf's Tiefste und Wahrste. Die Parole seiner Jugendzeit war das Verlangen nach Natur, nach Naturwahrheit. Er machte mit dieser Richtung in dem Grabe Ernst, daß er sich mit allem Fleiß in die Raturwissenschaft einarbeitete. Obwohl er gleichzeitig fast in allen Richtungen verselben thätig war, so können wir boch bemerken, daß er, als Dichter auf das Menschliche gewiesen, von dem Menschen ausging, dann zum Thier, vom Thier zur Pflanze, von ihr zum Licht und ber Farbe, endlich zu den ätherischen rastlos sich umgestaltenden Gebilden der Wolke fortging. Ueber unsere Atmosphäre blickte er nur mit anstaunenbem Poetenange in die Pracht der Gestirne, hat aber aus der Astronomie niemals ein eigentliches Studium gemacht. Immer war es die festgeprägte Gestalt ober ber Werbeproceß eines zarten Daseins, welches ihn anzog. Da er nicht blos, wie noch Ewald von Kleist, bei dem Anschauen der Ratur eine poetische Bildersast bezweckte, fondern da er durch das Mannigfaltige der Erscheinung zum einfachen Grunde hindurchzubringen bemührt war, and welchem er die Vielheit abzuleiten vermöchte, so verfuhr et durchaus methodisch. Er, der sich felbst eine lebendige Henristik nanute, hatte ein klares Bewußtsein varüber, daß bas Allge-

meine, Identische synthetisch, das Besondere, Unterscheidende analytisch gefunden werden müsse. "Die Consequenz der Natur, driekte er sich öfter aus, musse ihn über die Inconse= quenz der Menschen trösten." Er hatte das unbedingte Vertrauen zum Denken, daß die Natur die Wahrheit desselben bestätigen muffe. Er nannte auch sein eigenes Denken ein gegenständliches und schrieb schon 1793 die Abhandlung: der Versuch als Vermittler zwischen Subject und Object. Das Experiment wird nur denkbar, insofern ich aus dem Begriff der Sache heraus Bestimmungen als für sie möglich voraussetze, deren Realität ich eben durch den Versuch erproben will. Göthe ist eigentlich so verfahren, wie die eracten Naturforscher es immer wünschen. Dhne die Richtung auf das Finden der gesetzlichen Einheit aufzugeben, war er in der sorgfältigsten Beobachtung des Empirischen, Einzelnen unermüdlich und ein abgesagter Feind alles Nebelns und Schwebelns, aller vornehm=unklaren Phraseologie, einer auf das leidige Imponiren berechneten Hypothesenmacherei.

Seine Schranke auf diesem Gebiet der Wissenschaft war ein Mangel an philosophischer Systematik. An System sehlte es bei Göthe nicht, aber die dialektische Kunst war ihm versagt, eben weil er ein Dichter, ein wesentlich intuitiver Mensch war. Daher kam es, daß er seine Ideen immer nur in Fragmenten darzulegen vermochte, denen es weder an Gehalt noch an Zusammenhang sehlt. Indem jedoch ihr Zusammenhang nicht logisch als Zusammenhang gesetzt ist, entsteht für die Einsicht in denselben eine Verzögerung. Man beodachte Göthe in den Ansätzen, welche er für die Darstellung der vergleichenden Anatomie als Wissenschaft gemacht hat (Bd. 55.) und dem Gedicht AIgoeoguog, worin er die Metamorphose des Thiertypus schildert, so wird man sogleich

fühlen, wie er hier durchaus im Vortheil ist. Hier eint und rundet sich Alles, während dort eine gewisse Ungeduld, zur Anschauung zu eilen, die Vermittelung der Gedanken, die besabsichtigt wird, verkürzt.

Göthe, von der Natur für die Natur geboren, sing 1770 zuerst in Straßburg an, eigentliche Studien derselben zu machen. Das damals Epoche machende Système de la nature entsprach seinen Erwartungen, die Natur als ein Ganzes geschildert zu sinden, freilich nicht; besto mehr sagten ihm Büffon's Epochen der Natur zu. Er nahm Theil an einem anatomischen Cursus unter Lobsteins Leitung; er machte sogar einen Cursus der Geburtshülfe durch. Eine Zeitlang hatte ihn die Mysteriosophie der Achemie angezogen, bis er in Weimar zu einem gedeihlichen Leben in und mit der freien Natur gelangte, das, auf nützliche Zwecke gerichtet, ihn zu einem ganz verständigen Eingehen zwang. Die Physiognomik beschäftigte ihn ästhetisch=ethisch, allein eine specielle wissenschaft= liche Aufgabe ergab sich ihm erst aus dem damals von der Zeit mit Vorliebe ventilirten Thema, Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Menschen und dem Thier-aufzusuchen. Diese Aufgabe war dadurch entstanden, daß Ansichten, wie die Rousseau'schen, den Unterschied zwischen dem Menschen und bem Thiere so gut als aufgehoben hatten. Nun sollten Einzelheiten, wie die Wade, das Ohrläppchen, der Schaltknochen, den Menschen vom Thiere unterscheiden. Hieran stieß sich Göthe. Er konnte sich nicht darin sinden, daß nicht dieselbe Structur dem menschlichen wie dem thierischen Organismus zu Grunde liegen sollte. In dem freundnachbarlichen Jena betrieb er besonders seine osterlogisch anatomischen Studien, viel Gebeine und Schäbel zersägend, vergleichend, auch selbst Präparate machend, beren einige noch in Jena aufbewahrt

Er kam durch seine Beobachtungen endlich zu dem Resultat, daß dem Menschen, wie den Thieren ein Zwischenknochen, os intermaxillare, in der obern Kinnlade zuzuschreiben sei, daß derselbe jedoch bei dem Menschen sehr frühzeitig verwachse, bei den Thieren hingegen selbstständig bleibe, daher auch noch bei dem Affen die vier obern Schneidezähne in der Scheide des Schaltknochens befindlich seien. Diese Ents beckung beschrieb er in zierlichem Latein und theilte ste 1786 Peter Camper mit, der nichts davon wissen wollte. auf wandte er sich an Friedrich Blumenbach. Auch dieser wies sie als unhaltbar anfänglich zurück. Hinterher aber überzeugte er sich von der Wahrheit der Göthe'schen Entdeckung und beschenkte ihn nun selbst mit Beiträgen, z. B. daß der so= genannte Wolfsrachen ober Hasenschart eben daburch entsehe, daß der Zwischenknochen nicht frühzeitig genug verwachse. Gegenwärtig ist nun schon kein Zweifel mehr über die Zweifellosigkeit ber Göthe'schen Auffassung.

Sie wurde ihm der Anstoß zu einer weiteren Entdeckung. Da das Rückenmark in die Kopshöhle mündet, so schloß er, daß auch hier nach der Analogie die Einheit der umhüllenden Knochenbildung vorausgesetzt werden und die Schädelknochen, ihrem Typus nach, Rückenwirdelknochen sein müßten. Diese Annahme fand er in der Zusammensetzung des Hirnschädels aus dem Hinterhauptbein, dem hintern und vordern Keilbein nicht zu schwer bestätigt und es eröffnete sich ihm mit solcher Erkenninis eine unendliche Perspective für die innere Folgerichtigkeit der thierischen Skelettsormation.

Allein ganz unerwartet schloß sich ihm auch der Bau des unteren Schädels aus demselben Princip auf. 1791 fand er auf dem dünenhaften Sand des Judenkirchhofs zu Venedig einen geborstenen Schöpfenschädel und sogleich überraschte ihn der Begriff, daß das Gammbein, die obew Kinnlade und der Zwischenkieferknochen wesentlich nach demselben Typus des Rückenwirbels gebildet seien, folglich der ganze Schädel als aus sechs Rückenwirbelknochen zusammengesetzt angesehen werden müsse.

In sich zurückgescheucht durch frühere Erfahrungen hielt er mit seiner Entdeckung still bei sich, bis durch Oken bestanntlich ein Prioritätsstreit darüber erhoben ward. Die unstere Kinnlade betrachtete Göthe als ein den Extremitäten gleichzustellendes Hülfsorgan, das, bei den Mammalien scheindar aus nur zwei Anochen bestehend, dennoch, wie die Zerzgliederung eines jungen Arokodils zeigte, aus mehren ineinandergeschobenen Knochen erwächst.

Indem Göthe nun die Urform des Anochengerüsstes durch alle. Stusen ihrer Umwandlung zu verfolgen besmüht war, entdeckte er ein drittes Gesetz der Formation, welches er das der Schabloshaltung nannte. Die Ratur, ewig gerecht, die tresslichste Haushälterin, will in sedem animalischen Individuum das Urihier selbst, d. h. die ganze Idee des Thiers, verwirklichen, wird aber "durch Umstände zu Umständen" gezwungen und muß, was sie nach der einen Seite verschwendet, auf der andern durch Sparsamkeit, sa Kargheit, wieder einbringen. Vorderleib und Hals der Girassecht, wieder einbringen. Vorderleib und Hals der Girassecht dem Maulwurf, wo gegen die Masse des Leibes die Küße und der Hals sast verschwinden. An einer Paraliele des Löwen und des Dromedars hat Göthe dies näher zu veranschaulichen gesucht.

Meine Herren, es ist eine große Untugend der Deutschen, gegen das eigene Verdienst oft ungerecht zu sein. Sie ignoriren lange; sie brandmarken Vieles mit dem Wort Dileitantismus; sie spotten-wohl gar einer Erfindung, einer Entdekkung, bis sie ihnen von Außen her als Epochemachend zurückkommt, bis sie von den Franzosen oder Engländern anerkannt worden ist. Dann fürchten auch sie nicht mehr, das Verdienst als Verdienst zu ehren, ja, wenn der verdiente Mann schon todt ist, sind sie sogar der Vergötterung desselben fähig. hat Göthe genugsam erfahren. Die Deutschen kümmerten sich so lange wenig um seine naturwissenschaftlichen Verbienste, bis das Ausland sie zu ehren begann. In Betreff der Anatomie und Ofteologie hat Göthe selbst erzählt, wie in einer Sitzung ber Französischen Akademie 1830 zwischen Euvier und Geoffron St. Hilaire sich ein Streit erhoben habe, inwiefern eine apriorische Bestimmung der Einheit des Organismus möglich sei, bei welchem Geoffron St. Hilaire, der die Einheit als ein nothwendiges Postulat forderte, sich auf Göthe berief. Auf Göthe? Auf den Dichter des Werther, des Götz von Berlichingen? Wie kommt dieser unter die exacten Naturforscher? Die Akademie war außer sich vor Erstaunen. war derselbe Göthe, der als Dichter, derselbe, der als Naturforscher glänzte. Seit dieser Zeit und seit man weiß, daß der Französische Akademiker Geoffron St. Hilaire das Gesetz der Schadloshaltung ebenfalls unter dem Namen balancement des organes vorträgt, seitbem hat man vor Göthe auch als Naturkundigen in Deutschland etwas mehr Achtung.

Außer mit den Thieren beschäftigte sich Göthe auch anhaltend mit den Pflanzen und hat uns die Geschichte seines botanischen Studiums selbst erzählt (Bd. 58.). Auch hier drängte ihn seine poetische Constitution, eine Einheit zu suchen, die Urpflanze, d. h. wie er selbst auch sagt, den Begriff, die Idee der Pflanze. Lange trug er sich damit herum und konnte, vermöge seiner Berufsthätigkeit, viele Beobachtun-

gen an Gewächsen machen, durch Hypertrophie und Atrophie, durch Entziehung des Lichts, durch Einwirkung farbigter Gläfer u. bgl. m. Allein erft als Italien ihm ben Contrast einer ganz anders gestalteten Vegetation darbot, ging ihm 1788 in Sicilien die Anschauung der Einheit der Pflanze, die Urpflanze, auf. Er ordnete seine Gebanken, allein die wenigen Bogen fanden zuerst nicht, ihr Haupt niederzulegen; wie es oft das Schicksal des Großen auf der Erde ist, recht klein anzufangen. Der Buchhändler Göschen schlug Göthe den Verlag seines Büchleins ab und er mußte es einem andern, Ettinger in Gotha, überlaffen, der es 1790 herausgab. Diese nunmehr zum Ariom gewordene Metamorphose der Pflanze enthält erftlich ben Gedanken, daß die Grundform der Pflanze die des Blattes sei; zweitens die Darstellung aller der Verwandlungen, welche das Blatt als Stengel, als Kelch, als Krone u. s. f. einzugehen vermag; brittens ben Nachweis, daß die Entwickelung der vollständigen Pflanze eine Vertical= und Spiraltendenz vereinige, indem um die Saule eines Stammes die Appendicularorgane sich in spiralförmigen Abknotungen herumschlingen.

Diesen beiden Gebieten, der Darstellung des Urtypus des Thiers und der Pflanze gegenüber, hat nun Göthe dem Formslosen, der Farbe und der Wolke, ein volles Menschenalter geswidmet. Auf die Entdeckung des Urphänomens der Farbe kam er 1790 wie durch eine Offenbarung. Er hatte sich vom Hofrath Büttner einen Apparat zum Studium des Lichts und der Farbe geliehen, allein die Zeit verging und er machte keinen Gebrauch von demselben. Nun sollte er ihn zurückgeben, konnte sich jedoch lange nicht dazu entschließen. Ernstlich wird er gemahnt. Die Mahnung wird wiederholt. Endlich bestimmt er den Tag der Absendung der Kisten, worin der Apparat verpackt stand. Siehe da, dicht vor dem anderaumten

Termin, schleicht er noch in bas Zimmer, bas ganz weiß war, nimmt noch, wie zum Abschied, ein Prisma in die Hand, hält es gegen die Wand, aber die Wand bleibt weiß. Der Himmel war lichtgrau. Das Newtonische bekannte Farbenspectrum will nicht erscheinen. Allein bei ben Fensterstäben bas Prisma vorüberführend, zeigen sich mit Einemmal die Regenbogenfarben und im Ru ist für Göthe der Begriff entschieden, daß zur Eutstehung der optischen Farben außer dem Licht eine mas terielle Begrenzung besselben als Bedingung dasein musse. Von diesem Moment an verfolgte er seine Eniveckung mit leidenschaftlichem Eifer und suchte seine Lehre, daß das Gelb durch Trübung des Hellen, das Blau durch Aushellung des Dunkeln sich erzeuge, mittelst vieler Bersuche barzuihun, von denen er die ersten in seinen Beiträgen zur Optik 1790 mittheilte. Meine Herrn, bei bieser Entwickelung scheint mir einer der gewöhnlichsten Fehler der Auffassung der Sachlage die von Göthe selbst angenommene Contraposition zu Rewtons Theorie zu sein, statt, wie die Vernunft aller Geschichte allein es zuläßt, die Göthe'sche Lehre nur als eine Weiterbildung der Rewton'schen anzusehen, denn die Einfachheit des Lichtes läugnete ja Göthe nicht, allein, damit die wirkliche optische Farbe, im Unterschied von der chemischen und physiologischen, entstehen könnte, forderte er eine Begrenzung des Lichts. Nach der damals herrschenden Schulsprache nannte Göthe dies die Polarität des Farbenbildes, immer zwei Factoren, ein das Helle trübendes und ein das Dunkle aufhellendes Medium, vorauszusezen.

Seine Farbenlehre, die als Ganzes zuerst 1810 erschien, theilte er in einen didaktischen, polemischen und historischen Theil. Der didaktische enthielt seine eigenen Versuche im Sinne seiner Theorie; der polemische einen aussührlichen Nachweis der Fehler, Fehlschlüsse, Irrungen der Rewtonischen Experimente; der historische endlich ein höchst schätbares Aggregat der Literaturgeschichte der Farbenlehre mit den anziehendsten Winken über den Gang der Weltgeschichte überhaupt und den der Wissessenschaften im Besondern.

## IX.

#### Fortfetung.

Meine Herrn! Göthe hatte mit reinstem Wahrheitsstune, mit regster Forschungsluft, mit unbedingter Aufrichtigkeit gegen sich und Andere, mit dem liebenswürdigsten Eingestehen seiner Schranken, wo sie ihm zum Bewußtsein gekommen, seine Farbenlehre gearbeitet. Er hatte keine Behauptung gewagt, ohne nicht ihr den factischen Beweis hinzuzufügen. Er hatte Newtons Verdienste nicht bestritten, aber das Falsche, Irrige seiner Experimente hatte er nachgewiesen. Seine Polemik waren nicht Gegenworte, sonbern Gegenthaten gewesen. Er hatte gezeigt, daß seine Auffassung der Chromatik keineswegs eine Eintagslaune, ein neuerungsfüchtiger Dünkel, vielmehr durch die ganze Geschichte der Wissenschaft als ein nothwendiges Refultat vorbereitet sei. In allen Phänomenen seiner Beobachtung war ihm die Dualität von Licht und Finsterniß als die Zeugestätte der Farbe entgegengetreten. Ueberall fand er, auch bei den Newton'schen Versuchen, das Licht in die Enge gebracht. Der geschlossene Fensterladen, das Loch darin, die dunkte Kammer, das vor die Fensterladenöffnung geschobene

Prisma — waren das nicht Anstalten zur Trübung des Strahls? Er konnte sich nicht überzeugen, daß das reine Licht an sich schon in seiner monadischen Einfachheit aus sieben Farben zus sammengesetzt sei.

Schon 1790 hatte er seine Entbeckung bekannt gemacht. Man ignorirte ihn. 1810 gab er ein Werk, voll von Erweisterungen der Wissenschaft, vortresslich dargestellt, die Treue gesgen das Object und die Dankbarkeit gegen die Vorgänger auf jeder Seite beurkundend. Man ignorirte ihn von nun ab zwar weniger, aber man bemitleidete, man verspottete ihn. Seine Farbenlehre sollte eine traurige Verirrung sein.

#### Warum?

Einmal, weil er die mathematische Behandlung seines Gegenstandes vermieden hatte. Göthe verachtete die Mathe= matik nicht im Geringsten. Er bedauerte, nicht selbst Cultur genug darin zu besitzen, um die Farbenlehre auch nach den Seiten hin weiterzubilden, wo die Mathematik berechtigt ist. Er schrieb einen Aufsatz: über den Mißbrauch der Mathe matik, in welchem er Ansichten der größten Mathematiker, wie d'Alemberts, als Auctorität für sein Verfahren anführte. Seine Meinung war, daß das physische Phänomen als folches mit reinem, gesundem Sinn und klarem Verstand ohne die Vermittelung des Calculs aufzufassen sein musse und daß dieser erst für die Betrachtung der Quantität des Objects und ihres Zusammenhangs mit der Qualität seine Stelle sinde. Dies Dringen barauf, ihm die reine Naturanschauung zu gestatten, wurde ihm von Allen verargt, welche sich einmal die Vorstellung gebildet hatten, die Optik sei schlechterdings nur mathematisch zu behandeln, wie Newton dies gethan habe. Was heißt hier mathematisch? Die Aufstellung von Definitionen, Axiomen, Theoremen, Corollarien, Argumenten. Diese Form, meinte Göthe, sei es, welche Biele über den Inhalt täusche, weil sie ihnen verdecke, wie das Abgeleitete zum Ursprünglichen gemacht werde. Um diesen Grundsehler zu verbergen, müßte nun ein großer Apparat angewendet werden, die Halbwahrheit des Ganzen durch die Breite, Tautologie, Künstlichkeit des Besondern und die Zuversichtlichkeit des doctrinären Tons vergessen zu lassen.

Iweitens aber verübelte man es ihm, daß er eben Newston zu widersprechen gewagt, Rewton, dem großen Mathesmatiker, der, als solcher, auch im Physikalischen sich nicht sollte haben irren können. Alle Akademieen Europa's, alle Katheder der civilistrien Welt waren in Ansehung der Farbenlehre nur das Echo der Newton'schen Doctrin. Und einer solchen Auctorität wagte ein Dichter den Krieg zu erklären? Man war von dieser Seite einig, daß eben dieser Dichter nicht Verstand genug besitze, Newton's Lehre begreisen zu können und daß nur Misverständniß, Eigensinn, Anmaaßung ihn zu seinem tollkühnen Untersangen zu bringen vermocht habe.

Man ließ ihn daher, ihn, dem liebebedürftigen, den geselzligen, mit seiner Lehre als mit einer Thorheit einsam stehen und war höchstens so gnädig, seine geschichtlichen Notizen nicht ganz ohne Berdienst zu sinden.

Diese Kälte, diese ironische Aufnahme eines Werkes, das er sich so sauer hatte werden lassen, der Frucht emsiger, redlicher, jahrelanger Studien, deren Interesse ihn selbzug gegen Frankreich 1792 mitten im Kriegsgetümmel lebhaft beschäftigt hatte, erbitterte ihn endlich und er sprach seinen Unmuth in Aphorismen und in Xenien ans, wodurch er seine Gegner noch mehr reizie. Es ist hier nun sehr zu bedauern, daß Göthe nicht diesen Conslict seiner freien Behandlung des Gegenstandes mit der schulmäßigen, seiner Entdeckung mit

bem trabitioneken Wiffen, zum Borwurf einer burchgreifenben, größeren Schrift machte, die Mängel des wissenschaftlichen Staubenszwanges, selbst in den exacten Wissenschaften, die Last der Auctorität auch in ihnen und das Borurtheil für jeben der Zunft Angehörigen und gegen jeden der Glibe Fremben, auf eine schlagende Weise darzulegen. Er würde damit der Begründer der ächten Popularität haben werben kon-Gäthe klagte unsere Universitäten an, die Wissenschaften zu isoliren, fatt ineinandergreifen zu lassen und kritiklos einmal geheiligte Dogmen zu wiederholen, statt ben Geist unbefangener Prüfung zu verbreitert. "Das Erste und Letzte, sagte er, was vom Genie gefordert werden muß, ist Liebe zur Wahrheit." Und viese fand er durch die Arcopage der Wissenschaft, beren Beisther wohl gar ganz gegen die Ivee der Erkenntniß. mit Mäntelchen und Käppchen sich abschieden, auf das Nachbrücklichste gefährbet, so daß er von dem Gelehrienstolz gem anf Männer des Lebeus, auf Gäriner, Maler, Fabelfinhaber, Färber u. bgt. fich himmandte, weil er bei biefen mehr Gerechtigkeit erwarten burfte, als bei vom Pevantismus ver Profesforen, die ihn als einen ungebehrdigen Diletianien höhnisch belächelten. Wegen dieses Conflicts wird die Göthesche Fatbenlehre steis benkwürdig bleiben. Sie ist in der Thai der Wendepunct geworden, seit welchem in Deutschland die schulfuchserige Absperrung vom Leben immer mehr zusammenge schrounden und eine freiere, volksfakliche, gemeinverständliche Darstellung sogar tomangebend geworden ist, vorzüglich in den Rainewissenschaften.

Rach Bekannimachung seiner Foedenlehre nahm zwar nicht Göthe's Theilnahme, wohl aber seine productive Thätigkeit in den Naturvissenschaften ab. Er mußte es an sich selbst erfahren, was er den Gegnern seiner Anstcht vorwarf, wie schwer

es häti, einer gewehnten Auffassung sich zu entäußern. war sein Fall mit der Geologie und Seognosie. Er war das rin ein Anhänger bes Repiunismus und bes Werner! schen Systems und fand in dem Studium der Gebirgszüge Mitteldeutschlands, besonders bei seinen Aufenthalten in Ilmenau, Töplig und Carlsbab, genugsame Gelegenheit, seine Ues berzeugung durch die Anschauung zu stärken. Eine Menge kleiner Aufsähe im 51. Bb. seiner Werke legen Zeugniß bavon ab. Und voch war er hier im Jreihum. Die Hebungstheorie, van Hutton in Schottland, von Leopold v. Buch in Deutschland, von Elie de Beaumont in Frankreich als der wahrhafte Grund der Gebirgsbisdung, selbst der höchsten Gipfel der Erde dargeihan, blieb ihm fremd. So poetisch diese Theorie zugleich ist, so vermochte er voch keinen Glauben varan zu gewinnen. "Der Höllenmohr", wie er den Plutonisnms scherzhaft nannte, der durch alle Klüfte brechend die Bergs riesen aufthürmt, schien ihm eine zu kühne Hypothese. Er zeigte zwar, als redlicher Mann, die Bereitwilligkeit, seine Meinung zu ändern, allein zur Aenderung selbst kam er nicht. Als ihm Alexander v. Humboldt 1823 sein Werk über den innern Bau und die Vertheilung der Bulcane zusandte, erklärte er, daß ce ihm nicht zur Beschämung, mer zur Ehre gereichen könne, feine Ansicht, eines Bessern belehrt, aufzugeben. Im zweiten Theil des Fauft ließ er im zweiten Act den Seismos die Hebungsiheorie vortrefslich aussprechen, gegen Ende aber Thales doch mit doppelten Ausrufungszeichen das Waffer feiern, aus dem Alies entsprungen sei und das Alles erhalte.

Was ihn in seinen letzten Lebensbecennien von Seiten der Ratur am meisten beschäftigte, war die Meteorologie. Die Ekstiricität, die man nach ihm in unbesangenem Sinn gar wohl die Weltsele nennen könne, hatte ihn im glänzenden Forischritt ihrer Entwickelung lebhaft angezogen, ohne daß er darin eingegriffen hatte. Anders war es mit Howards Wolkentheorie. Diese gab ihm, bem Poeten, eine Anleitung, bas flüchtige, wechselnde Luftgebilde doch einer Regel zu unterwerfen und die unendliche Mannigfaltigkeit der Wolkengestaltung auf die Form der Schicht=, Haufen= und Streifwolke so wie den Uebergängen derselben in einander zuwäckzubringen. Jedoch ward nicht nur für die Anschauung die Unterscheibung. des mauerartig aufstehenden Stratus, des frei im Aether schwimmenden Cumulus, des in den höchsten Luftregionen sich zierlich. ausfächernden Eirrhus gewonnen, sondern mit der Scheidung dieser Formen vereinte sich auch der Proces der Erzeugung der Wärme, der Elektricität, der Windrichtung, der Wasserbejahung, der Wasserverneinung, wie er die Feuchte und Trockniß nanme, vereinte sich die Verschiedenheit der Jahreszeiten, Klimate, Bos dengestaltungen. Aus der Zusammenkassung dieser Elemente zur Anschauung eines das Wandelbarste gesetzlich beherrschenden Processes ging seine Witterungslehre 1825, Bd. 51, hervor, das letzte naturwissenschaftliche Vermächtnis des Greises, der von den Höhen der Dornburg, dem Spiel der Wolfen im rastlos sich umgestaltenden Aether nachhing, ein: physikalischer Of= sian. Das Zusammenwirken der Naturmächte entschleierte sich ihm immer mehr; er sah bas Entgegengesetzte in bas Entgegengesetzte übergehen; er vertiefte sich gern in das Mikromegische der Ratur, wie er diesen Zusammenhang zu nennen pflegte.

Diese Betrachtung Göthe's, meine Herrn, als Naturforscher, bereitet uns seinen Begriff als Kunstforscher vor. Wir sehen ihn darin theils auf die Gliederung der organischen Gestalt, theils auf die unerschöpfliche Werdelust des holden Scheins der Farbe, der zitternden, im Entstehen vergehenden Conturen

ver Wolke hingerichtet; v. h. wir sehen ihn ausgerüstet, das plastische und pittoreske Kunstwerk in sich auszunehmen und die sinnliche Erscheinung überhaupt als Bild zu sassen. Diese Bermöglichkeit rühmt er selbst schon früh an sich. Als er von Leipzig als Student nach Dresden ging, die Galerie zu sehen verwandelte sich ihm die Herberge des Schuhmachers, bei welchem er wohnte, in den Essect eines Bildes von van Schalzken oder Ostade. Göthe's Anschauen war wesentlich ein mas lerisches.

### X.

# Bothe als Kunstforscher.

Wie Göthe zur Natur sich verhielt, war in ihm badurch bedingt, daß er Dichter war. Er faßte die Natur deshalb ganz wie ein Alter auf, denn wodurch die moderne Naturevkenntuts von der antiken sich unterscheidet, das ist doch wohl hauptsächlich die Anwendung des Calculs, welcher auch der Göthe'schen Naturanschauung Fremd blieb.

Auf vieser antiken Naivetät beruhete nun aber weiter bei ihm sein Verhältniß zur bildenden Aunst, — denn die Musik war ihm in der Poesse als ein Gratial mitgegeben —, insofern er zum dilbhaften Aussassen bestimmt war. Göthe trug die Eigenschärfe Germanischer Individualität und die versihnungsvolle Milde christlicher Universalität unmittelbar in suh; das heiter Naasvolle der Hellenischen Schönheit muste er sich mühsen erwerden. Er hatte im lebhaften Gefühl des

Ungenügens der bisherigen Form der Poesie das größte Bestürsens, sich mit der plastischen Kunst zu beschäftigen, allein es läßt sich nicht leugnen, daß er in dieser Beziehung lange Zeit durch die größte Unklarheit beherrscht wurde. Lange nämslich schwankte er hin und her, ob er zum Dichter oder zum ausübenden plastischen Künstler berufen sei? So sehr verswechselte er, was für ihn ein schlechthin nothwendiges Bildungsmittel werden mußte, mit seiner eigentlichen Productionsangabe.

Doch kam der Lösung seiner Verwirrung die damalige Literatur hülfreich entgegen. Winkelmann's Geschichte ber Kunst des Alterthums war 1764 erschienen, ein neues sonniges Licht darüber ausströmend. Als Göthe in Leipzig studirte, erschien 1767 Lessings Laokoon und machte auf ihn einen gewaltigen Eindruck. Lessing war von Winkelmann's Standpunct ausgegangen, daß Lavkoon einen heftigen physischen und moralischen Schmerz zur Schönheit verklärt zeige, entwickelte aber den tieferen Grund diefer Verklärung aus dem wesentlis den Unterschiede zwischen der plastischen und redenden Kunft, insofern diese in einer Folge von Momenten den ganzen Berlauf eines Zustandes, einer Handlung, das Werden der Beränderung darzustellen vermöge, jene hingegen auf das Fixis ren Eines Momentes beschränkt sei, welcher bemnach bas Häßliche ausschließen musse, da es in statter Gegenwärtigkeit nicht übergehend, nicht verschwindend in eine andere Form, unseidlich sein würde. Schwer sei es daher für die bildende Kunst, den rechten Moment zu finden, die eigentlich bedeutende Situation. Göthe ward durch diese Theorie über den Sat: ut pictura poësis, aufgeklärt; er sah ein, daß die Poesie, im Vertrauen auf die thätige Einbildungsfraft, über die Grenzen der bilbenden Kunst weit hinauszugehen vermöge.

Den Grundsätzen Winkelmann's und Lessing's blieb Göthe sein Leben hindurch getren. Die Nachahmung ber Ratur im Sinn eines Batteux als Copiren der empirischen Wirklichkeit ward von ihm als der falsche Weg anerkannt, das wahre Ibeal der Kunft zu realistren. Die Werke der Natur sind in ihrer Eristenz tausenbfältiger Bedingtheit preisgegeben, welche die Erscheinung der absoluten Schönheit, in ihnen verkummert. Die Kunft soll ihre Gestalten aller gemeinen Bedürftigkeit, aller Abhängigkeit vom Zufall entheben; sie soll die Ewigkeit der Harmonie von Wesen und Form ausbrücken. Sie soll naturwahr sein, nicht als ein Nachschildern des unmittelbar Geges benen, sondern als ein Darstellen deffen, was die Natur selber hervorzubringen strebt, was ihr aber, in der Kreuzung so vieler äußerlicher Bedingungen, völlig zu erreichen versagt bleibt. So verfuhren die Griechen. Sie wichen scheinbar von, der Natur ab, um sie ihrer vollkommenen Ibealität nach durch die Magie der Kunst darzustellen. Göthe mußte den Streit der Aesthetik seiner Zeit über Wahrheit und Charakteristik Als Gegensatz genommen, sollte die Wahrheit das ganz Allgemeine, Sichselbstgleiche; hingegen bas Charafteris stische das Individuelle, unmittelbar Lebendige sein. könnte auch sagen, daß seue Abstraction das Formalprincip des fogenannten goldenen Zeitalters der Franzosen, diese bas Realprincip der Shakespearischen Dramatik ausdrücken sollte. Göthe hielt nun dafür, daß die wahrhafte Kunst in ihrer Idealität zugleich charaktertstisch, in ihrer Charakteristik zugleich allgemein wahr sein musse, daß aber, wenn von einem Princip der künstlerischen Bildung die Rede sein solle, das unsverselle der Wahrheit vor dem der Charafteristif unbedingt den Vorzug verbiene.

Söthe mußte in der Antike die Sehnsucht seines Talents realisirt sinden. Allerdings hatte er für alle bildende Kunst, auch für die Architektur, einen freien, sernhintressenden Blick. In Straßburg zog es ihn, gleich nach seiner Ankunst, instinctartig zum Münster. Er hatte in seinem Kopf unter dem Tietel Gothisch alles Unsörmliche, Bizarre, Altskänkische, Inssammengeslickte, Mißgestaltete angehäust, brachte diese Appreshension zum Münster mit und ward inne, vor einem der größsten Kunstwerke der Welt zu stehen. Sein bekannter Aufsat: Erwin v. Steinbach 1773, brach der Anerkennung der Altdeutschen Baukunst bei uns Bahn und er hatte noch die Freude, Boisserés Kölner Dom als eine reise, herrliche Frucht jener enthustastischen Ansänge zu erleben.

Allein die Alideutsche Kunst konnte ihm nicht helsen. Ihr Wesen trug er durch Natur, Leben, Erziehung schon in sich. Es war die Kühnheit Germanischer Individualität, temperirt durch die christliche Universalität. So kam er auf die Antife zurück. Er irrte sich über sein Berhältniß zu ihr. Rom erst sollte er sich klar werden. In Leipzig auf der Pleis ßenburg unter Desers Anleitung hatte er viel gezeichnet; in Italien, wohin sein Genius ihn mit unwiderstehlicher Macht gelockt, zeichnete er wieder auf das Angestrengteste. Allein gerade in diesem leidenschaftlichen Bemühen, gerade der birecten Anschauung der Antike gegenüber, ward es ihm klar, daß er nicht zur Ausübung der bildenden Kunft, vielmehr zum Dichter berufen sei. So sehr ihn die Kunstwelt Italiens ents zückte, so schlugen boch die Resultate seiner Studien, auch seis nes Zeichnens, in die ibealischere Gestaltung seiner Dichtungen Egmont, Iphigenie, Tasso erlebten in Italien ihre höhere Wiedergeburt, Nausikaa ward entworfen, vieles Kleinere ausgeführt.

Das Göthe die Schönheit der Antike und des ihr verwandien Raphaelischen Genius aufs Tiefste empfand, ist keine Mein er befand sich ihr gegenüber in einem Zustand vollkommenster Befriedigung, um nicht zu sagen, im Gefühl ber Abhängigkeit. Sie imponirte ihm. Er mußte sie sich, was es auch koste, aneignen und das Zeichnen, mit dem er sich oft abqualte, ward ihm bas gründlichste Mittel der Asse milation. Hierbei aber blieb er stehen, denn, sobald er freithätig über die plastische Kunft zu restectiven oder sie darzustels len begann, ward er dichterisch. Ueberblicken Sie, meine Herren, alle Auffäße, welche Göthe über bildende Kunst hinterlassen hat, so werden Sie ben Dichter stnben. Den Laskoon betrachtet er als eine tragische Ibylle. Die Delphischen Leschen des Polygnotos bemühet er sich, nach ihren verschiedenen Cyklen mit größter Genauigkeit zu ordnen, die Folge, das Ineinandergreifen ihrer Gemälde entwickelnd. Das Gleiche thut er mit der Reapolitanischen Bildergallerie, deren Beschreis bung uns Philostratos hinterlassen. Aus demselben Grunde reizt ihn Mantegna's Triumphzug des Casar, der ihm zugleich ein Muster gibt, wie ber Künstler das Charakteristische der Individualität mit der Allgemeinheit der absoluten Form glücklich zu verschmelzen im Stande ist, denn Mantegna's Melster huldigte der unbedingten Nachahmung der Antike und zerfiel mit seinem Schüler, als derselbe Motive aus seiner Umgebung in seine Gemälde aufnahm, als er Portraits aus Modena's Magistratspersonen u. s. f. idealistrte. Der pittoreste Zug Göthe's ließ ihn innerhalb der Plastik gern bei der Gruppe verweilen. Er schlug selbst einen Cyklus von sechs alt= und fechs neutestamentlichen Figuren vor, sie um Christus symbolisch zu vereinigen und nahm sich darunter besonders des Hauptmann v. Kapernaum an. So reigie ihn Myrons

Ruh zur Enträthselung. Sie war im Alterthum tausend Jahr hindurch ein Gegenstand der Bewunderung. schien, staunte man besonders ihre außerordentliche Natürlich keit an. Die vielen Epigramme, welche man auf sie machte, heben diesen Punct vor andern hervor; eine Bremse habe sich auf sie gesetzt, ein Kalb sei auf sie zugesprungen, zu saugen, ein Hirt habe sie mit seiner Flote angeblasen, der Heerde zu folgen u. dal. m. Diese extreme Natürlichkeit widersprach eis genilich dem Hellenischen Idealismus. Göthe fragte sich das her, was denn wohl an der Kuh besonders als das Natürliche habe erscheinen können und fand nun, eben aus den noch übrigen Erigrammen und nachahmenden Gemmenbildern, daß Myron die Kuh im Moment des Säugens mit dem unter ihr knieenden Kalbe dargestellt haben müsse, denn in diesem Geschäft eben sei sie Kuh. Durch die Anmuth dieser mütterlichen Function werde ein höherer Adel in das Thier gebracht. Und so war es benn diese Situation, in welcher bas überraschend Natürliche, das den Menschen Fesselnde dieser Kuh lag, nicht die Genauigkeit der naturhistorischen Treue.

Wir könnten also sagen, daß Göthe das Plastische, sofern es das Götterideal in seiner souverainen Hohheit darstellt, mit Ehrsucht bewundert und als ein seinem tiessten Kunstsinn Gemäßes geliebt habe. Es nährte, es erzog ihn, aber es beschäftigte ihn nicht. Dies thaten erst solche Werke, in denen, wie dei den Delphischen Leschen oder den Philostratischen Gemälden, eine epische Folge seine Phantaste anregte oder bei denen er etwas ergänzen, ausdichten konnte, wie dei Myrons Kuh. Seinen Aufsatz über Ruysdael als Dichter, denn seine poetische Energie ließ ihn selbst das Malerische auf seine specisische Productivität beziehen. Nur in der Schilderung Winkelmanns 1805 traf er auf einen Stoff, in bessen Bearbeitung seine Stellung zur bildenden Kunft fich mit bem Begriff des Processes ihrer Erkenntniß auf das Glücklichste vereinigte. Was in Winkelmanns Seele theoretisch vorgegangen war, das ging in der seinigen praktisch vor. Wollte er aber vie Principien seiner Kunstausfassung entwickeln, so blieb er unzulänglich. Gervinus, meine Herrn, hat in dieser Bezies hung sehr hart über Göthe geurtheilt. Ich glaube, es ist gerechter, zu sehen, warum ein so tiefer kenntnistreicher Geist in solchen didaktischen und philosophisch=historischen Darstellungen gegen Andere zurückstand und ich irre mich wohl nicht mit der Annahme, daß er solche Abhandlungen wie Schiller und 28. v. Humboldt und die Schlegel zu produciren, zu sehr Dichter war. Seine höchste Begabung ward ihm hier zur Wir haben ein sehr deutliches Bild von Göthe's Schranke. Art und Weise über Kunft zu theoretistren, in seinen Briefen an Meyer, Schiller ndu Zelter. Hier ist er vortrefflich, weil er sich gelegentlich mit Bezug auf einen besondern Gegenstand an eine bestimmte Person äußert und durch solche Bedingtheit das Allgemeine für ihn sofort individualisirt wird. Will er aber selbststämbig verfahren, so bleibt er bei aphoristischen Aeußerungen stehen, die voller Gehalt sind, denen jedoch die lehrhafte Eingänglichkeit fehlt. Eine längere Auseinandersetzung, der Sammler und die Seinigen, Bb. 36, nahm daher eine novellistisch-epistolarische Form an, die gerade auf den schwierigsten Puncten in den Gesprächston überging und mit Aufstellung eines Schema's endigte, wie er solche Uebersichten besonders liebte. Er setzte den Ernst und das Spiel als Extreme, aus denen einerseits trockne Nachahmer und Charakteristiker, andrerseits Phantomisten, Undulisten, Skizisten hervorgingen, während die wahre Vollendung der Kunst die wirkNürbe und Anmuth. Weil er Dichter war und plastische Conceptionen mit der Steigerung der subjectiven Phantasie der trachtete, so erklärt uns dies, wie die sogenannten Weimarschen Kunstefreunde sich in einem für unsere jetigen Maasssäde engen Kreis bewegen und von ihren Preisbewerdungen die wichtigsten Resultate erhossen konnten. Doch bleibt die zu diesem Ende 1798—1800 unternommene Zeitschrift Propysläen, deren Einleitung Göthe schrieb, ein schönes Denkmal würdigen Strebens.

Vis Göthe nun sah, wie die romantische Schule auch in der bildenden Kunst ganz und gar die von ihm für nothwensdig erachteten Grundsäse verließ, ergriff ihn auch hier die Verstimmung. Er mißbilligte das Treiben der Altnenen, welche gen Rom zogen mit langen Haaren, wie Albrecht Dürer ste getragen, allein ohne sein ersinderisches Ingenium, und welche aus mittelalterlichem Fanatismus wieder in den Schooß der Römischen Kirche zurücksehrten, als wenn der Segen des Priesters ihnen auch den heiligen Geist der Kunst zu verleihen vermöchte. Eine gründliche Uebersicht der Anfänge der Christlichs Germanischen Kunst hat Göche übrigens Bd. 43 S. 398 st. am Schluß seiner Rheins und Mainreise 1814 und 1815 mit besonderen Bezug auf die Kölner Malerschule gegeben.

#### Fortfetung.

Das ganz eigenthühmliche Berhältniß Göthe's zur bilbenden Kunst können wir uns auch durch Hindlick auf dassenige illustriren, in welchem einer der mit ihm zeitgenössischen Dichter, Heinse dazu stand. Dieser hatte den lebhaften Trieb, über die Wieland'sche Pseudoantike, deren Rachahmung er zuerst anhing, hinauszukommen und an der Anschauung der Ruinen der alten Welt und des Italienischen Kunfthimmels zum ächten Kunstenthustasmus zu genesen. Allein diese Anschanung als solche und ihre Reproduction war zugleich die Grenze seines Vermögens. Seine Schilderung von Werken der Plas stik und Malerei ist meisterhaft. Die Beschreibung, welche er im Ardinghello, den er 1785 verfaßte, von antiken Statuen machte, ist so vortresslich, als die, welche er von den Bildern der Düsseldorfer Gallerie entwarf. Was er aber darüber hinaus von eigener Erfindung gab, wie ärmlich, wie unselbstständig ist es gegen den Reichthum und die Eigenkraft Göthe'scher Dichtung! Heinse's bescriptives Talent kann uns baher in Ansehung der bildenden Kunst das Göthe'sche sogar zu übertreffen scheinen; ber Unterschied beider Dichter ist jedoch eben, daß Heinse in der Reproduction als Reproduction stehen blieb, daher auch seinen Ardinghello mit einer Erneuung der Platonischen Republik endigen ließ, während Göthe durch die Reproduction der von ihm mit Ehrfurcht geliebten Antike hindurch zu höheren Anschauungen überhaupt gelangte.

War ihm irgend etwas in der Aneignung des Antiken hinderlich, so war es wohl die in den Jünglingsjahren durch Winkelmann und Lessing eingesogene Vorstellung der Ruhe des Götterideals als einer selbstgenügsamen, nach Außen unbe-Wie hülfreich wäre ihm der Begriff gewesen, welchen ein Jahr nach seinem Tode, 1833, Anselm Feuerbach, in seiner eben so gründlichen, als geistvollen und schöngeschriebenen Monographie über den Vaticanischen Apollo von der Situation der antiken Götterstatuen nachwies. Der Laokoonsgruppe gegenüber hatte der Apoll von Belvedere als der Inbegriff aller idealischen Schönheit gegolten. Man konnte jedoch nicht in Abrede stellen, daß sein Vorschreiten, der drohend ausgestreckte Arm, das in stolzem Zorn erhobene Haupt, die von ironischer Majestät zuckende Lippe, mit der Winkelmannschen Theorie nicht recht übereinstimmten. Man machte baher viele Hypothesen, diese Bewegtheit so viel möglich adzumildern, in die Ruhe zurückzulenken und mußte sich boch gestehen, daß der unendliche Zauber der Statue gerade in ihrer Bewegtheit liege. Am meisten pflichtete man der Hypothese bei, Apollo sei als Pythonisdier vargestellt und habe so eben den sichertreffenden Pfeil auf das Ungeheuer abgeschnellt, nun seines Sieges genießend. Feuerbach aber zeigte aus den Eumeniden des Aeschylos, daß Apollo in dem Moment dargestellt sei, wo er die Erinnyen aus dem Tempelbezirk verweise, nachdem er während ihres Schlafs ben Orestes gen Athen zur Pallas gesendet und die Töchter der Nacht, beim Erwachen ihre Beute vermissend, mit blutiger Gier bis auf die Mauern des Tempels gedrungen waren. Da tritt ihnen, den schwarzen Scheusalen der Schattenwelt, der milbe, menschlich verzeihende Sonnengott entgegen, sein Recht geltend machend, ihnen mit seiner Waffe drohend. Da sie als Göttinnen, wiewohl verhaßt und gemieden, doch ihm ebenbürtig waren, so ist seine Haltung zwar zürnend, doch halb anerkennend und der Moment, das Uebergehenkönnen und, falls die Erinnyen weiterdrängen, das Uebergehenwollen zur That, also der leicht gehodene Fuß, der zur Handhabung des schrecklichen Geschosses ausgelegte Arm völlig erklärt; nicht wemiger die zürnenden Züge des himmlischen Antlikes und die Bekleidung, den Herrscherpomp erhöshend. Wie würde diese Enträthselung der Statue durch den Dichtermund Göthe'n erfreut, wie würde sie ihm den Zusammenhang der Sculptur mit der Poesse, wie die Freiheit der antiken Plastik, das Pittoreske in ihr aufgeklärt und die etwas engherzigen Schranken des Begriffs idealischer Ruhe entsernt haben.

Was num die Malerei selbst betrifft, so war Göthe ein außerordentlicher Kenner berselben. Seine Farbenlehre hatte er im Interesse der Maler unternommen, ihnen, die zwischen so vielen Ansichten bamals hin und her schwankten, für das Colorit eine sichere Grundlage zu schaffen. Auch hatte er, wie er am Ende des didaktischen Theils der Farbenlehre sagt, das Glück, daß ein Maler, Otto Runge, zu ganz ähnlichen Ansichten mit ihm auf eigenem Wege gelangt war. Göthe setzte bie Aufgabe der Malerei von Seiten des Colorits darin, die Eles mentarfarben (Gelb, Blau, Roth; Drange, Biolett, Grün). durch Specification zu individualistren. Z. B. Roth ist allerdings Roth, allein der Sammt, indem er roth ist, specisicirt das Roth durch seine Elasticität, seine schwellende Weich= heit; ober Weiß ist allerdings weiß, allein Atlas ist anders weiß, als Kreibe u. s. w. Der Maler musse sobann bie Farbe der Gegenstände mit dem Localton in Harmonie zu bringen verstehen. In diesem Betracht nun hat Göthe außerorbentlich viel Schönes geleistet. Sonst haben wir, einzelne kleine anregende Auffätze ausgenommen, von ihm noch eine Bb. 36 wieder abgedruckte Uebersetzung von Diderot's Versuch über die Malerei, mit Anmerkungen begleitet. Meine Herrn, ich muß hier die allgemeine Erinnerung einschieben, daß Dide-

rot im vorigen Jahrhundert auf Leffing, Göthe, Schiller einen großen Einfluß geübt hat, vielleicht einen größeren, als wir nach so manchen heutigen Vorstellungen von Diderot, die ihm nur als Atheisten und Sophisten herabsetzen wollen, zu glauben geneigt wären. Richt die Fürsten und Großen allein was ren Diderots eifrige Leser; sie freikich ließen es sich sogar an Baron Grimm viel Geld kosten, sogleich alle Reuigkeiten von Diveroi zu erhalten und selbst Karl August von Weimar schreibt einmal an Knebel, daß er auf ein stilles Bergschloß abreisen werbe, den Rest von Jacques le fataliste, den er eben empfangen, recht in Muße durchzulesen. Diverot, ein Mensch von der vielseitigsten Bildung, war zugleich der warme Verkünder des Naturevangeliums als der Panacee der socialen Uebel wie der Kunstgebrechen. Diese Richtung tritt auch in jenem Essai hervor. Ich muß jedoch bemerken, daß derselbe im 13. Band der Ausgabe von Raigeon viel umfaffender ift, als man nach Göthe meinen sollte, der eigentlich nur zwei Capitel in einer von ihm selbst beliebten Ordnung übersetzt und - mit einem zum Theil polemistrenden Commentar begleitet hat. In diesem scheint mir Göthe gegen Diberot nicht ganz gerecht Wollte er seine Theorie beurtheilen, so mußte er nicht nur den ganzen Aufsat, sondern auch die Pensées detachées im 15. Bande und die köftliche Schilderung des Salon von 1765 und 1767 hinzunehmen. Das erst hätte Diderots Ideen einigermaaßen vollständig übersehen lassen. Göthe nimmt nicht genug darauf Rücksicht, daß Diderot der conventionellen Steisheit der Pariser Akademie, ihren stereotypen Attitüden und Physiogs nomien, ihrer gemachten, bezahlten. Mobellwahrheit als einer Lüge in's Gesicht schlagen wollte. Diesem Schulzwang gegenüber hat Diverot ganz Recht, bem Künstler zu rathen, daß ex, die Miene eines Betilers zu fludiren, auf den Spaziergang fich begeben solle, statt die jammerwürdigen Heuchelzüge eines Mobellstehers zu copiren. Göthe, das Ideal zu retten, will baher Diverots Sat, daß die Natur immer correct sei, nicht anerkennen. Zufriedener zeigt er fich mit dem zweiten Capitel von den Farben, welches Didervt sehr bescheiden nur ses petites idées des couleurs nennt. Diverot traf hier den rechten Fleck, daß die Farbe das specifische Mittel der Malerei sei. Durch den Umriß der Gestalt hängt sie noch mit der Plastik zusammen, durch die Farbe aber behauptet sie ihre ausschließliche Eigenthümlichkeit, die Vergegenwärtigung des individuels len Scheins der Dinge. Die Vollendung der Malerei besteht beshalb barin, daß Zeichnung und Colorit in einander aufgehen, wiewohl in jedem dieser Elemente eine Vollkommenheit möglich ift, welche ein relatives Zurücktreten bes andern denkbar macht, ohne dasselbe zu verletzen, wie wenn man Raphael den größten Zeichner und Rubens den größten Coloristen nennt. Die Opposition Göthe's gegen Diverots Behauptungen über das Colorit ist eine mehr speciose, als ernstliche. Der ganze Auffat leidet überhaupt an einer gewissen Halbheit. — Welche Birtuosität Göthe in der poetischen Malerei gehabt, bas sehen wir vorzüglich an seinen Landschaftsbildern, worin er mit wenigen Zügen uns die bestimmteste, lebenvollste Anschammg schafft, während Andere, wie z. B. Jean Paul, durch zahllose Epitheta der Phantaste die Gestaltung erschweren.

Es könnte noch von Göthes Verhältniß zur Rusik gessprechen werden. Diese war ihm aber als Dichter eingeboren, namenilich das Melodische, welches in seiner Lyrik so unsendlich seelenvoll erscheint. Prosessor Kahlert hat das Musskälische in Göthe ausssührlich geschildert. Der Briefwechsel mit Beiting und mit Zelter gibt eine Menge Data dazu. In lesterem, Bb. IV, Brief 512, Seite 221, in der vierten

Beilage, sindet sich von Göthe eine Tabelle zur Tonlehre, weiche ein ganzes, höchst beachtenswerthes System der Philosophie der Musik enthält, von der Göthe selber sagt, daß er sie 1810 mit vielem Ernst und Fleiß als Resultat seiner Unterhaltungen mit Zelter über diesen Segenstand entworfen habe.

## XII.

# Göthe's Verhältniß zur Philosophie.

Göthe's Bethältniß zur Philosophie ist eben so oft ein Object des Streits gewesen, als man bei demselben ein klaves Bewußtsein darüber, was benn Philosophie sei, vermissen konnte. So Viele stellen sich unter diesem Namen gern etwas vor, was ein ganz Ueberschwängliches, Transcendentes sein müßte, statt daß Philosophie wirklich vie Wissenschaft in der einsachsten Form, nämlich in det des Selbstbeweises der Wahrheit ihrer Bestimmungen ist. Da nun Göthe selbst immer außerordentlich bescheiden von seinen Bemühungen um das Verständnis der Philosophie spricht, da er auch niemals als Anhänger einer Schule sich gerirt, so hat man sich wohl erlaubt, ihn als einen philosophisch überhaupt Ungebildeten anzusehen, während Anvere ihn wieder als einen wahren Philosophen feierten und; wie Schütz, burch Auszüge aus seinen Schriften sogar ein System der Philosophie für ihn in Auspruch nahmen. ist falsch; ersteres, weil er in der That eine tiefe wissenschaft liche Belbung besaß, die ohne alle Philosophie eine Unmöglichkeit sein würde. Ja, wenn er es gewollt hätte, würde er sich

boch der Philosophie nicht haben entziehen können, er, der in Jena die ganze Entwickelung der neuesten Deutschen Philosophie unmittelbar vor Augen hatte und mit all ihren Repräsentanten, Reinhold und Fichte, Riethammer und Schiller, Schelling und ben Schlegeln, A. 28. v. Humboldt und Hegel persönlich verkehrte. Wie man nicht ungestraft unter Palmen wandelt, so auch nicht unter Philosophen. Das zweite aber, nämlich Göthe selbst für einen Philosophen zu nehmen, ist falsch, denn er war zu sehr Dichter, um an dem specus lativen Produciren sich selbst betheiligen zu können. wesentlich intuitive Natur besaß er einen praktischen Apriorismus. Sein Denken war, wie er selbst es nannte, ein gegenständliches, benn sich als Subject sowohl von bem Object als von den befondern Operationen seines Aussassens und Combinirens zu unterscheiden, war ihm bei der Freiheit von sich selbst, bei der Achtung gegen die Objettivität und bei seiner Kunst der Selbstbeobachtung eiwas ganz Geläusiges. Diese Haltung im Erkennen, die er einmal ein Handeln der Intelligenz mit Fronie nennt, war an sich vollkommen philosophisch, altein die Art und Weise, sein Erkennen darzustellen, war es nicht. Hier hatte für ihn als Dichter ganz nothwenvig die Anschauung das Uebergewicht. 3. B. er-fragt: was ist das Allgemeine? und aniworiei: der einzelne Fall. fragt weiter: was ist das Besondere? und antwortet: Millionen Fälle. Dies ist an sich völlig speenlativ. Es brückt die Iventität des Allgemeinen, Besondern und Einzelnen aus. Als lein die Darstellung ist nicht philosophisch. Das Rechte wird mur ohne Weiteres hingestellt, es wird nicht entwickelt; wes halb Göthe für folche Fälle entweber nur schematisirte d. h. die allgemeinen Bestimmungen in ihrer Allgemeinheit hins warf, oder fragmentarisirte, d.h. bas Einzelne für fich anschaulich aussprach. Schiller, als eine reflexive Natur, wußte mit der Dialektik viel besser umzugehen, erkannte aber bei Göthe als Dichter den Vorzug der restexionslosen, totalen Ansschauung beständig an.

Göthe's philosophische Bildung läßt sich sehr einsach übersehen. In seiner ersten Periode war er Spinozist, in der zweiten Kantianer, in der dritten nach Außen hin Etlektiker, fonst aber in den Maximen und Resterionen, die endlich bis auf fünf größere Sammlungen anwuchsen, immer mehr zu einem selbstständigen, auch im Ausdruck oft bewunderungswürzbigem Denken hindurchbringend.

Daß die Zeitphilosophie, welche er in seiner Jugend traf, ihn nicht befriedigen konnte, war sehr natikrlich. Wer will es ihm verdenken, wenn der Formalismus der Logik in Leipzig ihn abstieß, wenn die Popularphilosophie ihm seicht, das système de la nature tobt erschien und er nach höherem Aufschluß sich sehnte. Wer muß nicht die Tiefe seines Instinctes preisen, der ihn zum Spinoza führte und an demselben, allen Vorurtheilen der Zeit zum Trop, sich erbauen Er hat uns ausführlicher die Einwirkung der Spinozis schen Ethik auf sich geschildert. Er wagt nicht zu behaupten, thn, den er für einen höheren und reineren Geist als sich selbst erklärte, ganz begriffen zu haben; er sieht ganz von als ler Methode und Systematik ab; er bleibt bei der Umwands lung stehen, welche berfelbe auf seine stelliche Haltung übte: In einer Gegenschrift gegen Spinoza (Bb. 48. d. Werke im Anfang) fand er ein Bild besselben mit der Unterschrift, signum reprobationis in vultu gerens, und wirklich, meint Göthe, sei der Kupserstich zum Entsetzu gewesen. Er fragte sich aber, ob nach dem Worte Christ: an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen; ein Mensch ein Berruchter gewesen sein könne; der ein so redliches, stilles, der Wissenschaft, der Menschenbeglückung, der reinsten Freundschaft gewidmeies Leben geführt habe, dessen Lehre ihn mit einem so gründlichen Frieden durchdringe? Er conftruirte sich die Eigenthümlichkeit dieser Lehre als das Evangelium vernünftiger Entsagung. Zur Entsagung nöthige bas Leben uns Alle. Bald stießen wir hier, bald bort auf Hemmungen, welche uns zur Beschränkung zwängen. Run sei es aber ein großer Unterschied, ob wir in jedem vorkommenden Fall von Neuem resignirten und so unser Dasein zu einer Reihe partieller Entsagungen machten, oder ob wir ein für allemal im Voraus schon ente sagten und durch eine totale Resignation den Widerstand der Endlichkeit, die immer sich wiedererzeugenden, oft so verdrießlichen und schmerzlichen Schwierigkeiten des Details durchbras chen. Dieser lettere Heroismus sei Spinoza's Meinung. Wir überwinden die Herrschaft unserer Affecte über uns durch die Erkenninis und Liebe Gottes. Wir leisten Verzicht auf das, was man Glück nennt. Wir machen und durch unsere selbst bewußte Einheit mit der Substanz von allem Schickfal frei. Wir sind nicht selig durch Tugend, sonbern, weil wir selig find, handeln wir tugendhaft. Aus der Versöhnung mit uns, mit unserem Wesen folgt ohne Lohnsucht, ohne Furcht, das Rechtthum als unmittelbare Consequenz. Göthe nennt es ein frech klingendes, jedoch wahres Wort, Spinoza's ihn tief rüh= rende Uneigennützigkeit sogar Gott gegenüber in der Frage auszudrücken: Wenn ich Dich liebe, was geht es Dich an?

Diese Reinheit des ethischen Strebens, meine Herren, stand bei Göthe mit seinen poetischen Bedürfnissen im innigsten Einklang, denn seine tragische Weltansicht ward dadurch bestimmt. Gegen die Abwege seiner Zeit vom ächten tragischen Pathos sand er bei Spinoza den Weg der Reinigung von

ver Tragödie ausgesprochen und Lessing durch seine Hamburgische Dramaiurgie wieder zur wahren Erkenniniß gebracht hatte. Was also die Antike für die Form, das ward ihm Spinoza für den sittlichen Gehalt. Dhne Spinoza war die Iphigenie undenkbar.

Defter flüchtete sich Göthe in die Lecture des Spinoza, wie in eine nicht zu erobernde Burg, sich über das Schickfal zu echeben und von aller Hypochondrie durch die Anschauung der Alleinheit sich zu befreien. Wenn man aber, wie in nicht wenigen Darstellungen Göthe's geschehen, seinen Titanismus als ein Product des Spinozismus nimmt, so scheint mir das nicht richtig. Zu seinem mußte er freisich als zu einem Durchgangspunct seines Bewußtseins auch kommen. Der Dualismus der Anflarung von Gott und Welt, Jenseits und Diessests, Geist und Ratur, Verstand und Herz, Iniellectuellem and Geistigem, mußte von Göthe in die Absolutheit der Spinosischen Substanz aufgelöst werden. Auch mußte er, alle einseitige Transcendenz in die Luft sprengend, einmal ganz auf seine Füße sich zu stellen versuchen. Allein der Trop gegen die neuen, ethischen Götter, der im Himmelstürmenden Uebermuth der Titanen liegt, hat in Spinoza's Ethik gar keinen Boben. Spinoza war weit von aller schiechten Demuth entfernt, von jener in der That Gottes wie des Menschen unwürdigen Kriecherei des Menschen vor Gott als einem Thrannen, die nach gewissen Theologen das Ideal eines wahrhaft frommen Christen ausmachen soll und Göthe ist ebenfalls stets ein Gegner dieser hochmüthigen Demuth gewesen. Allein ver Titanismus war nicht ihre Religion. Spinoza neigte eher zu einem mystischen Duietismus, denn die Liebe, mit welcher wir Gott lieben, soll ja nach ihm im Grunde die Liebe Got

tes m sich selbst sein, weil das wahrhafte Erkennen, auch in uns, wesentlich ein Attribut Gottes ist. Göthe aber erkannte stets ben an "ber sich selbst erschuf" und empfand vor Gott stets die mannhafteste Pietät, die innigste Dankbarkeit, weil er die Herrlichkeit des Universums zu ledhaft zu schätzen wußte. Ich glaube daher, daß sene Vorstellung von einem Zusammenhang des Titanismus und Spinozismus in Göthe hauptfächlich durch die bekannte Unterredung Jacobi's mit Lessing in Molfenbättel 1780 veranlaßt ist, in welcher der letztere in dem Gedicht Prometheus nichts ihm Anstößiges fand, wie Jacobi erwartet hatte, vielmehr seine Uebereinstimmung mit bem Standpunct, aus dem es hervorgegangen, erklärte, von da auf den Pantheismus und von diesem auf den Spinozismus kam. Wenn Prometheus, selbst ein Gott, ber Bildner der Menschen, gegen die neuen Götter, weil sie doch wie er dem Schickfal unterworfen, seine Berachtung und gegentheils seine Liebe zu den Menschen ausspricht, die in Thorenwahn von den Ohnmächtigen Hülfe erwarteten, so hat diese Gottlofigkeit einen ganz andern Sinn, als Spinoza's Liebesreligion. Mendelssohn freilich mußte an den Folgen jenes Gesprächs sterben.

Die zweite Assmilation einer Philosophie, welche Göthe machte, war die der Kantischen. Ueber diese sehlt uns noch eine so erschöpfende Zusammenstellung, als wir sie über seinen Spinozismus 1843 von Wilhelm Danzel erhalten haben. Göthe hat in den Gesprächen mit Edermann klar ausgesprochen, daß er Kant für den größten Philosophen der neueren Zeit halte, der auch die weitgreisendsse Wirkung gehabt. In seinen Briesen mit Schiller, der ihn recht eigentlich in das tiesen Verständniß Kant's einsührte, während Niethammer ihm die Terminologie geläusig machte, spielt das Zurückgehen

auf Kant eine große Rolle. Die Kritik ber reinen Bernunft konnie er sich freilich nur stellenweise aneignen, die Kritik der Urtheilskraft bagegen, welche 1790 erschien, kam seiner Entwickung höchst fördersam entgegen und klärte ihn über sich selbst gründlich auf, wie er in dem Aufsatz: Einwirkung der neueren Philosophie, Bd. 50, S. 49 ff., selbst ausführlicher erzählt. Der Kantianismus stimmte mit dem Spinozismus bei aller sonstigen Differenz in sehr wichtigen Puncten überein. Er stellte für das ethische Verhalten ein sogenanntes Formalprincip auf, welches alle materiellen Rücksichten als plose Motive betrachtete und so dem Eudämonismus sich eben so kräftig, als Spinoza, entgegensetzte. Wenn Spinoza ferner die sogenannten Endursachen verwarf, so war Kant auch hierin mit ihm insofern einstimmig, als er ben Zweckbegriff aus der Verendlichung und Herabwürdigung der bloßen Rüplich-Keitsbeziehung zur Immanenz, zur sogenannten inneren Zweckmäßigkeit erhob und der Betrachtung der organischen Natur hiermit eine Selbstständigkeit verlieh, deren sie seit Aristoteles entbehrt hatte. Endlich war Kant zwar Deist, allein er verfocht boch die Autonomie der Freiheit und erhob sich, selbst für den Begriff des Erkennens, in der Kritik der Urtheilskraft zur Annahme der Möglichkeit eines intuitiven Verstandes, der die Einheit des Allgemeinen und Besondern nicht discutsiv durch Subsumtion, sondern unmittelbar erschaue, wie man sich wohl die göttliche Intelligenz denken könne. So aber hatte sich Spinoza das Attribut des Denkens der Substanz gedacht. Ich erinnere an solche Coincidenzpuncte bei den Philosophen, um zu zeigen, daß der Uebergang vom Spinozismus zum Kantianismus für Göthe nicht eine peraßasig eig äddo yevog Kant wurde für ihn der Führer, sich in dem künstlerischen wie naturwissenschaftlichen Streben methobisch klar zu

werben. In ersterer Hinsicht befreiete ihn Kant's Definition des Schönen in der ästhetischen Urtheilskraft, daß dasselbe ein Gegenstand sei, der allgemein ohne Interesse ein nothwendiges Wohlgefallen erzeuge, von der principlosen Meinerei der nur subjectiven Geschmacksästhetik. In zweiter Beziehung aber fand er, daß er schon immer in der Kantischen Weise versahren war, bestärkte sich also darin und schried 1793 den schon erzwähnten Aufsatz: über den Versuch als Vermittler zwischen Subject und Object.

Göthe ging mit der Philosophie der Deutschen von nun an vorwärts, wenngleich er mit dem Scholasticismus der Methobik und Systematik im engeren Sinn als Poet schon sich nicht befreunden konnte. Seinen Fortschritt sollte er auf recht merkwürdige, für ihn schmerzliche Weise an seinem Verhältniß zu Jacobi inne werden. Mit diesem hatte er in früheren Jahren idealistisch geschwärmt. Arm in Arm hatten sie, von tiefen Bewegungen des Gemüths durchschauert, vom Söller herab in die Mondscheinbeglänzten Fluthen des Rheins geschauet. Aber Göthe blieb hierbet nicht stehen, arbeitete sich weiter, ging nach Italien, machte ben Feldzug in die Champagne mit, blickte bei Valmy dem Tod in's Auge. Auf dem Rückweg kam er über Pempelfort und besuchte den alten Freund. Allein die Dissonanz machte sich sofort bemerklich. Göthe sollte der holde Schwärmer sein, wie man ihn früher Man gab ihm seine Iphigenie zum Vorlesen. Allein er legte sie bald fort. Es ging nicht. fing an. ist es eine der gewöhnlichsten Unarten der Menschen, daß ste productive Naturen gern auf dem Standpunct fixiren möch ten, auf welchem sie ihnen zuerst begegneten und sich von ih= nen ein Bild machten. So sollen sie sich weiterhin immer zeis gen, damit die Bequemlichkeit des Publicums nicht mit der Mühe belästigt werde, die einmal gewonnene Vorstellung zu erweitern und zu verändern. Man nimmt einem Autor den Fortschritt übel und vergleicht zu seinem Nachtheil seine höhere Stufe als eine Berirrung, wie man mitleidig spricht, mit seiner früheren, die für sie die Voraussehung. Das muste Göthe hier und noch mehr in den frommen Kreisen der Fürstin Gallizin empfinden, wo er Mühe hatte, die zarten, in sich verssumsenen Seelen, durch seinen Realismus nicht zu verletzen. Später konnte er sich mit Jacobi gar nicht mehr verständigen, denn diesem verbarg die Natur seinen Gott, während für Göthe die Natur ihn auf das Entzückendste offenbarte und er erfand sich daher auch die Jusammensetzung Gottnatur.

Mas kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, Als daß sich Gottnatur ihm offenbare, Wie sie das Feste läßt zu Geist zerrinnen, Wie sie das Geisterzeugte festbewahre.

Die Natur bot ihm das Innere in ihrem Aeußeren und er wußte für sie von keinem Unterschied zwischen Kern und Schaale.

> Michts ist brinnen, nichts ist braußen, Denn was brinnen, das ist braußen, Drum ergreiset ohne Säumniß Heilig öffentlich Geheimniß.

Spottend rief er:

»Dich prüfe bu nur allermeist, Ob bu Kern ober Schaale seift.«

Seine Bewunderung Gottes in der Naturoffenbarung, seine Seligkeit in ihrem Anschauen, hat er besonders in dem: Gott und Welt überschriebenen Abschnitt seiner Gedichte, Bd. 3., niedergelegt, welche für Jacobi und Aehnliche nur Consessionen des Pantheismus sein konnten. Sie sahen ihn nur den allgewaltigen Proteus der Materie anbeten und wurden auch nicht von der tiesen Religiosität gerührt, mit welcher er

seine Hingebung an die Herrlichkeit des Universums aus mahrhafter Demuth in diesen Gedichten schließlich besiegelt:

> Laß den Ansang mit dem Ende Und in eins zusammenziehn, Schneller als die Gegenstände Selber dich vorüberstiehn. Denke, daß die Gunst der Musen Unvergängliches verheißt, Den Gehalt in deinem Busen, Und die Form in deinem Geist!

#### XIII.

#### Fortsetung.

Man hat Göthe nach seiner letten Periode zuweilen so bargestellt, als wenn die Philosophie derselben mit der Hesgelsellt, als wenn die Philosophie derselben mit der Hesgen müssen, daß diese Philosophie vielsach mit der Göthe'schen Poesse überseinkomme, von deren Herzblut ihr Stifter sich so reichlich gesnährt, während es schwer halten sollte, einen bestimmteren Einsluß Hegels auf Göthe nachzuweisen, wenngleich beide Männer im freundschaftlichsten Bezuge standen. Daß in einer gegebenen Zeit die Poesse und Philosophie derselben einen geswissen Zusammenhang, eine innere Harmonie haben müssen, ist sehr erklärlich und es ist demnach nicht zu verwundern, wenn Hegelianer Göthe's Faust als eine dramatische Encyklopädie ihres Systems interpretirt, wenn sie zur Bewährung ihrer Kategorien dieselben mit den Blumengewinden Göthe's Farserse umschlungen, wenn sie leidenschaftlich für Göthe's Fars

benlehre Partei genommen, wenn sie in dem nachbarlichen Zusammenfallen des Geburtstags von Göthe und Hegel einen tiefere Bedeutung gewittert haben. Geht man aber weiter, so wird die Einheit gezwungen und lächerlich.

Gewöhnlich bezeichnet man das letzte Stadium des Philosophirens Göthe's als Pantheismus. Man glaubt mit
so einem armseligen Wort oft viel gesagt zu haben, allein es
kommt in solchen Fällen Alles auf die nähere Bestimmung
des Wortes an. Die Einheit der Welt mit Gott ist wohl
nichts Irreligiöses; sie wird selbst vom Apostolischen Symbolum gelehrt, wenn es Gott als den Schöpfer der Welt und
Bater der Menschen hinstellt. Die Einheit also konnte man
Göthe nicht vorwerfen, sondern was man ihm als Pantheismus zurechnete, läßt sich genauer wohl auf solgende Puncte
zurückbringen:

erstens, daß er die Natur, wie sie ist, vergöttert; zweitens, da er Spinozist gewesen, nicht an die Persönlichs keit Gottes geglaubt und

brittens die Unsterblichkeit der Seele geleugnet habe.

Meine Herren, es gibt ohne Zweisel Viele, welche in der That diese Bestimmungen für ächt Göthe'sche Dogmen halten, besonders von jenem nicht aussterbenden Geschlecht herzloser Seichtlinge, welche das bloße Regiren positiver Religionssatungen schon für Philosophie nimmt. Mit diesen starsten oder freien Geistern, die an dem Regiren der Dogmen als von Voruriheilen und abergläubischen Meinungen ihre Schadenfreude haben und sich in ihrer Leerheit groß dünken, war Göthe bereits im vorigen Jahrhundert sertig geworden und das Système de la nature war ihm öbe und kahl ersichienen. Göthe konnte allerdings niemals einer Orthodoxie huldigen, welche die Fortgestaltung des menschlichen Bewust-

seins durch Fixiren gewisser Formeln hemmen möchte, denn wenn die Religion ihre primitive Form nur durch das Organ der Phantasie zu gewinnen vermag, so ist unausdleiblich, daß späterhin die Phantasiesormen auf das Denken der Idee bezogen und alsdamn von der Aritik dem einsachen bildlosen Bezgriff mehr oder weniger angemessen gefunden werden. Ze weniger der Phantasieausdruck gleichsam menschheitliche Popularität besitzt, um so unvollkommener ist er, um so eher kann die Kritik der Widerspruch mit dem, was er bezeichnen soll, ausdecken. Dieser Proces der Reinigung der Phantasie des Glaubens durch den Verstand ist ein durch alle Religion mit Nothwendigkeit sich hinschlingender Proces. Göthe sah dies sehr wohl ein, ehrte daher die alten Symbole, auch das der Oreisaltigkeit und nahm religiöse Angelegenheiten ernst und gewissenhaft.

Die Göttlichkeit num der Natur hat er stets geseiert. Sie war für ihn eine Duelle immer neuen Entzückens, neuer Begeisterung. Mit dieser Beseligung aber verstieß er gegen die Meinung derer, welche sich gern die specissisch Christlichen nennen und die Natur, wie sie dermalen ist, nur für eine Carricatur ihrer Idee halten, da sie seit Abams Fall krank, im Innersten vergistet und zerrüttet sei. Diese gespenstische Vorstellung war Göthe völlig fremd. Er erblickte in der Natur den schönen Spiegel der Gottheit; er vermiste nichts an ihr; er glaubte an ihre Integrität; er schauete in ihr die Bermunst des Wechselspiels des Vielen im Einen, des Einen im Vielen; er pries sie als die Gottnatur, als Gottes Enkelin. Und hieran hat er ganz rechtgethan. In diesem Glauben steht ihm unsere ganze Zeit im Wesentlichen gleichgesinnt zur Seite.

Allein vergöttert hat er die Natur nicht, als ob er nämlich in ihr die Wurzel der Welt, das Primum agens geses hen habe. Die Stupidität des Materialismus, der erst recht mit dem Universum und mit der Natur in Verlegenheit geräth, blieb stets ferne von ihm. Er glaubte an den ewigen Meister und eröffnete jene Gruppe theosophischer Gedichte "im Ramen dessen, der sich selbst erschuf". Wenn man, zu beweisen, daß er nicht Gottes Persönlichkeit geglaubt habe, aus dem ersten Theil des Faust gern die Stelle eitstet, wo dieser von Greichen katechesitet wird und ihr eine pantheistisch aus weichende, vornehm klingende Antwort gibt, welche nichts Bestimmtes über Gott sagen will, so ist dies ein großer Mißgriff, denn in eben dieser Stelle wird Faust dem frommen Greichen gegenüber zum Sophissen, der für die sich in Gott vertiesende Andacht die Gluth des leidenschaftlich erregten Liebesgefühls unterschiedt.

Schwieriger ist der dritte Punct des Glaubens oder viels mehr Nichtglaubens an die Unsterblichkeit, weil Göthe den Werth des Tages, das Unendliche des Moments so hoch anschlug und mit den Möglichkeiten der jenseitigen Existenz sich wenig beschäftigt. "Liegt dir gestern klar und offen, wirkst du heute kräftig, frei, Kannst auch auf ein Morgen hoffen, Das nicht minder glücklich sei!", diese Berse enthalten in der That das Regulativ seiner Tagesordnung. Allein solche Achtung vor der Zeit schließt die Ueberzeugung von der Ewigkeit der Eristenz gar nicht aus. Die Erfüllung der Gegenwart mit wahrhafter Wirksamkeit ist kein Wiverspruch gegen ihren Uebergang in die Zukunft. Göthe's Meinung war ganz kategorisch die Annahme der Unzerstörbarkeit aller wirklichen Monaden, bie er mit einem Aristotelischen Beiwort als entelechische bezeichnete, worüber er sich in den Gesprächen mit Falk und in den Briefen an Zelter ausführlicher geäußert hat. Für eine solche Monade hielt er den Menschen, der unvergänglich tausendfache Metamorphosen eingehen könne. Der gehaltkose Mensch, der Lump, meinte er, habe es freilich leicht, die Unssterblichkeit aufzugeben, der tüchtige Mensch aber, eine Ratur, wie er zu sagen liebte, sei ihrer gewiß.

So bachte Göthe. Der moderne Dichter, meine Herren, kann ohne Restexion, ohne philosophische Bildung zu keiner sonderlichen Wirksamkeit gelangen. Durch sie freilich wird er nicht zum Dichter, ohne sie aber auch nicht. Das Talent muß ihm angeboren sein. Bei Göthe war dies unmittelbar so mäch tig, daß er, im Schlaf sich unterbrechend, sogleich seine poetis schen Geburten hätte dem Papier anvertrauen und sich, wie Petrarca, ein Lederwamms zum sofortigen Riederschreiben hätte Richtsbestoweniger mußte er sein Produciren halten können. mit der Kritik begleiten. Die Naturpoesie weiß noch nichts von der Bestimmung durch die Theorie; die Kunstpoesie aber ist wesentlich burch sie gebunden. Wenn bei einer Nation erst poetische Werke vorhanden sind, wenn ein Volk die Literaturen anderer Völker in sich aufgenommen hat, wenn das Schwans ken darüber entsteht, was aus der vorhandenen Masse eigentlich für mustergiltig zu nehmen sei, so muß in der Kreuzung der verschiedenen Richtungen zuletzt an den Gedanken appellirt werden. Die Philosophie der Kunst muß der Kunstproduction zu Hülfe kommen, wird aber auch zu einer neuen Schranke und kann durch Skepsis oder positive Falschheit große Verwirrung erzeugen, wo bem Künstler lettlich nichts übrig bleibt, als auch selbst dem Nachdenken über bas Wesen der Kunst und die richtige Form ihrer verschiedenen Gattungen sich anzu-Man blicke in's vorige Jahrhundert, so wird man im Streit der Sachsen mit den Schweizern, im Kampf Les fings für die Alten gegen die Franzosen, in der Unzahl krittscher afthetischer Journale aller Art sehen, daß der Dichter dem

kritischen Bewußtsein gar nicht sich entziehen konnte. Anfangs war Göthe in bieser Hinsicht sorglos. Sein Genie sprudelte ked und kühn mit rücksichtslosem Wogensturz. Allein bald ges fellte sich ihm die Betrachtung zur Arbeit, namentlich seit seis ner Bekanntschaft mit Schiller. Er vertheilte nun gewöhnlich ben Moment der ersten poetischen Empfängniß und den der speciellen Ausarbeitung. Aus dem ersteren machte er, bis er zu einiger Reife gelangt war, gewöhnlich ein Geheimniß: Dies Verbergen erhielt ihm die Originalität und Sicherheit der Naturkraft. Das Preisgeben schien ihm ein Profaniren, ein Abwischen des zarten Schmetterlingsstaubes der Phantaste. Das Werk war dann schon nicht mehr sein, wie er auf solche Weise die Reise ber Söhne Megaprazons, nachdem er ben Anfang in Pempelfort vorgelesen, nicht fortsetzen mochte, wie er seine Ibee bes Tell, den er zum Epos gestalten wollte, an Schiller überließ. Aller Beginn von Ernstem, Würdigem, das eine Folge haben soll, muß still sein. Selbst der Aberglaube erkennt dies an, wenn er, den Schatz zu heben, Schweigen besiehlt, widrigenfalls der Zauber gestört und das schon blinkende Gold wieder in den Abgrund versenkt werde. Hatte Göthe sich im Geheimsten mit sich selbst verständigt, konnte er, für die Ausführung, wie er es nannte, communicativ werben.

Meine Herrn, diese Nothwendigkeit der jetzigen Kunstpoeste, mit der Production die Kritik zu verbinden, versetzt den Künstler in die schwierige Lage, einerseits dem Drange seines Talentes zur Entäußerung zu gehorsamen und zugleich, was er producirt, im Spiegel der Kritik mißtrauisch anzuschauen. Viele Talente gehen bei uns an der Verzweislung unter, diesen Widerspruch des relativen Unbewußtseins im Schöpfungsact mit der Freiheit des in sich restectirten Selbstbewußtseins zu vereinigen. Zu bedauern ist es, daß Göthe nicht in der Weise des Lucretius seine Aphorismen, Gnomen und kleinen Lehrgedichte zu einem großen Kranze zusammengewunden, um der wahre Dichterphilosoph zu werden.

### XIV.

# Göthe's Verhältniß zur Literatur.

Die Kritik, der also auch Göthe sich unterwersen und an welcher er sich betheiligen mußte, hat ihn zu einer fortlaukenden Rechenschaftgebung über die Einwirkung der Literatur auf seine Production getrieben, in welcher Beziehung vor Allem die literaturgeschichtlichen Abschnitte in seiner Biographie unschäbdar sind, weil sie uns von so vielen Autoren ein lebendiges, auch ihre Persönlichkeit überlieserndes Portrait geben, wie wir es ohnedem gar nicht besitzen würden.

Der kritische Antheil Göthe's an der gesammten Literatur ist, bei einem so langen, so vielseitigem und thätigem Leben sast unermeßlich, besonders, wenn Sie noch in Anschlag bringen, was er mehr gelegentlich, wie in den Anmerkungen zu Rameau's Nessen, über die Französische, in den Anmerkungen zum Westöstlichen Divan, über die Orientalische Literatur gesagt hat.

Es ist unmöglich, hier auf alle diese Leistungen Göthe's einzugehen. Ich will beshalb nur diesenigen hervorheben, welche mir eine besondere Wichtigkeit zu haben scheinen. Ich erwähne zuerst des Antheils an den Frankfurter Anzeigen 1772 und 1773, wo Göthe in Verbindung mit Merk, Schlosser und

A. noch bem Genialischen vorzugsweise hulbigte. Und boch werben Sie, bei näherm Betracht, sagen muffen, daß er hier schon in bem kühnen und prophetischen Ton des Ingendenthustasmus, für die verschiedensten Materien, afthetische, juristische, culturgeschichtliche, theologische, ber Sache nach berselbe gerechte, ausgleichende, wohlwollende, billige Autor ist, wie im höheren Alter. — Sodann hebe ich den Aufsatz: Literarischer Sansculottismus, 1795, hervor, weil Göthe in demselben mit vieler Wärme die Deutsche Literatur gegen die Anschuldigung in Schutz nimmt, welche von einem Berliner Blatt erhoben war, daß sie mit der Armseligkeit an classischen Prosawerken behaftet sei. Er zeigte, welche Bortheile die Autoren anderer Nationen durch die Centralisation derselben und durch die mit ihr zusammenhängende Spracheinheit gerade für die Prosa besäßen und wie man also gegen den Deutschen Autor um so anerkennender sein muffe, wenn er, in einer viel ungunstigeren Lage, bennoch solche Fortschritte gemacht und in fast allen Gattungen der Prosa, namentlich auch der Philosophie, sich so würdig gezeigt habe, als ein Ueberblick über unsere Literatur barthue. Hatte er einstens Gelleris sich angenommen, so hob er hier Wielands Verdienste hervor, denn von sich selbst als Autor prosaischer Werke konnte er noch nicht reden. — Eine lebhafte Theilnahme widmete er auch der aufblühenden Jenaer Literaturzeitung, in welche er unter Auderem seine meisterhafte Entwickelung ber Boß'schen Gebichte gab, deren sanste Ironie der aufrichtigen Anerkennung ihres ächten Gehaltes nicht entgegensteht.

1813 schrieb er (Bb. 45) den Aufsatz: Shakespeare und kein Ende. Er kaßte Shakespeare als den Dichter, der überall auf die Enthällung der Innerlichkeit gehe, so daß das gesammte Aeußere, die Naturereignisse nicht ausgeschlossen, in ben Dienst vieser Manifestation träten. Durch diese oft noch halb symbolische Form, welche auch einer nur andeutenben Bühne bedurft habe, gleiche er noch den Alten, während er im Sinn von ihnen sich ganzlich unterschiede. Denn bei ben Alten sei der Gegensatz der tragischen Handlung der von Sol len und Vollbringen, bei ben Neueren von Wollen und Bollbringen. Dieser herrsche durchaus bei Shakespeare, aber noch nicht zu der Weichheit abgemildert, welche ihn später oft ganz in's Rührenbe habe auslaufen lassen, weil der Wille bes Menschen, auch im Wiberspruch mit dem höchsten Sollen, doch sein Himmelreich sei. Beachte man nun diese eigenthümliche mittlere Stellung Shakespeare's zu den Alten und Neuen, so ethelle, daß er kein Theaterdichter nach den heutigen Anforderungen, vielmehr etwas unendlich Größeres gewesen sei. Wollte man zur Einfachheit seiner Bühne zurückfehren und auf die Vervollkommnung der Perspective, der Maschinerie und Garberobe verzichten, so sei bas ein zweckloses Opfern der höheren Muston und eine reine, sinnige Vorlesung bes Shakespeare'schen Dramas vorzuziehen. Wollte man ihn aber auf unserm Theater mit all dem Ortswechsel und vielen untergeordneten Personen, die nur zum Berschwähen des Dichtergeheimnisses da seien, nach unserer scenischen Einrichtung geben, so belästige diese empirische Mannigfaltigkeit die Phantasie und hemme ihren Schwung, statt ihn zu för-Man musse baher, solle Shakespeare nicht bald ganz von unsern Theatern, verschwinden, den von Schröder eingeschlagenen Weg fortsetzen, ber ein Epitomator des Dichters als des Epitomators der Thaten des Weltgeistes geworden. An der vollkommen treuen theatralischen Reproduction müßten wir erwürgen. Mit dieser Auffaffung, meine Herren, wollte Göthe unstreitig der Shakespearomanie der romantischen Schule

enigegenireien, welche ben Urshakespeare in aller Umständlichkeit seiner Originalität auch auf der Bühne erneuen wollte; eine Tendenz, die zuletzt dahin führen mußte, die Alteng= lische Bühneneinrichtung auch bei uns zu restauriren, wie Immermann mit den Düsseldorfer Künstlern dies verfucht hat, indem sie selber die beiden Veroneser und Tiecks gestiefelten Kater aufführten, ein Versuch, der für die Maler das besondere Interesse hatte, die Reliefgruppirung im Unierschied unserer vertieften Bühne und ihrer pyramidalischen Situationsplastik varzustellen. Daß Göthe gegen solche Einfachheit nicht das andere Extrem der Verselbstständigung der Decoration, Maschinerie und Garberobe hat in Schutz nehmen wollen, so daß die Handlung nur als das Accidens ihrer Pracht und das Spiel des Mimen in der Kunft der Umkleidung von Act zu Act besteht, brauche ich wohl nicht erst eis gends zu sagen.

Nach den Freiheitsfriegen nahm Göthe in steigender Progression einen ledhaften Antheil an der Ausländischen Literatur. Man hat ihm dies zum Vorwurf gemacht. Er habe Manzoni, Beranger, Delavigne, Walter Scott, Byron u. s. w. überschätzt und die Werke Deutscher Dichter ungelesen gelassen. Ich frage zunächst, ob nicht unsere Deutsche Literatur von 1815 bis 1830 in der That eine sehr dünne, sentimentale, der Größe des vorangegangenen Völkerkamps keineswegs entsprechende war? Ich frage, ob ein Clauren, Hossmann, Müllener, Ernst Schulze, den zuvor genannten Autoren wirklich an die Seite gestellt werden dürsen? Ich frage, ob nicht Schulze's Duste und Schaumpoeste, die noch die bedeutendste, doch sehr wie ein verwaschener, zerstießender Regendogen aussieht? Ich frage, ob man also Göthe aus der Hinneigung zu jenen Grössen ein Vergehen zu machen berechtigt ist?

Allein umgekehrt hören wir ihm vorwerfen, daß er in dieser Periode eine schlechte Toleranz geübt, daß er zu viel auf die auskeimenden Talente gegeben habe und eine Empfehlung Göthe's zu einer Mißempfehlung geworden sei, denn selbst schreibende Weiber und gewöhnliche Unterhaltungslectüre, wie die Memoiren eines jungen Feldjägers u. dgl., hätten Gnade vor seinen Augen gefunden.

So hebt ein Vorwurf den andern auf. In Ansehung des letztereu ist noch zu bemerken, daß man, gegen Göthe gezrecht zu sein, zu den kleinen Recensionen, die er öffentlich, oft aus reinstem Wohlwollen, gab, auch alle die Urtheile hinzunehmen müßte, die in dem Briefwechsel mit Zelter und in den Gesprächen mit Eckermann über fast alle irgend interessante Erscheinungen der damaligen Literatur vorkommen.

Wie richtig Göthe die ausländische Literatur beurtheilte, beweist der Ausdruck, den er für ihre allgemeine Charakteristik fand, daß sie eine Literatur der Verzweiflung sei, denn jene edlen Geister kämpsten sämmtlich für den Durchbruch ihrer Nation gegen die Fesseln, die ihnen die Restaurationspolitik auslegte, zur freien Humanität. Sie stöhnten, wie man geistreich gesagt, den Laokoonsschmerz ihrer Völker aus. Daß Göthe dei diesen Nationen, namentlich dei den Franzosen, in der Anerkennung wuchs, daß ihm dieselbe, so manchen heimischen Neidangriffen gegenüber, die größte Freude bereiten mußte und daß ein solches Verhältniß seine Ausmerksamkeit auf den Gang ihrer Cultur schärfte, das, meine Herren, war doch nur natürlich.

Und doch kam er hiervon wieder auf die Deutsche Lites ratur zurück, um ihr (Bb. 49) das Vermächtniß des Gedans kens der Weltliteratur zu hinterlassen, ein Ausbruck, der nun schon ein ganz geläufiger geworden und der doch, seiner

Entstehung nach, Vielen unklar sein dürfte, denn Welt ist ein ganz abstractes Wort, bessen weiter Mantel gar Bieles in sich bergen kann. Göthe sagt in den Maximen einmal, daß jedes Rebensalter seine ihm entsprechende Philosophie habe; Kind, nach Rüffen und Aepfeln greifend, sei Realist; der Jüngling, von Leidenschaften und Wünschen bedrängt, Idealist; der Mann, in der Sorge, für seine Zwecke die rechten Mittel zu wählen, Skeptiker; der Greis, der allüberschauende, affectlose, Mystiker. Als solchen bewährte er sich im Alter auch für die Literatur. Er unterschied vier Epochen geselliger Bil bung, eine idullische, civische ober sociale, eine allgemeinere und universelle. In der ersten herrsche die Absonderung der Familien und Corporationen vor; in der zweiten finge man an, Fremdes in sich aufzunehmen und neue Rreife zu bilden, in denen die frühere unmittelbare Abgeschlos= senheit sich zwar aushebe, jedoch nicht ohne eine neue zu erzeugen, indem sich Gesellschaften für die verschiedensten Zwecke organisirten; in der dritten errege sich das Bedürfniß; diese Grenzen zu durchbrechen, bis es in der vierten wirklich dazu komme. In einer solchen universellen Epoche zu leben seien wir begünstigt.

Wit den Franzosen in sociale Wechselwirkung durch die Literatur zu treten, müßten wir untersuchen, worin wir mit ihnen in allgemeinen Grundsäßen der Sitte übereinkommenz welche Resultate unserer Gelehrsamkeit sie von uns aufgenommen; welche unserer ästhetischen Ideen sie befolgten und welche unserer Productionen sie bereits als bloßen Stoff behandelten. In diesen vier Puncten sand nun Göthe eine bedeutende Annäherung unter beiden Rationen und weissagte, weil die Literatur der Franzosen sest die innerlich thätigste sei, einen abers maligen großen Einfluß derselben auf Europa. Er hat Recht

verbabi. Bliden Sie von Börne's Zeitschrift Balance, wodurch er die Union Frankreichs und Deutschlands von Paris
aus fördern wollte, dis auf Ruge's Deutschfranzösische Jahrbücher, die denseiben Zweck hatten; von Victor Hugo's Romantik dis auf die Tendenzseuilletonromane Sue's, die vom
Boudoir der elegantesten Dame dis herunter zu den Werkstätten durch ganz Europa fast im Augendlick ihres Erscheinens
gelesen und von uns Deutschen in wenigstens zehn um die Priorität der Existenz wetteisernden Uebersetzungen verbreitet
werden; blicken Sie endlich auf unser von Scribe und den
Poeten der Boulevardstheater beherrschies Drama: so
werden Sie Göthe's Ansicht reichlichst bestätigt finden.

Göthe bachte sich die Entwickelung der Weltliteratur in bestimmterer Weise so. Unter allen Nationen gebe es eine Anzahl tüchtiger Männer, welche das Gegründete und ben wahren Fortschritt wollten. Der beweglichen, vom ephemeren Reiz getriebenen Menge gegenüber, hätten sie einen harten Stand und müßten sich als eine ecclesia pressa der Bildung ansehen. Sie müßten jedoch darauf rechnen, daß das Wahre immer auch nütlich sei, wenngleich dies oft nicht sogleich eingesehen werbe. Jeder musse daher sich selbst zu erkennen suchen, worin er wohl am nüglichsten werden könne, bann aber auch mit reinstem und strengstem Egvismus daran fest hals ten und zu solcher beschränkten Thätigkeit selbstbewußt und wohlwollend, weil er so auch den übrigen am meisten nützen werde, den Entschluß fassen. Anders sei in der Fluth von Zumuthungen, welche der Tag setzt an uns mache, nicht fer genvoll zu wirken, benn nur für den Tag sich abzuheten, bringe Riemand wahren Gewinn. So sollten die Einzelnen, so die Bölker ihre Eigenthümlichkeit mit Bewußtsein pflegen, allein zugleich über sie hinausgehen und die höhere Syns

these ber in ihnen sich entwickelnben Menschheit anstreben. Bu diesem Ende mußte besonders die Journalistik mitwirken, um die Wogungen des Moments abzuspiegeln und die Gegensätze zu vermitteln. Dies, meine Herren, würde ohne Preffreiheit natürlich nicht möglich sein, von der Göthe freilich meinte, sie sei die Liebe der Unterdrückten, wie die Cenfur die Liebe der Herrscher, der Mächtigen. Bedenken wir, daß die Erde eine Rugel ist, mithin nicht in das schlechte Unendliche sich behnt, und daß gegenwärtig Kant's Gebanke eines Völkerareopags schon gar nicht mehr die frühere Unwahrscheinlichkeit hat, da man sogar schon an einen Congreß der Menschheit gedacht hat, so wird uns Göthe's Vorstellung von einer selbstbewußten Einheit der verschiedenen Literaturen in Betreff ihrer Principien, ohne Schwächung, Gegentheil mit Stärkung ihrer Eigenkraft, nicht als eine bloße Chimare, sondern als eine nothwendige Wahrheit erscheinen.

## XV.

## Göthe's Lebensperioden.

Meine Herren! Bisher haben wir die Elemente betrachstet, durch welche Göthe in seiner Bildung sich hindurchbewesgen mußte, um der umfassende und tiefgreisende Dichter zu werden, der er geworden. Jest wollen wir ihn als diesen selbst betrachten. Die Folge seiner Entwicklung überschauend, müssen wir ums unwillkürlich an seine Orphischen Ursworte erinnern, worin er die das Leben bestimmenden Mächte

geschildert und den Sinn dieser erhabenen Sprüche später selbst commentirt hat (Bd. 49). Der Dämon setzt uns in der Stunde unseres ersten Werdens mit unzerstörlicher Eigenheit:

So mußt bu sein! Dir kannst bu nicht entsliehen! So sagten schon Sibhlien, so Propheten,

Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

Dieser Einzigkeit unseres Selbstes steht nun aber die Tyche gegenüber, das uns umwandelnde wandelbare Wesen, das uns bald hier, bald dorthin lockt und mit Gunst und Unsgunst in mannigsaltige Versuchung bringt. So schlingt das Lesben die Fäben hin und wieder, die Eros neue Bande knüpft, denen die Ananke folgt, die uns mit Pflichten ebenso erweistert, als beschränkt, indem wir unsern Willen zum Willen Anderer, diesen, den Willen Anderer, zu unsern Willen machen:

So sind wir scheinfrei benn, nach manchen Jahren, Rur enger bran, als wir am Ansang waren.

Doch wie sich auch unser Dasein beschränke, es lebt ein Wesen, das uns über alle Engheit des Moments, über allen Widerspruch des Geschickes hinaushebt, die Elpis:

Ihr kennt sie wohl! Sie wohnt in allen Jonen; Ein Flügelschlag und hinter uns Aeonen.

Dies ist die eigene Confession des Dichters, wie er den Lebensgang des Menschen, auch seinen eigenen, angesehen.

Der Dämon und die Tyche mit ihrer Wechselwirkung sind im Leben des Einzelnen schwer zu trennen. Man kann die Außenseite eines Lebens analysiren, man kann die darauf einwirkenden Umstände herzählen und doch erklären sie nicht, was sie erklären sollen, die Eigenthümlichkeit. Die Stadt Frankfurt mit ihrer Verfassung, ihrer Bauart, ihrer Lage, ihrer Bildung, das winkelhaft gelegene Haus der Eltern, die Stimmung des Jahrhunderis, das Alles macht Göthe nicht

begreistich, denn diese allgemeinen Potenzen waren für Tens fende dieselben. Erst die individuelle Aneignung dieser soges nannten Einflüsse gibt ihnen ihre Bedeutung. Und doch ift es richtig, daß ohne sie das Individuum anch nicht, was es wurde, hätte werden können. Die Tyche behauptet mit ihren Gaben ebenfalls ihr Recht. Unter den Türken steht kein Homer auf; der schöne Jonische Himmel allein ist nicht die Ursache solcher Bildungen; allein unter dem Nordpol ist auch kein Homer gebenkbar. Und so muffen wir bei Göthe zuges ben, daß von Außen seiner dichterischen Entwickelung Vieles harmonisch entgegen kam bis auf jenes sogenannte Gartens zimmer im Hause seiner Eltern hin, von wo man über Garten und Dächer hinfort fast bis nach Höchst sehen konnte und worin der Knabe gern mit dem Gefühl ahnungsvoller Einsamkeit verweilte, das Treiben der Nachbarn in ihren Gärten belauschend, das Rollen der Kegelkugeln vernehmend, das Heranziehen der Gewitter beobachtend. In diesem Zimmer, welches ben fehlenden Garten ersetzen mußte, brütete des Dichters junge Seele, weil sie eben eine dichterische war, während ein anderer Anahe in bemfelhen Zimmer vielleicht ganz anders empfunden haben würde.

Wichtiger als solche Localumstände sind nun unstreitig die Personen, mit denen ein Kind in Berührung gesetzt wird. Söthe hat uns in Wahrheit und Dichtung hierliber eine ausssührliche Rechenschaft abgelegt und noch später gebichtet:

Vom Bater hab' ich bie Statur, Des Lebens ernstes Führen, Bom Mütterchen bie Frohnatur, Und Lust zum Fabuliren.

Ju dem ernsten, ordnungsliebenden Bater und der schon durch ihr Alter den Kindern viel näher stehenden ächt mutter

wisigen Wester hätte Göthe hier wohl noch der ausgezeichneten Schwester erwähnen können, die unstreitig einen großen Einstuß auf ihn übte, deren herbe Hohheit ihn in den Jüngelingsjahren oft beherrschte, ja ihm die Trennung von der gesliebten Lilli auferlegte.

Der Pedantismus des Baters ist wohl öfters übertries ben worden. Wir haben so eben eine kleine Schrift von Dr. Beismann über Göthe's Anabenzeit erhalten, woraus ersichtlich ift, daß der Water in vielen Puncien gar nachsichtig war und manche Seiten bes Unterrichts, den er selbst ertheilte, nicht ohne Humor behanvelte. So mußte der Wolfgang z. B. den Stoff zu Lateinischen Exercitien aus dem Leben, aus den Borfallenheiten des Tages entnehmen. Wir finden ein Gespräch zwischen Vater und Sohn mitgetheilt, worin der letztere mit in den Keller gehn zu dürfen bittet, das Auffüllen des Weines zu sehen, aber auch ben bei einem Neubau des Hauses einige Jahr zuvor gelegten Grundstein wieder beaugenscheinis gen zu können. Der Bater nimmt ihn mit. Es entsplunt fich ein Gespräch über die Grundsteinlegung, über die Weine; es wird über die mit C O S bezeichneten Vina theologica gescherzt und zuletzt gibt der Vater dem Sohn ein Stück Holz zum Andenken an das Gespräch, versichernd, es sei aus dem Mastbaum des Schiffes, mit welchem Columbus Amerika ents deckt habe. Muß man nicht gestehen, daß ein solch' Lateinis sches Exercitium, welches Weinfüllen, Haussundament und die That des unsterdlichen Genuesers in einen heitern, ungezwuns genen Zusammenhang bringt, einen poetischen Charakter hat?

Die Perioden, in welche Göthe's Leben sich zerlegt, habe ich bereits als die naturalistische, idealistische und eklektisch=universelle bezeichnet. Es kann darüber kaum ein Streit stattsinden, wenn auch andere Namen gebraucht werden z. B. die genialische, die schöne und die elegante Periode. Für die Besgrenzung dieser Perioden kann es jedoch verschiedene Meinungen geden. Ich glaube, daß sie bei Göthe mit dem Jugends, Manness und Greisenalter eng zusammenfallen. Sie könnten mich als Philosophen in Verdacht haben, eine solche Trias zu erkünsteln. Nein, meine Herren, von solcher Gewaltthat des Construirens ist hier nicht die Rede. Die Sache verhält sich wirklich so. Es läßt sich nachweisen, wie jedesmal auch ein äußeres Ereigniß, eine entscheidende Thatsache, jene Wendespuncte in Göthe's Leben markirt haben.

Die erste Periode, die naturalistische, rechne ich bis 1779. Sie war die Zeit seines Erfindens. Fast alle Aufgaben seines Strebens drängten sich während dieser Periode hervor. Selbst Wilhelm Meister ward 1778 begonnen, Iphigenie 1779 in Prosa niedergeschrieben. Spätere Erfindungen, wie die Nausikaa, blieben unausgesührt ober Fragment. natürliche Tochter kam nicht über den ersten Theil der projectirten Trilogie hinaus, die Achilleis nicht über den ersten Gesang. Alle aus der Revolution stammenden Stoffe waren nicht mit seiner primitiven Individualität verwachsen, hatten für ihn nur einen secundären Charakter. Den Stoff bes Tell gab er an Schiller weg. Erfinden konnte er auch im höchsten Alter noch. Edermann erzählt uns ein intereffantes Beispiel seines Improvisirens. Die Seinigen waren in die Oper gegangen, kamen nach Haus, lobten Rossini's Mustk, verwünschien aber den Text. Es war der Moses. Göthe pries sie glücklich, daß sie vermöchten, Unsinn zu sehen und Vernunft zu hören und entwarf sofort den Plan zu einer auch bramatisch befriedigenden Darstellung der Geschichte bes Moses. Die erfinderische Jugendzeit wurde von Göthe selbstbewußt in der Reise beschlossen, die er 1779 mit dem Hers

nigsachem Umhertasten, schon 1775 in Weimar den sesten Punct gesunden, dem er nun sein Lebelang treu blieb, allein in den ersten Jahren brauste der junge Most oft noch gewaltig auf und erzeugte eine genialische Wildheit, Ueberkeckheit, bis jene Reise ein Wendepunct ward, die abenteuerliche Haltung abzustreisen und in den ernsten Ton des Mannesalters überzugehen. Er wie der Herzog hatten eingesehen, daß das Brutalistren der Bestialität im Menschen, womit sie es eine Zeiltang versucht, nicht der rechte Weg sei und daß man über die Natur zum Ideal, zur Idee hinausgehen müsse.

Das Mannesalter rechne ich bis zum Jahr 1810. Göthe bilbete während besselben bie Bollendung der Form zum reinsten Idealismus aus, weshalb auch das Verhältniß zu Italien als Wunsch, Sehnsucht, Genuß und fruchtbringende Nachwirkung den Mittelpunct dieser ganzen Periode ausmacht. Göthe führte darin seine größten poetischen Werke aus. erreichte im Drama als der höchsten Form aller Poeste nun erst das Schönste in der Iphigenie, im Tasso, in der natürs lichen Tochter. Er errang im reinen Epos, in Herrmann und Dorothea, wie im Pseudoepos, im Meister und den Wahlverwandischaften, den Preis. Er arbeitete den Fauft dem ersten Theil nach vollständig und vom zweiten die Helena aus. Genug, er wurde als Dichter fertig, denn selbst die Wanderjahre wurden schon 1807, noch vor den Wahlverwandtschafs ten, angelegt, und die einzelnen Erzählungen berselben im Gothaer Damenkalender mitgetheilt. Allein auch wissenschaftlich wurde Göthe mit sich während dieser Zeit fertig und 1810 beschloß er seine naturwissenschaftlichen Entbeckungen mit der Herausgabe der Farbenlehre.

Relativ war Göthe also ausgelebt. Er war zum Greise geworden. Allein nun entstand ein eigenthümlicher Regeneras tionsprozeß in ihm. Bebenken Sie den trostlosen Zustand, in welchem Deutschland sich befand und wie nun die einen in bas Mittekalter zurück, die andern in die blaue Zukunft hinausschwärmten. Man konnie selbst für ben Untergang ber Deutschen Literatur fürchten. In bieser Debe ging Göthe auf sich selbst zurück; in seiner Biographie grub er die Wurzeln auf, die ihn zu einem so folzen Baum in unserer Literatur hatten emporwachsen lassen. Wenn Jemand seine Biographie schreibt, ist es wohl immer ein Zeichen, daß er mit der activen Theilnahme an der Geschichte Waffenstillstand gemacht, daß er aus ihren Kämpfen herausgetreten, daß er einsam geworben und nur noch im Reproduciren productiv ist. Napoleon schrieb seine Memoiren, als er auf St. Helena nichts Besseres zu thun hatte. Steffens starb mit dem letzten Bande seiner Biographie. Göthe erzählte die seinige nur bis zu seis nem Uebergange nach Weimar, b. h. nur seine Jugendges schichte als bas poetische Moment aller Biographie und verjüngte bamit sich felber. Und nun kam ihm die Zeit zu Hülfe. Die Herrschaft der Franzosen ward gestürzt. Deutschland athmete wieder auf. Die Bölker ergingen sich in ben reizendsten Hoffnungen, die Fürsten sogar machten ihnen vielsagende Versprechen. In dieser milden Friedenssonne begann Göthe, den wohlverbienten Selbstgenuß seines Ruhmes, die Wirkungen seiner Thaien zu schmecken. Er wurde theilnehmender als je und knüpfte vielseitige, weitläufige Berbindungen. Ein eklektischer Universalismus erhielt ihn in bestäns biger Thätigkeit. Die Jugenblichkeit bes Sinnes erregte in ihm wieder die lyrische Stimmung, in welcher immer seine größte Macht gelegen. Er dichtete ben Westöstlichen Divan.

Ja, er liebte noch einmal mit aller Gluth der Leibenschaft und ward eben so geliebt, überwand sich aber, ber Würde bes Greises die volle Hingebung an den Nachfrühling des Herzens nicht gestattend, wie das Gedicht, die Trilogie der Leis benschaft, uns ein Bild seines Kampfes gibt. Da kam die Zwar sah er sie nicht so schwarz an, als Julirevolution. Niebuhr und Hegel, die ein Zurücksinken Europa's in eis nen chaotisch barbarischen Zustand durch eine noch allgemeinere Erneuung der Greuel der ersten Revolution fürchteten. blickte klarer als der Historiker und Philosoph, weil er gerade bie Französischen Zustände der Restaurationszeit mit innigerem Interesse versolgt hatte. Dennoch mußte er fühlen, wie diese Revolution für viele Dinge einen ihm fremden Maakstab mitbringe. Hiezu kam der Tod des Sohnes, der in dem von ihm so geliebten Italien starb. Göthe gehörte zu den starken Charafteren, welche der heftigsten Gemüthserschütterungen durch die Arbeit Herr zu werden suchen. Er warf sich in die Beendigung des zweiten Theils des Fauft, seine höchsten Ideen darin testamentarisch niederlegend. Run hatte er aber nichts weiter zu thun, als zu sterben. Er starb nicht parademäßig, wie Päpste und Kaiser, aber, harmonisch mit seinem Streben, als der Tod ihn zu umwölken begann, mit dem Ruf nach Licht!

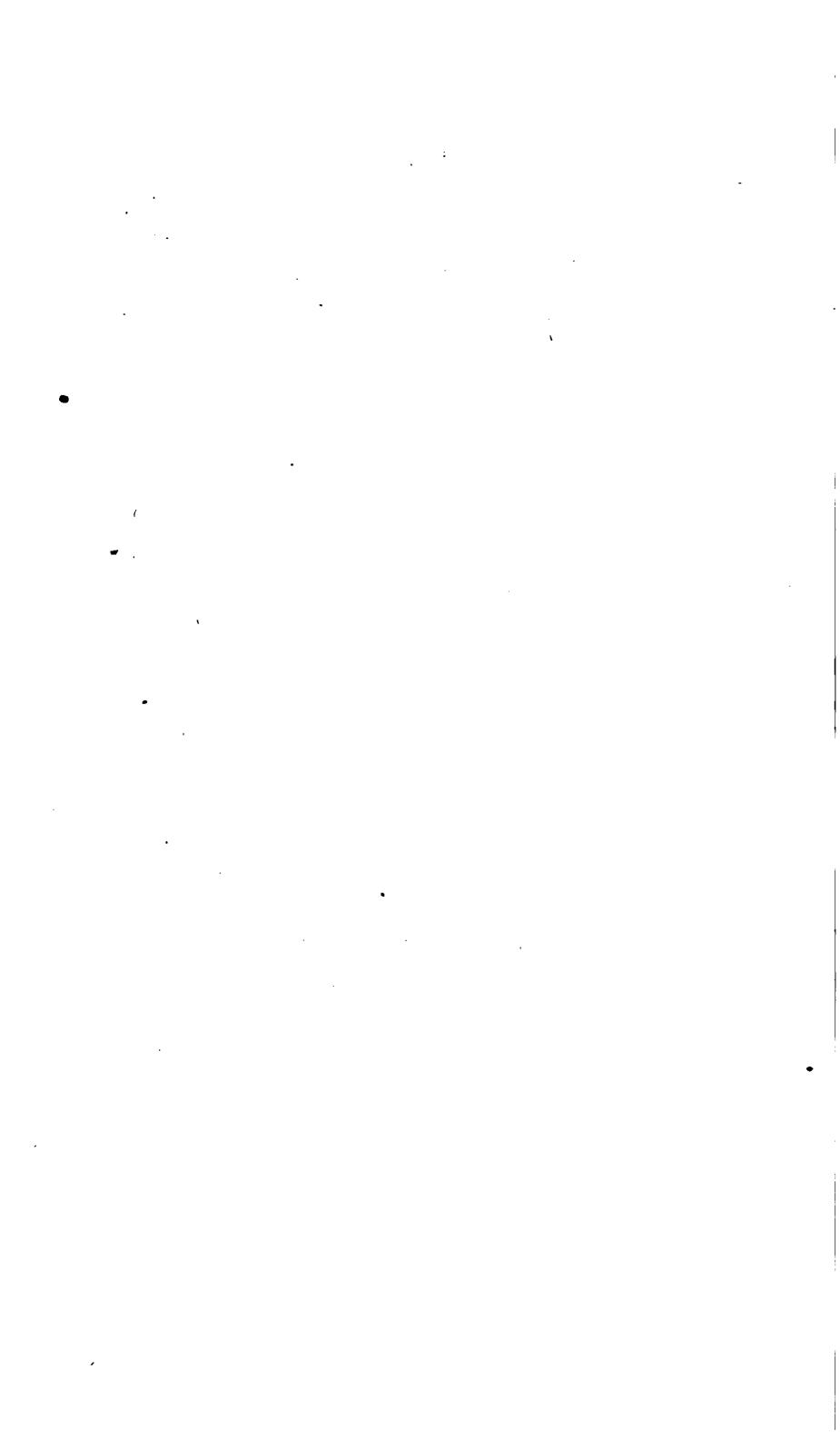

Erste Periode.

Per geniale Naturalismus.

` •

### XVI.

# Die Epochen in Göthe's erster Periode.

Gehen wir nun auf die Analyse der ersten Periode des Göthe'schen Lebens ein, so muffen wir zunächst erklären, weshalb wir sie die naturalistische genannt haben, denn ein solches Wort bleibt boch immer in Verhältniß zu dem mannigfaktigen Inhalt, welcher darunter subsumirt wird, nur ein symbolischer Ausbruck. Göthe, meine Herren, nutite von ber Cultur zur Natur und von dieser zum Ideal, vom Iveal endlich zur Idee fortschreiten. Das war sein Gang. ralist soll daher bei ihm nicht heißen, er sei ein Raturdichter im Sinn des Taubennestssechters Hiller oder neuerer Handwerker, besonders Schriftsetzer, die sich auf die Poeste verlegten, gewesen. Ja, nicht einmal im Sinn bes Bolksliedes, bas wir in seinen früheren und mittleren Stufen auch zur Raturpoesie rechnen, können wir ben ursprünglichen Göthe einen Naturdichter nennen. Er war eine Natur und zur flarsten, allseitigsten Auffassung der Ratur vorzüglich ausgerüftet, allein er mußte sich erst burch den Wuft der Cultur hindurcharbeiten, bevor er sich und die Ratur erkannte. Dies Schicksal theilte er mit dem ganzen vorigen Jahrhundert und wir dürfen nur an Frankreich benken, um in Voltaire die Satire auf die Gebrechen der Cultur, in Rouffeau den Ekel an ihr plassisch verkörpert zu sehen. Der Ausgangspunct Göthe's war daher die reiche Mitgift aller traditionellen Bildung.

Diese ward ihm im elterlichen Hause zu Theil. Die Familie als eine altreichsstädtische, patricische bewahrte an sich schon einen geschichtlichen Charafter. Der Bater Göthe's aber mit seiner Ordnungsliebe, mit seiner Lehrhaftigkeit und muße= freien Stellung konnte als ein besonderer Repräsentant der Cultur gelten. Der junge Wolfgang hatte keinen Bruber; er besuchte keine Schule, fand sich daher viel auf den Umgang mit älteren Personen angewiesen, die ihm benn die Summe ihrer Lebenserfahrung zu überliefern, ihm an ihren Kenntnissen Geschmack beizubringen nicht säumten. uns einige berselben in seiner Biographie portraitirt und wir dürfen wohl nicht zweifeln, daß diese Olenschlager, diese Huisgen, nachhaltig auf den Knaben einwirkten. Wie mußte ihm zu Muth werden, wenn ber eine bieser Pedanten, auf einem Auge blind, auch noch das andere zudrückend, seine Reben gern mit ver Versicherung schloß, daß er auch in Gott noch Fehler entdecke!

Das Zeitalter reagirte mächtig gegen die Uebercultur, in die es hineingerathen war. Die holde Gestalt des gottgesschafsenen Menschen sing an, gegen ihre Versargung in Schooswesten, Allongenperücken, Reifröcken, Quastenkleidern sich zu sträuben. Das Erdbeben zu Lissabon seste den optimistischen Egoismus der damaligen deistischen Weltansicht in große Bestürzung: Man konnte es nicht fassen, daß die Natur dem cultivirten Menschen solche Ungelegenheiten bereisten, daß sie ohne Erlaubniß, ungefragt, über Nacht, plöslich eine Hauptstadt umstürzen dürse. Man war heimlich geneigt,

Hisgens Meinung zu sein, daß man auch in Gott Fehler Boltaire's Gebicht, le désastre de Lisbonne, eutdecke. ward ber Ausbruck des Skepticismus Vieler. Aber auch Friedrichs des Großen Eroberung Schlesieus wirkte revolutionirend auf die Gemüther. Der König eines kleinen jungen Staates ffort das Europäische Gleichgewicht, erobert mit schwachen Ansprüchen Schlesien, behauptet sich gegen Destreich Sachsen, Rußland und Frankreich und enbigt seinen Kampf unter dem begeisterten Zuruf allgemeiner Bewunderung. chenholz beschreibt ben siebenjährigen Krieg. Man übersett ihn in's Lateinische. Man liest ihn auf ben Schulen, als eine Preußische Epopöie. Was jenes Erdbeben für die im schlechten Sim teleologische Naturauffassung, das war jener Krieg für die politische Mattigkeit, in die man hineingerathen. Beide hatten einen sie durch und durch erschütternden Stoß empfangen.

Die Emancipation von der traditionellen Eultur entwikkelte sich bei Gothe auf eine nicht ungefährliche Weise. Da er in keiner Schule den Weltlauf im Kleinen kennen lernte und verhältnismäßig, bei allem Lernen, doch mehr Zeit übrig hatte, als Kinder, die in der Schule Stunden lang still sissen und zu Hause, der aufgegebenen Arbeiten halber, wieder still sissen müssen, so schlenderte er viel umher und knüpste zufällige Bekanutschaften an, wie mit jenem Knaben, den er Pylades nennt und mit dessen Camaraden. Die Mutter mochte hinter dem Rücken des Baters so manche Freiheit, die der Sohn sich nachm, begünstigen. Im Kreise jener Gesellen machte sich Göthe in Wirthshäusern dei einer Flasche Wein eine vergnügte Sinnde. Als das Geld knapper wurde, benutzen sene Göthe's Talent zum Dichten, durch Gelegenheitspoesteen Mittel herbeizuschaffen. Das erste Mädchen, das einen tiefern Eindruck

auf ihn machte, Greichen, war ebenfalls in die Gesellschaft jenes Kreises halb problematischer Bursche verstrickt. Um des Nachts undemerkt außer dem Hause sein zu können, hatte der Wolfgang sich sogar heimlich einen Hausschlüssel machen lassen. Allein wie unvorsichtig und tadelnswerth dies sein mochte, so ist doch gewiß, daß die Pünctlichkeit, die Chinesische Peinlichkeit des Vaters einen solchen Antagonismus hervorrusen mußte. Söthe erzählt uns manche Jüge seiner Consequenz, welche Mutter und Kinder in der That oft auf eine harte Probeseiten, wie wenn er, mochten sie auch daran vor Langerweil ersticken, einen ganzen Winter hindurch Brewers vielbändige Geschichte der Päpste Abends vorlas.

Weil nun aber die Cultur in das Unmaaß hineingerathen war, darf es uns nicht Wunder nehmen, wenn auch die Reaction, am Busen der reinen Natur ruhen zu können, in's Maaklose ging. Dies war der Titanismus, zu welchem Göthe im Gegensatz zur genießenden Bildung, thatsüchtig, schöpfungslustig, allmälig vordrang. Die vorgefundene Welt, das Product der Geschichte, relativ vergessend, wollte er der reinen Freiheit huldigen, die nur von sich, von ihrem Selbstbegriff aus, rücksichtslos, ihr Handeln sich entfalten ließe. Der abwechselnd in seinen Gegensätzen hervortretende Dualismus von Hingebung an das Ueberlieferte, an das vom Moment Gebotene, und von Trop gegen die Geschichte, vom Grimm gegen den Zwang, den eine Vergangenheit uns auflegt, ist das Wesen der ersten Göthe'schen Periode. Er war aber für das Ideal bestimmt. Die Wildheit, Kühnheit des revolutionairen Unmaaßes konnte ihn nicht befriedigen, so wenig als die Reproduction und nachahmende Fortsetzung der geschichtlich gewordenen Literatur. Daher sehen wir in ihm die Reaction gegen beide Extreme entstehen, allein noch nicht in der positi-

;;;

ven Gestalt idealer Kunstwerke, sondern erst in der negativen Form ber Fronie. Er wandte sich gegen die Ausartung bes Gefühls in Sentimentalität; aber auch gegen ben baaren Naturalismus, der uns gern wieder in einen paradiestschen Zustand zurückversetzt und bie Racktheit ber Natur als ein Erscheinen in puris naturalibus genommen hätte. Im Pater Bren spottete er der Empfindelei, im göttlichen Waldteufel der Abamitischen Natürlichkeit. Im Triumph der Empfindsamkeit machte er ben Mythus der Proserpina zum Mittelpunct d. h. die Anschauung des Schicksals, wie es den Einzelnen, sei er noch so mächtig, sei er göttlichen Geschlechts, sei er zwischen den obern und untern Göttern in die Mitte gestellt, dennoch bezwingt. Diese ironische Erhebung über alle Maaklosigkeit bes Genießens wie des Thuns, des Leidens wie des Schaffens, verklang zunächst in das rein musikalische Element des Liederspiels, bis der Dichter noch einmal alle Momente vieser Entwicklung, alle Stufen, die er durchschritten, alle Gestalten, die seine Phantaste nacheinander geboren, in Einem großen Gemälde zusammenfaßte. Dies war ber Egmont, der im Egmont den Göt, im Brackenburg den Werther und Clavigo, in Clarchen Lotte und Marie, in Alba den Carlos verklärt wieder erscheinen ließ. Dies Drama ward von Göthe noch vor seinem Uebergang nach Weimar concipirt, jedoch erst in Italien vollendet. Es war seine Rücksehr zu seinen Anfängen und zugleich seine Erhebung in die ibeale Sphäre. Es stellt den Abschied von den erstern, den Uebergang in die letztere als Einheit dar. Göthe, nachdem er die Sclaverei der Cultur abgeworfen und aus dem Jungbrunnen der ewigen Natur die Wiedergeburt getrunken, begriff boch, daß er, als Künstler, bei der Natur nicht stehen bleiben, vielmehr über ste, wie die Griechen, zum Ideal hinausgehen muffe.

#### XVII.

# Die Anfänge der Göthe'schen Dichtung in Frankfurt und Leipzig.

Meine Herren! Der Mensch kann in seiner Kindheit noch nicht wissen, wozu er bestimmt ist. Er muß sich erst unbewußt, unbefangen eine Zeit hindurch entwickeln, er muß sich erst für sich und Andere zur Gegenständlichkeit gebracht haben, bevor er, was er sei, zu sagen wisse. So konnte auch Gothe, daß er ein großer Dichter werden würde, nicht wissen. allmälig konnte er seiner Göttergabe inne werden. Erst die That konnte ihm Gewisheit verleihen, daß sein Drang nach poetischer Productivität ein ächter sei. So finden wir ihn denn anfänglich der Nachahmung der damals mustergiltigen Schrifts steller, wie des Baters Bibliothek sie ihm zu Gebot stellte, ohne Resterion hingegeben. Da er die Bibel steißig las, so entnahm er einen seiner ersten Stoffe aus ihr. Es war die Geschichte Josephs. Und da ein junger Mensch in dem ek terlichen Hause, ein Mündel des Vaters, halb blödstnnig, sich gern dictiren ließ, weil er sich baburch in die glückliche Zeit seiner akademischen Jahre und ihrer Heftschreiberei zurückverset fühlte, so dictirte er diesem darauf los, wodurch denn ein ziemlich farker Band entstand. Diese Geschichte Josephs, des verstoßenen, verkannten Bruders, war aber in Prosa verfaßt, gleichwie ein Roman unter mehren Geschwistern, ben er sich erfand, in ihrer Correspondenz verschiebene Sprachen anzubringen. Seine ersten eigentlichen Gedichte, bei benen ber Vater sehr auf den Reim hielt, waren geistlichen Inhalis. Manche berselben machten bei den Berwandten ein besonderes

Sind, dem es wohl zuzuschreiben, daß eines berseiben, die Höllen sahrt Christi, 1765 aber noch früher, sich erhalten hat. Wir sehen darin herkdunnliche Gedanken, inpische Wendungen, aber mit vieler Gewandthett und thetorischer Krast vorgetrasen. Auch Anakreontische Lieber sammeite er, von denen wir und, da keines derselben ausbewahrt worden, wohl eine ähnliche Vorstellung machen können. Seine poetische Eigensthündichleit schwahte er seht nur in der Ungebundenheit von Mährchen aus.

reichen, die für ihn so schnell, so ges
h endigte, daß er, auf sein Zimmer abs no Donner der Kaiserkrönungsfeierlichkeis utwickelte in ihm keinen Lieberchklus. ich zum akademischen Lehrer auszubilden, illisenden Göttingen gegangen, der Ba-

ich Leipzig. Hier gewänn er, einem an-

bern Iviom und einer andern Lebensweise gegenüber, die erste kritische Bestungig über sich. Er sernte in der Lectüre unterscheiden. Er nahm an den Uedungen Theil, die Gellert für die stylistische Ausbildung der Studirenden veranstaltete. Er besuchte ein ähnliches Collegium dei Prosessor Clodius, der ihm, mit Ausnahme der Luna und der losen Gesellschaft von Amor und Benus, den Gederauch der antiken Mythologie verseichete und dastir eine von antiken Phrasen und Währtern wimmelnde Krasisprache empfahl. Unstreitig ward Göthe dadurch vor leeren mythologischen Reminiscenzen bewährt und mehr auf die Sache hingelenkt, wenn er auch das Einseitige der Prundverse des Hern Prosessor bald fort hatte und dasseit mit einem Gedicht, welches er an die Wand in einem der Kuchengärten Leipzigs schreib und das ihm, als es verbreitet ward, mandie übse Kolgen trug, sether verspotiete. Er knüpste

mancherlei Umgang an, besonders mit Behrisch, dem Hose meister des Grafen von Lindenau, der ihm die besseren seiner Gedichte zierlich abschrieb, sie mit Fracturüberschriften und symbolischen Schlußvignetten versah und so dem jungen Poeten sich selbst in einer gewissen Entsremdung von sich und objectiven Werthschätzung anschauen ließ.

So kam Göthe zu einer gewissen literarischen Cultur. Allein wir müffen gestehen, daß sie nicht sehr tief drang. Auch Göthe's Liebe zu Annetten, einem Mädchen in einem Gasthause, war nicht so voll und tief. Er quälte das arme Kind mit Eifersüchteleien und Neckereien, bis es ihm verlowen ging und er nun die Unart seines Betragens schmerzlich fühlte. Alles, was er in Leipzig producirte, hatte wenig von der ers finderischen, allseitigen Phantaste an sich, die er als Knabe in den Mährchen gezeigt, die er wohl zu erzählen pflegte. Meine Herren, da der Dichter in der Phantasie eben die ihn specifisch charakteristrende Wirksamkeit besitzt, so muß ste auch bei ihm sich zuerst hervorthun. Das Mährchen ist die Dichtung, in welcher alle Schranken der verständigen Wirklichkeit aufgehoben sind. Für die weiche Kinderphaniaste, welche mit den objectiven Grenzen der Welt noch unbekannt ist, müs sen wir das Spiel mit denselben, die Unbedingtheit des Berfahrens, als angemessen anerkennen. Die Phaniasie der Kindervölker der Menschheit, der Reger, Grönländer, Kamtschas dalen, verfährt noch so. Allein die höhere Dichtung wird sich dem Traum des Mährchens nur überlassen können, insosern sie ihm einen allegorischen Reiz mitgibt, dessen Absichtlich= keit jedoch wieder nur zu leicht die Raivetät der Darstellung beeinträchtigt. Die romantische Schule hat uns gezeigt, wohin die Mährchenhaftigkeit führen kann. Aus ihrer Mondscheinbeglänzten Zaubernacht trat endlich die Frazze und Grimasse

des Spukes hervor, in den eine so kräftige Phantaste, als die eines Hoffmann, zuletzt sich auflöste. Göthe hat als Dichter eigentlich nur einmal, in den Erzählungen der Ausges wanderten, ein Mährchen gedichtet, benn die neue Melufine hat er schon in Sesenheim erzählt und, in die Wanderjahre aufgenommen, schlägt sie bereits, bem ganzen Enklus ihrer Erzählungen gemäß, in das Novellistische über. Er hat uns in seiner Biographie, Bd. 24, unter dem Titel: der neue Paris, ein Knabenmährchen, felbst eine Probe gegeben, wie er als Kinderdichter mit dem köstlichsten Humor und der präcisesten Phantasie zu schalten gewußt hat. Dies Mährchen mit dem geputien Knaben, der Gartenmauer unter den Nußbäumen, der Pforte, die nur dem recht Wünschenden und Würdigen sich aufthut, dem katholischen Pförtner, den drei Göttinnen in rothem, gelbem und grünem Kleide, bem niedlichen Kammermädchen Alerte, die er auf seinen Fingerspipen tanzen läßt, mit dem seltsamen Garten, dessen Wege mit blauem Sand bestreuet sind, mit den bald Narcis, balb Paris rufenden Vögeln u. s. w., es ist ein wahrhaftes Mährchen, dem es auch nicht an einer gewissen Sinnigkeit fehlt, die man nur nicht mit Göschel im ersten Band seiner früher erwähnten Schilderungen haarklein und aus des Dichters späs terem Leben heraus muß auslegen wollen.

Blickt man auf dies Mährchen, so zeigt sich darin eine so große dichterische Freiheit, daß die Lieder, welche Göthe in Leipzig als Text musikalischer Compositionen von Breitkopf in Kupser stechen ließ und die mithin sein ältestes noch ohne seinen Nanien veröffentliches Werk ausmachen, dagegen offenstar zurückstehen. Dies Leipziger Liederbuch hat eine geswisse unangenehme Frühreise, Aeltlichkeit. In die warmen Tone mischen sich kalte. Eine voreilige Ersahrung, wie sie

dem Innglinge nicht gerade zu wänschen, durchfröstelt viele Verse. Er gesteht, daß Kinder in großen Städten oft im zwölften Jahre wissen, wovon die Eltern noch nicht einmal eine Ahnung haben. Mit diesem Ton stimmen die beiden Wramen, welche wir ans der Leipziger Zeit zwischen 1766 bis 1769 übrig haben, vollkommen überein. Der Form nach sind sie ganz im Zuschnitt des Französischen Theaters mit seiner Einheit von Ort, Zeit und Handlung in Alexandrinern verfaßt. Göthe hatte das Französische Theater schon in Frankfurt kennen gelernt, besonders als der Königslieutenant Thorane zu großem Berdruß des Ordnung und Ruhe liebenden Vaters in dessen Haufe wohnte. Er hatte Corneille, Piron, Molière gelesen, er hatte Corneille's Lügner übersetzt. Jene Dramen haben daher von dieser Seite gar nichts Eigenthüms liches. Ihr Interesse ist nur ein stoffartiges, biographisches. Das erste, die Lanne des Verliedten, war ein Ressex des Schmerzes, den Göthe empfand, als er durch sein unges berdiges Betragen sich um die Gunft der schönen Annette gebracht. Was er sonst im lyrischen Gevicht that, das, was ihn freute oder schmerzte, epigramatisch und epitomatorisch in Verse zu fassen, das that er auch hier. Er legte eine dras matische Beichte ab. Ein Schäfer Erivon qualt seine Geliebte Amine durch Eifersüchtelei. Eine andere Schäferin Egle weiß ihn, der außer sich darüber, daß Amine zu einem Tanz gegangen, zu einem Kuß zu verlocken. Indem er nun von Egle, darüber gescholten wird, erkennt er in der eignen Unschuld mit welcher er sie gefüßt, auch die Unschuld seiner Amine und das Stück endigt mit allgemeiner Zufriedenheit.

Es ist so einfach, daß wir kein Wort zu seinem Versständniß zu verlieren haben. Schwieriger ist das zweite Stück, die Mitschuldigen. Lassen Sie uns erst seinen Inhalt be-

trachten, ehe wir urtheilen. Ein Gastwirth hat seine Tochter Sophie einem Trinker und Spieler Söller verheirathet. Ein früherer Bewerber Sophiens, Alcest, kehrt in das Wirthshaus ein und reizt den Wirth durch Empfangen und Absenden von Briesen zur größten Rengierde auf. Die Berührung Alcessens mit Sophie erregt in ihnen ihre alte Reigung und sie verabreden auf die Nacht eine Zusammenkunft, während die Frau den Mann auf einem Ball glaubt und Alcest ebenfalls diesen zu besuchen simulirt. In der Nacht kommt num Söller, der von Spielschulden gedrüngt wird, die Cassette Alcestens zu bestehlen; der Wirth kommt, aus seinen Papieren einen Brief, der ihn interessitit, wenn auch nur zur Lectüre zu nehmens aber es kommen auch Alcest und Sophie zusammen und, sich gegenseitig auf ihren Schleichwegen ertappend, dürsen alle, der eigenen Schuld bewußt, die Andern nicht strenge richten.

Diese Handlungen, Einsicht frember Papiere, Dieberei, Rendezvous einer verheiratheten Frau, meine Herren, sind zweifelsohne radicale Gemeinheit. Es ließe sich jedoch wohl eine Behandlung benken, wie das Lustspiel ste nicht selten gibt, durch welche man sich mit biesen Handlungen in so weit vertrüge, daß sie mehr den Charakter der Thorheit bekamen. Das ist hier jedoch nicht der Fall, sondern es ist die kahle Reugier, der fraudulose Diebstahl, die unerlaubte Untreue. Doch jenen Fall gesetzt, daß der Eindruck solcher Handlungen nicht moralisch abstoßend, vielmehr komisch auf uns wirkte, so bleibt doch der Schluß als ethisch unverdaulich zurück. Das Schöne ist an und für sich mit dem Guten und Wahren identisch und kann nur insofern mit seiner vollen Macht wirken, als diese Identität von der Kunst nicht verleugnet wird. Hier aber sehen wir schließlich die gemeine Gestunung ohne allen höheren Bezug recht zufrieden damit, daß Alle gemein find. Sie kommen Alle mit einem blauen Auge bavon, weil jeder dem andern: auch du bist, nur in anderer Weise, wie ich, erbarmlich! zurufen kann. Dieser Schluß, statt heiter zu versöhnen, stößt uns von sich ab. Göthe in seiner Biographie hat die ästhetische Seite des Stücks richtig beurtheilt, wenn er sagt, daß daffelbe zwar im Einzelnen ergöße, im Ganzen aber einen bänglichen und düstern Eindruck mache. Wenn er jedoch weiter meint, daß es, nur in harteren Zügen, den driftlichen Spruch ausbrücke, den ersten Stein auf den Schuldigen solle aufheben, wer sich selbst ohne Schuld fühle, so ist das wohl nicht richtig, benn, diesen Effect hervorzubringen, hätte der Ernst des Sittlichen stärker hervorgehoben werden müffen. Als Christus jenen Ausspruch that, stand eine Chebrecherin vor ihm, welche unmittelbar vom Tode bedrohet war. Diese Härte ber Strafe liebt Christus auf, entläßt aber die Gerettete mit der Mahnung von sich, nicht wieder zu fündigen. Wenn Söller dagegen in der schließlichen entente cordiale meint, daß sie am Ende wohl Alle ungehangen bleiben würden, so ist darin nur die Freude des Leichtsinns sichtbar, so davon zu kommen und die Schuld des Andern glücklich für die Verzeihung seiner eigenen benutzen zu können. Jeder ist zufrieden, den Andern zum Mitschulds gen zu haben. Diese Zufriedenheit ist es, die uns moralisch verstimmt.

Mein nun bietet dies Göthe'sche Jugendwerk eine andere Seite, welche die größte Beachtung verdient. Wir müssen es nämlich als einen Beweis ansehen, wie tief der Jüngling der reits in die innere Zerrüttung der socialen Zustände hineingeblickt hatte, um in einem Alter, worin der Geist sonst so gern zum Ideal sich aufschwingt, worin er eher der Mekpomene, als der Thalia huldigt, einen solchen Stoff zur Be-

arbeitung sich wählen zu können. Er selbst berichtet uns, wie er allerdings frühzeitig unter der Oberstäche des Lebens den geheimen Kredsschaden in dem Innern der Familien erkannt habe; hier sei es ein Bankerutt; dort ein Diebstahl, da ein Ehebruch u. dgl. gewesen, wodurch das Wohl ganzer Familien oft dem Ruin zugeführt worden. Ginge man so in den Straßen und sähe die gepusten Menschen, und die ruhig das stehenden Händer mit ihren glatten Borhängen, so sollte man glauben, es stände Alles tresslich, während nur zu oft unter der zesälligen Außenseite die sittliche Fänlniß verborgen sei. Göthe kündigte deshalb mit diesem Drama infosern seine Zukunst an, als er darin sich als den Beodachter und Darsteller der geheimen Entzweiung des Lebens zeigte.

Göthe versiel in Leipzig zulett in ein wahres Siechthum, das er auch noch nach Frankfurt mit zurück nahm. Er war unbefriedigt, verquält und wußte nicht recht, wo mit sich hin-In solcher reizbaren Stimmung kam er auf die Religion zurück, die ihn schon mehrfach beschäftigt hatte und die ihn immer von Neuem beschäftigen sollte. Schon als Knabe hatte er sich einmal einen eigenen Cultus erfunden. Auf eis nem schön lackirten. Notenpult des Vaters hatte er aus Erzstufen und andern Naturalien Gott dem Vater und Schöpfer eine Art Altar errichtet; ein Räucherkerzchen in einer kleinen Porzelanschaale hatte er mit einem Brennglase am Strahl des jungen Ostens angezündet und war dann zum Gebet hingesunken. Bei der Wiederholung dieses Cultus fehlte ihm die Schaale; er stellte die Räucherkerze auf das Pult selbst und da brannte ste, die Lackmalerei verderbend, zu seis nem Schrecken ein. Der junge Priester fürchtete bes Vaters Born und sah in dem Ereigniß zugleich einen Wink des Himmels, mit der Improvisation einer eigenen Religion nicht vorwißig zu fein. Später ward er von einem alten Geiftlichen, vem vielfährigen Beichtvaler des Hauses, herkommlich in der Religion unterrichtet und auch eingesegnet, ohne daß er einen sonderlichen Gewinn für Herz und Geist davon getragen hätte. Er fand, daß der Protestantismus zu werig Sacramente, eis gentlich nur Eines, das Abendmahl, habe. Bon der Beichte hatte er es immer als einen Vorzug des Proiestantismus rühmen gehört, daß berfelbe kein betaillirtes Gündenbekenntniß verlange. Das war ihm aber gar nicht recht. Er hätte gern, was er von Fehlern und Vergehen sich zum Bewußtsein gebracht, ausführlich gebeichtet und hatte sich auch wirklich bazu gerüstet. Als er aber im alten Barfüßermünster dem Gits terverschlag sich näherte, wo der alte Geistliche saß, und dieser ihn mit näselnder Stimme anredete, vergaß er seines Vorsakes und sprach mechanisch eine ganz allgemeine Formel her, empsing auch die Absolution. Und eben so genoß er das Abendmahl ohne sonderliche Gemüthserregung; nur die Bor-Rellung qualie ihn, daß, wer dasselbe ohne Glauben genieße, sich selbst das Gericht esse und trinke. Dies war eine mehr peinliche, als erhebende, befreiende Stimmung. — Von Leipzig zurückgekehrt, machte er in Frankfurt die Bekanntschaft des frommen Fräuleins von Klettenberg und ward durch ste jum Sindium der Mystik hingezogen. Ja, er vertiefte sich in die Alchymie und sein Arzt wußte diese Reigung, das Suden nach einem Stein des Weisen, nach einem Elirier des Lebens, klüglich zu bennten. Daß Göthe in ber Alchymie bie Religion mit der Natur verknüpfen konnte, that ihm in seis ner Vertrübsheit wohl und schaffte ihm über so manche Erscheinung ber Geschichte ein überraschendes Licht.

Die Dumpsheit, Hypochondrie aber, deren Alpbruck sich auf seine Seele gelagert, sollte erft in Straßburg von ihm

schwinden. Hier erst sing er an, größere Tiese zu gewinnen, hier erst sich in seiner Kühnheit zu erkennen. Hier erst sollte auch seinem Liede der Ton des Bolksliedes sich anheimeln, der gerade in der Lyrik ihn zum größten Deutschen Dichter erhob.

## XVIII.

Die Einwirkung der Französischen Sprache, der höhern Kritik und der Englischen Poesie in Straßburg.

Als Göthe nach Straßburg kam, berührte er sich zum erstenmal mit dem Französischen Geist, der bisher so viel auf ihn eingewirkt hatte, ganz unmittelbar. Er sprach ein Babylouisches Französisch, zusammengesetzt aus Brocken, wie er sie von Bebienten, Kutschern, Kaussenten; aus Phrasen, wie ex ste vom Theater; aus Wendungen, wie er sie von dem Pafor der Französisch reformirten Gemeinde in Bockenheim, wohin er Sonntags, schon als Vorwand zu einem Spaziergang, gern gegangen, mündlich gehört; aus Redeweisen, wie er sie von den verschiedensten Schriftstellern der Französischen Nation, von Marot und Ampot, von Monicigne und Nabelais, von Corneille und Molière gelernt hatte. Dieser buntscheckige Apparat zeigte sich ihm nun im raschen Verkehr des Lebens nicht sonderlich brauchbar und bereitete ihn manche Berlegenheit. Gerade die Höflichkeit aber, mit welcher ber Franzose die Fehler und Jucorrectheiten des Fremden in seiner Sprache verbessert, hatte für Göthe etwas Abstoßendes. Der Franzose verlacht den Fremden nicht; er tadelt ihn auch nicht direct; er wiederholt das vom Fremden falsch Gesprochene noch einmal richtig. Göthe, der immer etwas Interessantes zu sagen glaubte und auf eine inhaltsvolle Antwort wartete, fand es bald unerträglich, statt einer solchen nur eine Französisch gereinigte Auslage seiner eigenen Worte zurückzuerhalten und gab es daher entschieden auf, semals ein Mitglied der Französischen sprachseligen Kirche zu werden. Diese Ersahrung hatte nun aber den Gewinn, daß er um so liebevoller der Deutschen Sprache und Literatur sich zuwandte. Der Elsas, voll von Denkmalen Deutschen Sinnes, Deutscher Art und Kunst, bot ihm auch hierzu reichlichen Stoss, der in Steinbachs gloriosem Münster sich die zur herrlichsten Manisestation concentrirte.

Göthe sollte in Straßburg seine juristischen Studien sortsetzen, allein er trieb viel eifriger medicinische, die ihm von der Natur eine reellere Vorstellung schafften und kam durch sie besonders mit einem Kreis von Medicin Studirenden in Umgang, der ihn in vielfacher Weise förderte. Doch erwarb er sich juristische Kenninisse genug, um sich endlich einer Prüfung zu unterziehen und am 6ten August 1771 zum Doctor beider Rechte promovirt zu werden. Der Vater hatte auf eine ge= druckte Differtation bestanden. Göthe, obwohl er über bloße Thesen hätte disputiren können, wollte doch dem väterlichen Willen genügen. Er wählte sich baher aus der Kirchengeschichte, in der er besser als in der Welthistorie sich bewandert glaubte, sin Thema: daß nämlich ber Gesetzgeber nicht blos berechtigt, sondern auch verpflichtet sei, einen Cultus zu etabliren, an welchen die Geiftlichen wie die Laien sich strenge binden müßten, wie sie auch als Privatpersonen barüber dens fen möchten. - Durch folch strictes Rirchenregiment hoffte

er bem Misstand ber Kirche einerseits zum Staat, anderseits zu den Einzelnen, zu begegnen. Denn der Staat fürchtet immer, daß die Kirche ihn beherrschen, über ihm sich erheben wolle, und der Einzelne fürchtet nicht weniger, durch sie in seiner individuellen Freiheit beeinträchtigt zu werben. Da. nun aber doch eine feste Ordnung sein musse, so bleibe nichts ans ders übrig; um auch die Kirche vor Willkürübergriffen des Staates wie ber Einzelnen zu schützen, als mit Strenge einen bestimmten Eultus festzuseten. So glaubte der Jüngling eine der schwierigsten Fragen, die uns eben jest wieder so lebhaft bewegt, lösen zu können. Die Geschichte ber protestantischen Kirche, in welcher die Territorialgewalt der Fürsten eine so große Rolle spielt, kam ihm für seine Ansicht mit zahlreichen Beispielen entgegen und der Vater war mit der Abhandlung auch ganz wohl zufrieden. Die Facultät dagegen hatte boch ihre Bebenken. Der Dekan lobte ben jungen Mann, seine Belesenheit, seinen Scharffinn, meinte aber, er könne die Dis sertation, die ihn ja bei der Facultät hinlänglich legitimirt habe, späterhin dem gesammten Publicum in einer ausführlichen Bearbeitung vorlegen. Und so blieb sie benn, zu Göthe's großer Freude, ungedruckt und er disputirte doch über Thesen.

Indem num Göthe gerade durch die unmittelbare Berührung mit dem Französischen sich dem Deutschen näher zugewandt fühlte, iudem die Medicin ihm eine deutlichere Anschauung der Natur begründen half, sollte er noch eine völlige Umwandlung seines Geistes durch den Begriff einer höheren Kritik ersahren, wie sie Herder ihm persönlich nahe brachte. Weine Herren, ich übergehe hier die geschichtlichen Einzelheiten, weil ich unzweiselhaft voraussehen darf, daß Ihnen dieselben aus der allgemeinen Deutschen Literaturgeschichte gegen
wärtig sind. Herders Standhaftigkeit bei den Operationsver-

suchen einer Thränensistel ist bekannt gemig. Herber war um fünf Jahr älter als Göthe und hatte, als Autobidakt, eine viel energischere Selbstständigkeit seiner Ansichten, als Göthe, der sich in einer gewissen Läßlichkeit und Weichheit derselben Göthe hatte noch gar keine philosophische Bildung und die Mystik, deren Bekannischaft er jedoch vor Herber geheim hielt, wat ihm zuletzt ein Surrogat bafür geworben. herber bagegen war durch Kant und hamann philosophisch durchgebildet und von letterem in Shakespeare eingeweihet worden. Hamann hatte ihm klar gemacht, daß im Menschen alle Kräfte zusammenwirken müßten, etwas Tüchtiges zu produciren; Kant hatte ihn die Kunft schärferer Begriffsbestimmungen gelehrt und ihm vom Salz ber Kritik zu schmeden gegeben. So hatte benn Herber von der Poeste eine viel höhere Auffaffung als von einer Welt = und Völkergabe, während Göthe noch ganz die dürftigen Vorstellungen der Leipziger Prosessoren und der Französischen Aesthetis ker, eines Boileau und Batteur, im Kopf hatte, daß die Dichtkunst das Werk einzelner seiner Ingenien, geschmackvoller Leute, phantastereicher Genie's sei. Herber, durch den Englis schen Borgänger Lowih geweckt, sach auch die Hebrüische Poesse als Werk eines Volksgeistes an. Das Alte Testament, bis dahin ein Sentenzenarchiv für die Erbanung, ein Compler von Beweismitteln für die Wahrheit der Dogmen, verwandelte sich dadurch für Göthe in eine Sammlung von Gesethüchern, Geschichtsüberlieferungen, Dichtungen. Es wurde ihm menschlich nahe gebracht. Herber machte ihn und seine jungen Freunde aufmerksam, auf die Bolkslieder zu achten und so wurden Handwerksbursche, Jäger, Schnitter, Kohlenbrenver, Soldaten n. s. f. auf einmal höhere Wesen, weil auch aus ihrem Munde die Muse sich offenbarte. Mit dem Lau-

schen auf solche Stimmen ber Bölker ward aber auch ber Blid überhaupt auf die Ganzheit des Lebens aufmerksam und enibectie ganz neue Schönheiten in dem, was er bis dahin aus einseitiger Bornehmheit übersehen und gering geachtet. Herber eniwöhnte aber Göthe auch von der mehr stoffartigen Auffaß sung, mit welcher er die Werke der Kunst auf sich hatte einwirken lassen. Er las ihm ben Bicar of Wakefielb vor, ohne sonderlichen Wechsel der Stimme, allein mit grimblichem Berständniß, so daß die Einheit des Ganzen um so bedeutender hervortrat. Göthe saud sich min oft von den Wendungen der Geschichte überrascht und äußerte sich affertvoll darüber, wo benn Herber ihm seinen Mangel an Einsicht zeigte, nicht sehon längst die Borbereitung zu solchen Katastrophen gemerkt zu haben. Er machte ihm begreislich, wie Goldsmith mit dem künstlerischen Bewußtsein ber Nothwendigkeit ber Gegensähe mid ihrer Ausschung gearbeitet habe und eröffnete ihm berech solche ästhetische Winke, wie durch seine Untersuchung über den Ursprung der Sprache, einen ganz neuen Horizont. ders Widerspruchsdamon und Herbheit im Schelten, so liebenswürdig er auch wieder sein konnte, hatten damals für Güthe gerade etwas wohlthätig Reizendes und es entspann sich mit ihm, als er abreifte, ein vielfach anregender Briefwechsel.

Durch Herber, ver vie Englische Literatur anservedentlich hoch hielt und den seine Freunde wegen seiner Borliebe für Swist den Dechanten zu nennen pstegten, ward der Eiser für das Studium der Englischen Poesie auf das Ledhastoste entzündet. Göthe hatte Shakespeare fragmentarisch wenigstens schon in Leipzig aus Dodd's dearries of Shakespeare kennen gelernt. Wielands und Eschendungs Prosaderschungen führten: zu einer näheren Gesammikenntniß, weiche, ohne durch die Form zu bestechen, den soustigen Gehalt desse mehr für

sich wirken ließen. Die Quibbles machten Göthe und seinen jungen Freunden unglaublichen Spaß und sie schweigten in Rachersindung ähnlicher Absurditäten, in welcher Rivalität mit dem Wis der clowns insbesondere Lenz sich hervorthat, bessen eigenthümliche Gemüthsart Göthe selbst nur burch ein Englisches Wort, whimsical, zu schildern weiß. In großem Ansehen stand aber auch der Ossian, der gerade in der Mas pherson'schen Behandlung der damaligen Zeit außerordentlich zusagte. Gegen die morgenhelle Frische und Bestimmtheit der Homerischen Figuren liebte man die verschwommenen Gestalten der Nordischen Phantasie einige Zeit hindurch mit besonderer Sympathie. Die weiten Haideflächen, die düstern Felsen und brandenden Meereswellen, die silbernen, gespenstisch herschleichenden Rebel, die schönbusigen, langhaarigen, bleichen Mädchen, die Sanger mit ihrer Harse, die tapfern Helden in Zwiesprach mit ihren Ahnen auf den schwebenden Wolken, der sehnsüchtige Mondstrahl und der durch die Disteln der Haide hinpseisende Wind, alle diese Ingredienzien wurden ungemein Göthe überfette ben Ossian für Friderike Brion und nahm in seinen Werther noch ein Stück bavon auf.

Als er nach Straßburg kam, haftete ihm noch von dem flüchtigen Leipziger Wesen an. Das Verhältniß zu den beiden Töchtern eines Französischen Tanzmeisters drohete schon, ihn in Verwickelungen zu reißen, als die Eisersucht der schönen Lucinde und Emilie ihn noch glücklich daraus bestreitet. Bei einer ländlichen Streiserei mit seinem Freunde Weyland lerute er im Dorse Sesenheim eine Pfarrersamilie Brion kennen, in welcher ihm alle Personen des Vicar von Wakesield leibshaft vor Augen zu treten schienen. Die eine Tochter, Friderrike, ward ihm zur Sophie Primrose und er lebte im Umzgang mit ihr die reinsten, seligsten Tage. Göthe kann bei

pfarrers nicht genug hervorheben, weil berselbe, zur Ratur und Geschichte in eine gleiche Mitte gestellt, stets auf das Höchste menschlicher Gestigung gerichtet, in einem beschränkten Kreise unendlich segensreich wirken kann. Göthe's Liebe zu Friedriken, die nicht ohne den Ernst der Zukunft war, regte in ihm die Lust zur Poeste wieder an und das Sesenheimer Liederbuch zeichnet sich vor dem Leipziger durch größere Innigkeit und höheren Schwung aus.

Ueberbicken wir daher das Refultat des Straßburger Aufenthaltes, so ist es, dem Französtschen gegenüber, das tiesfere Eingehen auf das Deutsche Element; sodann die höhere, objective ässcheische Krists, die er Herder verdankte; endlich der Enthusiasmus für die Englische Poeste, welche er gerade in drei Hauptmomenten, im Gälischen Ossan, im Shakespeare des lustigen Altenglands und in dem der Richardsonschen Breite gegenüber classischen Goldsmith kennen lernte; — alle diese Bildungselemente zuletzt von der Flamme der Liebe durchglübet. Als er daher nach Frankfurt zurücksehrte, brach die in Straßburg getriedene Knospe der Lyrik zur vollsten Blüthe hervor.

#### XIX.

## Das Wesen der Göthe'schen Lytte.

4

Göthe superlativisch den größten Deutschen Lyviker zu nennen, ist nicht schwer, wohl aber zu sagen, wie er es set. Nicht wenige Darsteller ber Göthe'schen Poeste begnügen sich mit der adjectivischen Charaftersstif, seine Gedichte geflihlvell, naturgetreut, reigend, bezoubernd zu nennen. Allein mon kann unstreitig versuchen, weiter zu gehen. Göthe war durch und durch eine lyrische Subjectivität. Alle Erregungen seiner Soete maren umnitielhar auch Erregungen seiner Phaniasie. Was ihn freute, was ihn schwerzte, was er anschauete, was er wollte, beängte sich zugleich zur paetischen Gestaltung. Er mußte sein Leben auch dichten. Die Verwandlung seines Ge= fühls in die dichterische Form war seine eigenste Natur. Das Dichten erlöste ihn von der Schwere des unmittelbaren Zufandes. Er brfreite sich durch daffelbe von den Schranken des Moments. Er schaffte sich mit der Darstellung, wie er später zu sagen pflegte, seine Geschichte vom Halse. Dieser starke Ausbruck gilt nur der pathologischen Seite seines Dichtens, denn die Entäußerung des Gefühls zum Kunstgebilde war zugleich sein höchster Genuß. Indem er aber in Einem Athemzuge lebte und dichtete, verlor er nimmer die Richtung auf die Idee aus den Augen und dadurch ward der Proces der poetischen Production idealistet. Der Most der durch die Geschichte gesetzten Erregung, die himmelhoch jauchzt, zum Tode betrübt, ward im emporschreitenden Stufengange gekeltert und im Gedichte selbst krendenzte der Dichter den reinen, goldenen Lebenswein, sein Herzblut als durchsichtigen Purpur.

In diesem Proces finden wir unn als seine Factoren alle die Mächte wieder, welche wir bereits als den in ihm waltenden Dualismus von Hingebung und Gelbstrafi und als das Anstreben ihrer Versöhnung kennen gelernt haben. können die eine Seite des Gegensapes die passive, die andere die active und ihre Ausgleichung, wie oben, die ironische nennen. Aus diesen verschiedenen Stimmungen sind eben so viele verschiedene Gruppen von Liedern entsprungen, welche, außerlich genommen, durch sein langes Leben hin aus mannigfaltigen Veranlassungen entstanden. Man hat Göthe einen weiblichen Dichter genannt, nicht ohne ihn zugleich damit herabsezen zu wollen, als habe er des rechten Mannes= muthes entbehrt. Das ist aber einseitig. Göthe hat allerdings eine unendliche Elasticität bes Gefähls. befessen. über dieser Weichheit des Aufnehmens auch des Verschiedensten mit einer fast gleichmäßigen Tiefe büste er nicht die Ursprünglichkeit ein, welche, Alles aufgebend, was sie nicht selbst geschaffen hat, aus der eigenen Machtfülle sich eine Welt erzeugt. Das männliche Pathos fehlte ihm nicht, wie namentlich alle die in's Titanische spielenden Gerichte beweisen, die im ersten Band seiner Werke unter dem Titel: Bermischte Gevichte, enthalten sind und unter welchen ich besonders an das: Wanberers Sturmlied überschriebene erinnern möchte. Die passiven Gedichte überwiegen der Zahl nach, weil Göthe's gesellige und den Moment so hoch schäpende Natur mit einer gewiffen Ueberfülle gelegenillichen Stoffs gesegnet war. Die Gruppe der ironischen Reber läuft theils elegifch, theils humoristisch aus. Man muß nur bei dem Worte Elegie nicht sogleich an thränenseuchte Verse denken, sondern überhaupt an die ruhig genießende Rückspiegelung eines vergangenen Justandes, die dann allerdings auch in den siehen Schmerz der Wehmuth übergehen kann. Im Gegensatz zu dieser Gefühlsrichtung verpusste die humoristische Fronte irgend eine Stimmung in die Seligkeit der absoluten Auslösung alles Gegebenen. Der Dichter "stellte seine Sache auf Richts" und eben "darum geshörte ihm dann die ganze Welt." Oder es zog ihn in die Unermeßlichkeit:

Mich ergreift, ich weiß nicht, wie, ein himmlisches Behagen, Will mich's etwa gar hinauf zu den Sternen tragen?

Dann aber sindet sich, daß ihm gegen die Unbestimmtheit der weiten Ferne die Kraft des gegenwärtigen Momentes viel lieber ist:

Rein, ich bleibe lieber hier, kann ich redlich sagen, Beim Gesang und Glase Wein auf den Tisch zu schlagen.

Das, würde der Corporal Rym sagen, ist der Humor bavon.

Diese verschickenen Stimmungen und die aus ihnen erwachsenden Lieder bekommen allmälig einen immer gediegeneren Gehalt durch die Steigerung der persönlichen Berhältnisse des Dichters, ber mit den bedeutenosten Männern des Zeitalters, mit Jung Stilling, mit den Stollbergen, mit Lavater, mit Merk, mit Jacobi, mit Schlosser und Andern, in nähere Berührung trat. Eine neue Liebe, erft zur Lotte in Wehlar, dann zur Lilli in Frankfurt, zeitigte seine hrische Kraft. Göthe, meine Herren, hat viel geliebt, wirklich geliebt, und daher muß ihm auch viel vergeben werden. Leugnen aber läßt sich nicht, daß nach menschlicher Ansicht die Untreue, deren er gegen Friderike Brion und gegen Lilli sich schuldig machte, zu bedauern bleibt. Lilli, dies schöne, gebildete, liebeglühende Mädchen, gab er aus Schonung gegen die Eltern auf, welche durch die vornehme, elegante Schwiegertochter in ihren Verhältnissen zu sehr gestört zu werden fürchteten. Die Schwester Cornelie theilte diese Ansicht und wusste den Bruder vollends zum Bruch zu bewegen. Der Dichter selbst fühlte auf den Schweizer Alpen, wohin er mit den Stollbergen zur Zerstreuung pilgerte, den ganzen Schmerz der Trennung von einem so liebenswürdigen Mädchen auf das Innigste — und doch trennte er sich. Wan könnte sagen, er würde sich mit dieser Heirath als Advocat in Frankfurt einem zu beschränkten Kreise haben einwerleiben müssen und das instinctartige Borgesühl einer andern Stellung, eines weiter greissenden Standpunctes, habe ihn bestimmt. Allein seiner eigennen Schilderung und der heftigen Rew nach, die ihn quälte, sehen wir bei ihm eine Motivirung, die wir in der That kaum anders, als philisterhaft, zu nennen vermögen, wenn wir auch seine Pietät gegen die Eltern gern ehren wollen.

Für das Wesen der Göthe'schen Lyrik war aber auch die Gestaltung bebeutend, welche die Deutsche Literatur auf diesem Gebiet burch Klopftock und Bürger schon gewonnen hatte. Alopstock hatte in antiker Form Deutsche Nationalität, Deutsche Eigenheit gefordert. Er hatte statt der antiken Mythologie die Scandinavische aufgenommen. Er war für den Stoff seiner Barbiete in die Aufänge der Deutschen Geschichte zurückgegangen. Aber seine ganze Poesie war eine Abstraction. Sie war ein Postulat. Sie predigte den Deutschen das Deutschseinsollen in Formen, welche die Griechen geschaffen hatten. Sie sprach von Othin, Thor, Frigga, Wingolf, Walhalla u. s. f. und mußte durch Anmerkungen erklären, was diese Ramen eis gentlich sagen sollten, wores benn darauf hinauskam, daß das Bublicum Dehin sich in den Zeus, Thor in den Ares, Frigga in die Aphrodite u. f. w. zurückübersetzen mußte, weil die Griechische Mythologie einmal die populäre der gebildeten Welt ift. Die Anfänge unsener Geschichte lagen in Cimmerischem Grau und lebten nur durch die Bermittelung der Gelehrsankeit fort. An Klopftod schloß sich der Haindund an
und brach durch Hölty, die Stollberge, Boß u. A. den
Uebergang zur volksthümlicheren Liedweise. Die seierliche Pracht und lehrhafte Trockenheit Klopstocks wurden zu größerer Wärme und phantasievoller Anschauung fortgebildet. Bürger aber ist wohl als dersenige anzusehen, welcher am ursprünglichsten den wahren Two des Boiksliedes in sich
trng.. In so manchem Betracht dem unglücklichen Günther
vergleichdar sehlte es ihm sedoch an idealer Stärke und an
Ausdauer. Er sank in seinen Stossen zu ost zum Gewöhnlichen
chen herunter oder vielmehr, er konnte die Gewöhnlichkeit nicht
läutern, sondern blieb innerhalb ihrer stehen. Für die Ballade war er herrlich organisirt. Seine Gedichte erschienen gesammelt zuerst 1778.

Göthe's Lyrik streifte die abstracte Haltung der Klopstock'schen Obe, aber auch ben bem Gemeinen nicht abgeneige ten Realismus des Bürger'schen Liedes ab, weil sie die Bewegung bes Gemüthes zur ibealen Verklärung zu ihrem Prineip hatte. Daher kam es, daß Göthe den Inhalt der Empfindung, selbst wenn sie an sich geheimnißvoll oder unstisch war, doch mit sinnlicher Klarheit zu schildern vermochte und daß mit dieser Blaftik objectiver Beranschaulichung sich die glücklichste melobische Behandlung vereinigte. Der musikas lische Leib wurde bei ihm mit dem geistigen Gehalt zugleich in unzertrennlicher Harmonie erzeugt. Die Magie des Tones, der in seinem Rhythmus den Wogenschlag des Gefühles gleichsam für das Dhr malt, wie die bildschaffende Phantafte für die Vorstellung, schmeichelt die Gotheichen Lieber unvergestich ein. Einmal vernommen, klingen sie unsterblich in uns fort. In vieser Einheit des Stoffs mit seiner Darstellung für die

pittoreste Phantasie und das Ohr eröffnete er neue Quellen unserer Sprache. Sie that ihm willig ihre Brunnen auf. Reue Wörter, neue Wendungen entskrömten dem unversteglichen Reichthum des schöpferischen Genius. Freilich die Schulgrammatiker waren damit oft nicht recht zufrieden und rechneten ihm die höchsten Schönheiten als Fehler, als Incorrectheiten an. Die Kähnheit der kyrischen Sprünge erschreckte sie. Ein Herr von Spaun in Wien strich dem Dichter solche Berstöße als ein Sprachverderben hart an. Dieser sang an den Mond:

Füllest wieder Busch und Thal Still mit Rebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz!

Füllest —? Gehört nicht ein Du bazu? Welch' ein schlechter Dichter! Lösest —? Das Du sehlt wieder. Aber wo bleibt bas: auf? Sagt man: die Seele lösen? Man sagt: sie erlösen, sie austösen — aber lösen? Lösen so ohne Weiteres? Und solch' ein Poet, der so gewaltsam mit der Grammatik umgeht, foll ein elassischer sein? Soll der Jugend als Muster gelten? —

So keifte der Schulpedantismus, den Wundern der Schönheit gegenüber blind und taub.

#### XX.

# Inhalt und Form der Göthe'schen Lyrik.

Bei ber fast ununterbrochenen Productivität Göthe's, bei der Continuität seiner lyrischen Erregtheit, blieben, besonders in späteren Jahren, viele Momente in einer gewissen epigrammatischen Abbreviatur stehen. Es ward nur das biographische Bedürfniß befriedigt, dem Moment seinen prägnanien Kern abzugewinnen, über ihn durch Darstellung seiner Eigenthüms lichkeit hinauszukommen. Bei andern Gedichten erlahmte die Ausführung. Der Anfang, voll, kräftig, schön, ber Ausgang dünner, schwächer, in frostige Lehrhaftigkeit sich verlierend. Endlich aber gelang es bei einer guten Anzahl, das Fragmentarische zu überwinden und die Darstellung mit gleichem Feuer von vorn bis zu Ende durchzuführen. Diese vielen Gedichte lassen sich natürlich nach mancherlei Gesichtspuncten ordnen; sei es chronologisch, wie Biehof gethan; sei es nach der mas teriellen Verwandtschaft; sei es nach der Einheit der Form ober wie sonft noch. Solche Betrachtungen würden uns für unsere Zwecke viel zu weit führen und wir müssen uns begnügen, Andeutungen zur Bewältigung der Masse zu geben.

Da Göthe als ächter Lyrifer wesentlich von sich selbst ausging, so ist der Gehalt bei ihm stets als wirkliche Sistuation gefaßt, in welche sich sodann die nächste Umgebung mehr oder weniger Theil nehmend einwedt. Diese concrete Initiative ist es, die man mit verschiedenen Namen bald den Göthe'schen Realismus, dald seine Naturtreue, dald seine Objectivität, dald seine Kunst der Motivirung, dald seinen Individualismus genannt hat. Von der bestimmten Situation geht er dann in das Allgemeine über oder vielmehr macht die Dichs

wäthe nimmt das Allgemeine nicht sowohl als eine Abstraction für sich heraus, als vielmehr die universelle Bedeutung des Einzelnen bei ihm überall durchscheint, denn zu sas gen, daß er sie durchscheinen lasse, wäre der Innigkeit seines sich im Verse verathmenden Gemüths eigentlich schon zu viel gethan.

Run liegt es in der Natur der Sache, daß der Umfang der Stuation ein beschränkter ist, daß Alles darin eintreten, Alles zur Seele eines Gedichtes werden kann. Des Geistes Erfahrung schließt an sich nichts von sich aus. In dieser Beziehung nun ift Göthe's Lyrik durchaus Weltpoesie. Er war sich dieser Universalität bewußt so gut als Schiller, der es sogar viel schroffer für eine Armseligkeit erklärte, bei dem poetischen Schaffen nur seine Nation im Ange zu haben. Daher legt sich denn Göthe's Poesie sehr in die Breite aus. Alle Justände des menschlichen Daseins, auch untergeordnete, geringfügige, weiß er in ihrem ibeellen Rester zu zeigen. Alle Zeiten tauchen auf, alle Religionen, alle Völker. Durch die Griechen wandert er zu den Arabern und Persern fort und erfreut sich zuletzt an den Chinesischen Jahreszeiten. hat aus solcher Mannigfaltigkeit die Anklage entnommen, daß Göthe zu große Voraussehungen der Bildung mache, um verstanden und genossen werden zu können. Sierauf ist jedoch zu erwöbern, daß eine Verständlichkeit, welche so gut als gar keine Bildung forberte, nur in den ersten Stadien der Naturpoesie vorzukommen vermag, daß aber die Kunstpoesie ohne Boraussehung mannigfacher Kenntnisse und die badurch bedingte Möglichkeit vielseitiger Anspielungen undenkbar ift. Ein Gebicht soll allerdings sein Verständuss in sich selber tragen, allein damit ist nicht gesagt, daß es von einer bezies

hungslosen Einfachheit und Dürftigkeit sein muffe. Wenn. man sich dieserhalb auf die Alten beruft, so irri man sich sehr, deun bei diesen durfte der Dichter sehr viel Kenntniß der My then, der Historie, Literatur und Sitten voraussetzen. Mas für Anspielungen durfte nicht Aristophanes in seinen Komödien sich erlauben? Welche Bildung setzte nicht Horaz voraus? Da preist man benn mit einemmal biese Autoren glückich, daß sie ein sehr gebildetes Publicum gehabt, dem sie solche Dichtungen in sich auszunehmen hätten zutrauen können. Und so gehe man denn nur getrost an seine Cultur, lerne Geschichte, lerne Mythologie, Geographie, Literatur, Gothe zu verstehen. Freilich muß der Geistesgehalt eines Gedichtes ein so allgemein menschlicher sein, daß gegen ihn die specis fische Form der Erscheinung zum secundaren Elemente wird. Diese Nothwendigkeit der ächten Poesie bedingt auch, daß der Dichter nichts zur Situation mache, was in erchustvem Sinn ein Aparies, ganz Singuläres, der Auflösung in die Universalttät Widerstrebendes mare. Insofern kann man bas Realmotiv symbolisch nennen. Göthe hat oft alte Weythen neu ge= wendet und darin seinen Ausspruch bewährt, daß das Schone das Resultat "einer glücklichen Behandlung" sei. So z. B. den Mythus des Ganymed, indem er den zum Aether aufschauenden Knaben von Sehnfucht erfüllt werben läßt, zum malten Vater hinaufzudringen. Da schwebt der Abler herab, ihn auf seinen Fittigen zum Schooß des alliebenden Erzeugers zu iragen. Mit biefer: Wendung ift ber Beisat von Gemeinheit, der fonft dem antiken Menthus anklebt, ganzlich auf= gehoben. Gerade bei Göthe's vorzüglichsten Compositionen wird man bemerken können, wie das Locale, Geschichtliche varin zuleti doch nur die vergängliche Hülle der Idee ist. Im Erlkönig 3. B. ift ber Contrast bes aufgeklärten Berstandes, der keine Beister statutet, und der angswollen, von Gespensterreigen umschwirrten Kinderphantaste ein allgemein menschlicher. Jedes Gemüth kennt diesen Gegensatz. Den verständigsten Menschen können unter gewissen Umständen und Bedingungen die Fieberschauer der Geistersucht durchrieseln. Sein Auge sieht mit kritischer Nächternheit einen Nebelstreif, die Phantaske aber köst ihm den Elsenssten mit Kron' und Reif daraus entgegen treten.

Mile lyrische Poesie muß entweder Hymnus oder Obe oder Lied sein. Der Hymnus singt das Allgemeine als ein Allgemeines und hat daher leicht etwas Prosassches, Lehrhaftes an sich. Die Ode geht vom Allgemeinen in das Besondere oder auch vom Besondern in das Allgemeine. Das Lied endlich stellt das Einzelne als das Allgemeine oder, was das selbe, das Allgemeine als das Einzelne dar, kann aber in diese Einhelt das Besondere als die Mitte des Allgemeinen und Einzelnen ausnehmen. Ans diesem Srunde vermag nur das Lied in das Hymnenartige und Odenhaste überzugehen und überhaupt in eine unendliche Mannigsaltigkeit der Gestaltung sich auseinanderzulegen.

Das Lied ist daher die eigentliche Region der Göthe'schen Lyrik, von welcher er zwar in die andern Formen Streifzlige unternimmt, ohne sedoch auch in thnen die Innigkeit zu verslieren, welche den Grundton des Liedes ausmacht. Wir netwnem diese Innigkeit als Einheit des Gefühls und seines Bewwistseins Gemüth. Dies ist Göthe'n als der schönen Subsectivität besonders eigen und er spricht die gewaltigsten Assectivität besonders eigen und er spricht die gewaltigsten Assectivität dei seinenschaftlichsten Gregungen, mit derselben naiden Scherheit und nicht sehlendem Ausdend, wie die leisesten Besbungen, die sanstießen Schwingungen des Gemüthes aus. In dieser Gemüthstiese presset but ihm nicht nur der Schlag der

Geschichte, auch die ganze Natur lebt darin mit und es ist mehrkach, zulest von Koberstein, zu zeigen versucht worden, wie das den Deutschen überhaupt eigene Naturgefühl bei ihm die reinste Ausgestaltung gefunden habe. Söthe gebraucht die Natur sast nie zu einem Vilde, welches mit einem Wie als Verzseich eingesührt würde, sondern die Natur wird in ihm zum unmittelbaren Selbstgefühl. Das geschwäßige Wasser mit seiner kühlen Tiefe und blinkenden Welle, die grüne Erde, der im Lusthauch zitternde Grashalm und Viumenkelch, die Schattenmassen der Baumeswipfel, die beweglichen Wögel mit ihrem Gestatter und Gesinge, die summenden Jusecten, die chamäleontischen Wolken, der Proteus des Lichtes, die ewigen Sterne, Alles, Alles lebt und webt in ihm und wird, man weiß selbst nicht wie, zum natürlichen, integrirenden Element seiner Dichtung.

Göthe hat aber nicht nur das sympathetische Mitleben mit der Ratur, sondern gleicherweise die Empfindung der relativen Entfremdung von ihr geschildert. Allerdings überwiegt bei ihm die erstere Gefühlsweise. Für uns ist die Natur nicht mehr von Göttern und Göttinnen beherrscht. Die Götter Griechenlands sind zu Phantasteibealen zusammengesunken. Wir fürchten daher die Elemente nicht mehr, wir sehen in den Thieren nicht mehr Boten der Götter, wir verehren die Pflanzen nicht als diesen ober jenen Göttern heilige. Wir erblicken aber auch in der Natur nicht, wie der Jüdische Berstand, mur ein Machwerk Gottes, welches so ober auch anders sein könnte, sondern betrachten die Natur als eine ewige und für die Freiheit Gottes nothwendige Manifestation seines Wesens. die Natur nannte Göthe sich einen Bantheisten, für die Kunft einen Polytheisten, für die Geschichte, wie sie auf ein höchstes: Ziel der gesammten Weltordnung hinweist, einen Theisten.

Allein unsere Bertrautheit mit ber Natur hindert nicht, daß sie, unserm Seibstbewußtsein gegenüber, uns pidglich auch als, das Räthselhafteste erscheine, bessen Aneignung wir vergeblich anstreben. Die Bewunderung der Schönheit der Natur schlägt in die Berwunderung über ihre Existenz um und die Materie mit der Unendlichkeit von Raum und Zeit und mit den zahllosen: Ballen, worin sie sich zusammenkugelt, wird uns zu eis ner Dual. Meine Herren, wir lesen zwar in der Zeitung glatt weg, daß jenseits des Uranus der Reptunus oder Ophion entdeckt sei, fast achthundert Millionen Meilen von der Sonne und daher zum Umlauf um dieselbe britthalbhundert Erdenjahre bedürftig. Allein als Wirklichkeit genommen ist boch diese Weite bes Naumes, diese Länge der Zeit und das Maaß der wandelnden Welten eine ganz ungeheure Thatsache. Und dieser Planet gehört noch zu unserm System. Und wie viel ähnlicher Systeme mag es nicht geben, die zulest alle wieder nur ein einziges sind. Mögen wir uns stellen wie wir wollen, hier kommen wir mit keinem stumpfen Nil admirari aus, es wird uns aber auch etwas wüst und unheimlich. Die Schranken unseres Wissens und Vermögens werden uns fühlbarer und die Natur vermummt sich in ein damonisches Antlit. Diesen Zug hat Göthe auch tief gefühlt, ohne jedoch jemals an der der Natur immanenien Vernunft irre zu werden.

Ueberhaupt ist er ein Meister in dem Geheimnisvollen. Seine Balladen haben gewöhnlich ein mysteriöses Moment, das von außerordentlicher Wirkung ist, indem es der Phantaste alles Material liefert, selbst den letzten Pinselstrich an dem Gemälde zu thun. Und doch verliert er selbst im Geheimnisvollen nicht die Klarheit der Anschauung. Was kann mysteriöser sein, als die Braut von Korinth und wie groß ist doch die finnliche Deutlichkeit dieser Ballabe. Das Thema ist mit dem der Götter Griechenlands von Schiller verwandt, aber ganz individuell gestaltet. Der Sohn und die Tochter zweier Fanklien sind früh einander verlobt. Die Familie ber Tochtet tritt zum Christenglauben über, während bie bes Jünglings heidnisch bleibt. Das Mädchen, heidnisch gesinnt, wird von der Mutter mit dem Christenglanden gequält und dem Jüngling ihre jüngere Schwester bestimmt. Er kommi als Gaft spät Abends an und das ihm geraubte Mädahen tritt einsam umirrend in sein Zimmer. Nur beginnt die Macht bes Geheimniswollen. EGs bleibt unentschieden, ob dieser weibliche Bampyr aus bem Grabe heraufgestiegen ober nicht. Seine Glieder sind weiß wie Schnee, aber auch kalt wie Eis. Kein Herz schlägt mehr in ber Bruft. Det Jüngling, in dessen Armen sie erwarmt, muß sterben. Die Locke, die sie ihm abschneidet, ist seine Todtenweihe. Die Kette, die sie sie sien als Liebespfand reicht, ist seine Sterbefessel. Aber wir spielen in biese gräßliche Bolkssage alle höheren Mächte bes Geistes und wie ist hierdurch das Geheimnisvolle gesteigert, wie hiedurch erst ein allgemein Menschliches erreicht? Der Schmerz, welcher vie Menschheit immer durchzuckt, wenn Religionen untergehen und ein neuer Glaube auf ihren Trümmern sich erhebt, gegen bessen Siegergewakt die von ihnen einst verehrten Götter zur gespenstischen Farblosigkeit abbleichen, macht ben Hintergrund der Ballade ans. Der alten Götter bimtes Gewinemel het das stille Haus geleert:

> Unsichibar wird Einer nur im Himmel, Und ein Heiland wird am Kreuz verehrt; Opfer fallen hier, Weber Lamm noch Stier, Aber Menschenopfer unerhörk

> to the first of the second of

Das Mädchen erscheint in der düstern Nachtbeleuchtung wie eine von ihrem Postament herabgestiegene, lebendürstende Aphrodite, die vor der Versargung jugendlicher Schönheit im Nonnentham zurückschaubert. Der Jüngling macht das Recht der Gegenwart geltend. Die Liebe, die in den Herzen der Menschen keimt, welches auch ihr Glaube sei, läßt ste Alles vergessen. Die Nähe des Untergangs beseuert den Genuß. Das Mädchen sagt ihm:

Die an dich nur benkt, Die sich liebend kränkt, In die Erbe bald verbirgt sie sich.

Endlich aber bittet sie die Mutter, welche die Liebenden überrascht, sie mit dem Geliebten zu verbrennen, sie aus dem Grabe zu nehmen, ihre "bauge Kleine Hütte zu öffnen":

Wenn der Funke sprüht, Wenn die Asche glüht, Eilen wir den alten Göttern zu.

Dieser Ivealismus der höchsten Beziehungen, zu welchem jede Thatsache, jede Sage, jede Naturanschauung, jeder Zusstand bei Göthe sich hervorarbeitet und als ein poetischer Phisnir das empirische Moment, aus dem er sich erhebt, in seiner Verklärung gewissermaaßen vernichtet, ist der unendliche Reizseiner Lyrik. Göthe hat durch dies Streben viele Stosse umsgedichtet. Fr. v. Schlegel behauptet, die Indische Legende von Mahadöh und der Bajadere sei in ihrer Ursprünglichseit besser; es fragt sich aber, ob Göthe ohne ihre Christianisstrung zu der allgemein menschlichen Individualissrung hätte kommen können, welche jeht dieses Gedicht in sich vertiest. Konnte er, auf dem Boden der Indischen Anschauung bleisbend, sagen:

Es frent sich die Gottheit der reuigen Sünder Unsterbliche heben verlorene Kinder, Wit feurigen Armen zum Himmel empor. Wie er hier die Bajadere zu einer Indischen Magdalene umgehildet hat, so sinden wir bei ihm auch die Druiden zu Repräsentanten des Lichtgoties in der Walpurgisnacht erz hoben, welche den dumpfen Pfassenchristen gegenüber, die sie mit ihrem eigenen Teufelsglauben überlisten, sich als nationelle Lichtfreunde geriren:

> Die Fiamme neinigt sich bom Anuch, So reinig' unsern Glauben, Und raubt man uns den alten Brauch, Dein Licht, wer kann es rauben ?

## XXI.

## Göthe's Verhältniß zur politischen Lyrik.

Die Blüthen, welche Göthe's lyrische Muse nach allen Seiten verschwenderisch ausstreuete, zeigen und mur Einen Mangel und dieser gerade ist der wunde Fleck geworden, an welchem in neuerer Zeit eine oft sogar seindselige Kritik des Dichters augeknüpft hat. Unter den vielsachen Stoffen nämlich, welche seine Lyra verherrlichte, sehlt der politische. Alles hat der Dichterkönig besungen, Ratur, Liede, Geselligkeit, Kunst, nur nicht den Staat. Fast sollte man glauben, die Worte, die Göthe in Auerbachs Keller sagen läßt, daß das politische Lied ein garstiges, seien sein eigenes Crodo. Meine Herren, ich habe schon oben dei der Geschichte der Kritik unsseres Dichters denselben gegen die unbilligen Ansorderungen Menzels und Börne's in Schuß genommen, welche ihm sein Berhalten zur Politik zu einem stitlichen Bergehen machen. In zwei Jahren wird ein Jahrhundert seit Göthe's Geburt

verflossen sein. Welche Beränderungen hat seitdem nicht das Bemußtsein ves Menschengeschlechts erfahren! Wie ist nicht das der Deutschen durch die Philosophie und Poeste, wesenkich also auch durch die Thaten Göthe's, ein anderes, ein höheres gewordent Und nun sollen wir von ihm verlangen, was wir kann seit Decennien unser Eigentsum nennen? Run sollen wir ihn mit einer Rorm messen, welche, als er sich bilbete, noch gar nicht eristirte? Meine Herren, ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, daß gegenwärtig die Stimme Borne's für die Jugend in Betreff Göthe's ein großes Gewicht hat; daß, bei allem Streben nach Freiheit, nach unbefangenem Urtheil, welches Ihnen als jungen Männern natürsich ist, doch der Rame Börne schon zu einer Auctorikät geworden ift und daß Sie, Göthe'n als Künstler anexkennend, ihm gern auch noch die politische Mission aufdrängen möchten. Erlauben Sie, daß ich für meine Beriheibigung besselben auch eine Auctorität anführen barf. Prup, der bei Ihnen gewiß einen guten Klang hat und von dem Sie annehmen werden, daß er die Sache der Freiheit zu vertreten den ernsten Willen befist, Prus nennt in einem Anffat über die Geschichte ber politischen Poeste bei den Deutschen im Literarhisterischen Taschenbuche 1843 die Jumuthungen Menzels und Börne's an Göthe "kindische Einfälle". Et fühlt bas Unrecht, eine Individualität aus dem geschichtlichen Proces herauszureißen. Um mm aber gleich für die Folge Göthe's Stellung zur politischen Poefte fester zu bestimmen, halte ich es für zweckmäßig, wenn wir diese, wie sie vor, während und nach Göthe's Lebzeiten sich gezeigt hat, in der Kürze betrachten.

Hier aber seine ich mich genöthigt, zunächst zu wieberholen, was ich schon mehrsach erinnern mußte, daß wir Dentsche ein Bolk ohne eine änserliche Centralität sind, wie auch die

Grenzen Deutschlands sich nach verschiedenen Seiten hin in's Unbestimmte verlieren. Der Elfaß gehört zu Frankreich, Bohmen und Mähren sind halbslavisch, halbdeutsch, Kurland, Livland, gehören zu Rußland. Der Deutsche ist durch ben Weltgeist einmal dazu bestimmt, die Allgemeinheit der Humants tät zur unterscheibenden Besonderheit seines Nationalcharakters zu haben. Wie setzen daher in der Politik nur das burch, was einen humanen Charakter hat. Das Wort Humanität selbst ist besonders durch einen Deutschen, durch Herber; in Umlauf gekommen. In Ansehung der Geschicklichkeit, Kampf um die Rechte von Ständen gegen Stände, von Pars teien gegen Parteien, von Völkern gegen Völker zu führen, stehen wir daher andern Nationen, den Romanischen, wie den Slavischen nach. Wo es jedoch ein allgemein menschliches Interesse gilt, da lobern wir bald in ehter Begeisterung auf und stehen nicht an, auch für andere Bölker uns aufzuopfern.

Hieraus erklären sich bei uns die entgegengesetztesten Phasnomene. Wo irgend ein Recht der Menschheit in Gesahr ist,
ba schlägt uns das Herz wärmer. Ist die Freiheit eines Bolfes bedroht, ist ihm vielleicht, sein Gesühl auszusprechen, von
dem ehernen Schicksal versagt, da übernehmen wir es, in seinem Namen seine Schmerzen, seine Hossnungen und Befürchtungen auszudrücken. Als die Griechen von den Türken sich
losrangen, sangen wir Griechenlieder und Tausende von Deutschen Philhellenen kämpsten in Hellas Gauen gegen die Türken. Als die Polen gegen die Russen sich empörten, sangen
wir Polenlieder, welche wahrlich nicht zu den schlechtesten unserer Lyrik gehören. Als die Tscherkessen ihren Kamps gegen
die Russische Strategie begannen, dichteten wir Tscherkessenlieder und mischten wir uns einzeln in die Schaaren dieses muthigen, schönen, von der Brandung des Geschichtsoceanes bis

vahin wenig angesochtenen Bergvolkes. Das Alles thaten wir uneigennütig. Der Brite kümmert sich auch um den Tscherfessen, aber eigennütig, ihm sein Pulver, seine Flinten, seine Fabricate in Wolle und Baumwolle zu verkausen und ihn gegen seinen Russtschen Handelsconcurrenten als einen Wall vorzuschieben. In dieser Sympathie für die Freiheit anderer Volker gelangen wir durch unsere gelehrte Bildung zu den seltsamsten Dingen. Es ist z. B. bei und vorzekommen, daß Gesellschaften, welche politische Zweckssen seinen keinen wir lieben bie Revolution nur in der Theorie, in der Wirklichseit jedoch das Jögern, Zaudern und vielsältige Berathen. Welches andere Volk könnte wohl das Revolutionslied einer fremden Nation mit solchem Eiser sich aneignen? Das vermag nur der gelehrte Deutsche.

Umgekehrt sind wir gar nicht abgeneigt, uns satirisch zu behandeln, uns selbst zu verspotten, wenn wir uns einmal darauf ertappen, recht patriotisch zu sein und unsere Deutschscheit als solche mit einiger Engerie hervorzukehren. Dieses Accentuiren unserer Nationalität, sich einmal in ihrem Besteschen gegen ein abstractes Nivellement zu wehren, erscheint uns soziech als eine Beschränktheit. Wie lange dauerte es und das Beckersche Rheinlied, welches die Anmaaßung der Franzosen patriotisch zurückwies, wurde verspottet, parodirt. Erst hatten wir über funszig verschiedene musikalische Compositionen dazu gemacht und Ludwig von Baiern dem Dichter der Gambach inde einen Ehrendrecher mit einigen Lobzeilen übersandt, und dann lachten wir über unsere, wie uns dann dünkte, zu bornirte Baterlandsliebe. Sie zu gespeln, haben wir uns in der mythischen Person des Veiter Michel zum Besten, den zwar

STORE THE REPORT OF THE STORE THE STORE STORE STORE THE

auch Lessing schon kennt, den jedoch erft Göthe mit den Märkischen Musen recht bekannt gemacht hat, denn

> Wie ist ber Gedanke labend, Solch' ein Edler bleibt uns nah, Immer heißt es, gestern Abend War boch Better Michel ba.

Weil nun das Kosmopolitische, das Abstracthumane, wie es sett auch von Feuerbach, Ruge und Andern wieder als das ächte Pathos angeregt wird, an das Religiöse grenzt, tritt dasselbe bei und häusig da ein, wo andere Bölker noch bei dem Politischen und Nationalen stehen bleiben. Als wir 3. B. den Grundstein unseres fünstigen Universitätsgebäudes legten, als Tausende von Menschen aus allen Ständen, als die Abgeordneten vieler Schwesteruniversitäten mit uns auf Königsgarten versammlet waren, als der König selbst sich in unserer Mitte befand, was sangen wir zum Schluß dieser Feiserlichkeit? Wir sangen baarhaupt ein geistliches Lied:

Nun banket alle Gott Wit Herzen, Mund und Händen, Der große Dinge thut An und und allen Enden! u. s. w.

Das sangen wir. Sind wir daher in der Aunst des Parteikampses und des schlauen Ueberlistens anderer Bölker für irdischen Vortheil, worin sie die Größe ihrer auswärtigen Politik sehen, noch zurück und wissen deshalb unsere politischen Hegemonen und nichts angelegentlicher, als die Partei und den Materialismus, zu empfehlen, so dürsen wir doch dreist behaupten, daß wir des Zustandes unserer bürgerlichen Verhältnisse, was die Vernunft unserer Einrichtungen, das Maaß der bei uns viel gleichmäßiger verbreiteten Vildung und den Grad des durch beide bedingten Glückes betrifft, uns gar nicht zu schämen haben und daß Fremde, welche bei uns reisen,

insien baher Göthe vorndunsich auf die Erweiterung und Berediung der Bisdung drang und die Funtantiät als die uins geziemende Rothwendigkeit herdochob, war er ein ächter Deutschen. Nach dem Stan der Zeit, aus welcher er herankam, ging ihm der Wegzum Guten und Wahren durch das Schöne. Schiller stannte ihm in dieser Ueberzeugung dei. In seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des menschlichen Sieschlechts hat er weitläusig ausgesührt, wie der Weg zur wahrhaften Freiheit im Staat durch die ästhetische Bisdung bedingt sei.

Doch, meine Herren, es wied Zeit sein, daß wir uns in der Geschichte umsehen, wie in ihr vos politische Moment sich bei und durch die Preste vor Göthe abgespiegelt habe. Hier tonnie und num unser nationales Epos, es könnten uns bie Ribelungen einfallen. Bas aber foll man von einem Volkeepos sagen, von welchem die Russon in ihrem Mannesalter gar nichts mehr gewußt haben würde, wenn nicht in einigen Mosterbückereien ein paar Haudschriften sich ethalten und durch vie Bemühungen der Gelehrten langsam bekennt geworden wären? Als nan die Ribelungen fichen nach Würden geschätzt, ja überschätzt waren, fand man noch ein Manuscript, die Gubem, die sogenannte Rebensonne der Nibelungen. Wie leicht konnte dies Gedicht in der Racht ewiger Vergessenheit begraben bleiben! Bon einer politisch-pavagogischen Bebeutung, wie das Homerische Epos bei den Griechen ste gehabt, kann wohl bei diesen Epen gar nicht die Rede sein. Rin wird aber Wakher von der Vogelweide als ein politischer Dichter gepriesen. Ein tresslicher Dichter ist er ganz gewiß. In gewisfem Ginn auch ein politischet. Er kobi bie Deutschen Lande Werthat am messen gefallen; die Zucht des Deutschen Mannes, die Steite und Sham ber Deutschen Frau. Er fampfi

für die Ehre der Deutschen Herren gegen die Römischen Usurpationen. Er straft die Sittenverderbniß des Klerus mit havten Worten. Er ist patriotisch, allein politisch in unserem Sinn, der eine Vergleichung thatsächlicher Zustünde mit der Idee vorausseht, ist er nicht. Eigentlich volksthümlich können wir ihn auch nicht wohl neunen, denn seiner Bildung nach ist er wesentlich ein hösischer Dichter, der auf den Burgsesten und Hossagern seine Lieder vortrug, während die Städte und Dörfer einer anderen Poesse sich erfreuten. Ein Beranger, dessen Chansons von allen Ständen die zu den Guingwetten der Arbeiter und die zum Tanz unter der Linde des Dorses hin gesungen werden, war er nicht.

Die Reformation erweckte ein gewisses politisches Pathos, weil sie über die particulären Kreise hingriff und Rom gegenüber das nationale Selbstgefühl aufstachelte. Dennoch blieb die Lyrik im religiösen Elemente stehen. Ulrich v. Hutten wird zwar oft als derjenige angesehen, welcher als politischer Dichter damals gewirkt habe. Und es ist wahr, daß er, der Adlige, der humanistisch Gebildete, der gekrönte Poet, die größten Anstrengungen machte, alle biese ansstokratischen Momente zu vernichten, um sich dem Staat zu nähern, allein, daß es ihm gelungen, müssen wir lengnen, schon aus dem Grunde, weil das Volk noch gar nicht als Staat existirte. In diesem Betracht übte Luther eine viel mächtigere Wirkung Seine geistlichen Lieder wurden zugleich Nationallieder und seine von unten nach oben dringende Bolkskraft schuf so unverwüstliche Verse, als die des Liedes: Ein' feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr' und Waffen!

Während des dreißigjährigen Kriegs konnte nur von dem Jammer die Rede sein, mit welchem Spanier, Franzosen, Wälsche, Schweden und das buntscheckige Ungethüm der Lanz kneckesoldainska unser armes Baiersand erfüllten, so baß der Patrivismus ver Poeten, eines Opis, Flemming, Balbe, nur in den Thränen bestehen konnte, die sie solchem Trauergeschick meinten. Rach bem breißigjährigen Kriege aber; in ber triften Beit des Europätschen Gleichgewichts, existitte bei uns gar kein lebendig nationaler Sinn. Erft Klopstock erweckte ihn mit feltener Beisteshoheit, mußte aber, bei der Datftigkeit des offentlichen Lebens, in's Abstracte ausschweifen. Er verfiel auch auf Hermanns Geschichte, welche Lobenstein bereits vor thm in seinem bidleibigen Amtwies mit einem Taciteisch sein sollenden Styl behandelt hatte. Dieser Stoff ist seitvem noch Große Talenie, wie Heinrich v. Kleist und oft wiederholt. Grabbe, haben sich, außer vielen andern, daran versucht, Grabbe mit einem wahrhaft Westphätischen Pairlotismus, ber folz darauf ist, daß ber Blutbach bei Dortmund einst von Römerblut sich geräthet gesehen haben kann, und daß ein Knochen, den ein Bauer aufpflügt, vielleicht noch von einem Goldaten der Legionen des Warus herrührt. Allein sagen Sie, meine Herrn, ist die Hermannsschlacht wohl ein guter politisch-poetischer: Stoff? Scheint: nicht: selbst auf der Berehrung Hermanns ein gewisser Fluch zu ruhen ? Man hatte durch Subscription Geld zusammengebracht, ihm auf einem Granitpostament im Teutoburger Walde eine Statue zu errichten, wo er mit einer Ablerbestügelten Kappe die Schwertesblänke dem jungen Strahl des Ostens zukehren sollte, ein Ziel für alle Deutsche Augen beim Morgengebet. Allein eben dieser colossale Hermann, aus Kupfer gegoffen, liegt einstweilen bei ben Gläubis gern, die zum Guß bas Capital hergeliehen, in Versatz und die Deutsche Nation scheint nicht so viel Patriotismus für die Anfänge ihrer Geschichte zu besitzen, ihren Befreier aus seiner Haft zu befreien. Hermann ber Cherusker handelte unstreitig

ganz king und wisklich patriotisch, als er die Römer wie der von ihnen selbst externien Kriegskunst in die Wähder und Sümpse Wostphalens verlotte. Edel aber war es gewiß nicht. Es hastet etwas von der Tellsnatur daran, den Todsetud hinterm Stuauch hervor zu erlegen. Ein Arnold von Windelried, der die Speece der Ritter zusammensaste, sie in seine Brust zu senden, um der Freiheit eine Gasse zu bahnen; steht unstreitig viel höher. Klopstod war consequent genug, auch Hermanns Untergang in einem Bardiet zu dichten, wie Segest mit dem Bunde der Fürsten ihn beim Mahle verrätherisch ermordete.

Politische Bedeutung haben sonst aus dieser Zeit nur Lieder, welche eigentlich Denkmale unserer Schmach sind, z. B. daß Deutsche Fürsten schmöbe genug waren, ihre Unterthanen für fremdes Geld zu verkausen, sie nach fremden Welithetlen verschiffen zu lassen. Und solche Lieder sind Volkslieder geworden, wie das von Schubart: Auf, auf, ihr Brüder, und seid stark, der Abschiedsiag ist da! — Wo zogen diese unsere Deutschen Brüder hin? — Ind heiße Afrika! lautet die Antwort. Da haben sie ihr Blut verspritzt sink fremdländische Interessen, da bleichte ihr Gebein im heißen Sande. Und in eine solche Zeit, in die Mitte solcher Unstatichkeiten, welche besonders tie kleinen Deutschen Göse sich erlaubten, siel Göthe's Jugend. Mußte nicht Weimar ihm als ein ächter Musenhof, Karl Ausgust als ein ächter Gulturheld erscheinen?

### XXIL

ì

#### Fortfebung.

Dieser Trubfal könnte man enigegnen, bag burch Preuvens Aufschwung ein Stoff für die politische Dichtung gegeben gewesen sei. Allein hier bürfen wir nicht vergessen, daß Preuven gerade mit seiner Erhebung unter einem heroischen Könige Sachsen, Baiern, Destreich gegenüberstand; daß sein Fürst, wie sehr gang Deutschland, selbst das ihm gegnerische, ihn bewunderte, doch nicht die Einheit und Allgemeinheit der Deutschen Nation in sich zusammenschloß und daß die Franzosen ihn vor der Schlacht bei Noßbach noch fpöttisch den petit marquis de Brandenbourg nannten, als sei, daß der erste Friedrich hier in Königsberg sich die Krone auffeste, eine übermüthige Ammasbung gewesen. Rammier und Gleim befangen ben König, diefer als einen ibealen Grenadier, jener als einen neuen Augustus. Für die Deutsche Literatur war bies nicht ohne Bedeutung, allein für unser politisches Bathos lag darin der Uebelstand, daß wur Preußischer, wicht Deutscher Enthusiasmus sich daran beihelligen kounte, weshalb also auch Göthe, daß er Friedrich nicht besäug, kein Vorwurf gemacht werben kann.

Run kam die Revolution, weiche die Deutschen zuerst mit abstract kosmopolitischer Begeisterung aufnahmen, dis das Haupt des Königs siel, wo sie verstummten. Den weiteren Berlauf habe ich schon ost berühren müssen. Ich gehe deshalb sogleich bis zu den Freiheitskriegen, mit wolchen die Deutschen sich von den Franzosen ihre Selbstständigkeit zurück erkämpsten. Her regte sich die Dichtsunst wieder. Sie begleitete den Kamps. Sie wurde selbst kriegers

schenkendorf, Arndt n. A. schürten das patriotische Gefühl, indem sie dem begeissernden Zuruf die schöne That hinzusügten und ihre Brust den seindlichen Kugeln und Basionetten bloostellten. An dieser Boeste der That konnte Göthe, ein alter Mann, nicht mehr Theil nehmen, und so schwieg er auch als Lyriser. Bon der Stude aus Kampslieder zu dichten, schien ihm nicht würdig. Die schönsten sprosten damals empor, man wuste nicht wie und wo, und verbreiteten sich namentlich durch die fretwilligen Jäger bald im ganzen Bolke. Als Göthe in Epimenides Erwachen diesen Gegenstand poetisch behandelte, konnte er nicht anders, als daß er zu dem kriegerrischen Elemente das Diplomatische hinzusügte, welches dem Schlachtenlärm auf dem Fuße solgte. So gab er ein dramastisches Gesammibild des Herganges.

: In dem Kampf nach::Außen war die Nation: einig gewesen, allein kaum war er vorüber, als auch bald die alten Sonderinteressen sich regten und die Hoffnung und Sehnsucht nach innerer Einheit fich in die Burschenschaft Mächtete, die nun auch eine große. Lyvik entwickelte, worin sie die Berschmelzung des vielstaatigen Deutschlands zu einem Bruderbunde besang. Oft war ihr Pathos nur ein Traum. Sie träumte vom Kaiser Rothbart, der aus dem Kyffhäuser auforstehen werbe, das rechte Deutsche Reich zu gründen. Sie legte die alten Reichsfarben, Schwarz, Gold und Roth mit vieler Selbstverherrlichung und vieler Symbolik aus. Recht poetisch aber wurde sie erst in ihrem Sturze, wo sie, den Berrath beflas gend, zur frommen Resignation überging. Obwohl nun viele der in der Burschenschaft entstandenen Lieder auch in weitere Kreise brangen; wie ja bei uns immer bie befferen Studentenlieber auch Volkskieber geworden find, so behielt boch sehr natürlich diese ganze Poesie eine esviertsche; dem akabemischen Stande integrirende Haltung und Göthe konnte zu ihr untnöglich ein Berhältniß gewinnen.

Von 1819 und dem Congreß zu Verona bis zur Ins revolution war in dem Gewirr der Demagogenuntersuchungen an keine politische Poesie zu benken. Uhland war der einzige, ber in dieser Beziehung zwischen der romantischen Schule und der jüngeren Tendenzpoesie eine gewisse Mitte einnahm. Göthe hat darüber noch selbst sein Urtheil abgegeben. den Gesprächen mit Eckermann, gegen Ende, bedauert er, daß Uhland der Tagespolitik sich zu sehr hingeben und durch ihre ephemeren Spannungen in seiner poetischen Productivität zu sehr aufgerieben werden muffe. Würtemberg habe unstreitig viel gut unterrichtete, tüchtige, wohlgesinnte, beredte Männer, in den Kammern seine wahren Interessen zu vertreten, aber einen Uhland habe es nur einmal. Schärfer urtheilt er im secksten Bande des Briefwechsels mit Zelter über die ganze Richtung der Uhland'schen Poesie auf Veranlassung von Pfi= zers Gedichten. Es wird ihm armselig bei ihrer Lecture zu Muthe. Er kann sich nicht überreben, daß aus dieser Region etwas Aufregendes, Großes, Menschengeschick Bezwingendes hervorgehen werde. Er spricht von einem sittlich=religiös=poe= tischen Bettlermantel, den diese Poeten mit solcher Kunst umzuthun verstünden, daß sie, wenn der Ellenbogen irgendwo hervorgude, dies für eine Intention auszugeben wüßten.

Die Französische Poesse der Restaurationsepoche interessitrte ihn auf das Lebhasteste. Er ward durch die Julirevolution nicht zum Unglauben an die Geschichte bewogen und äußerte sich in den Briefen an Zelter nur einmal darüber in wenigen Zeilen mit kühlem Diplomatenton. Er konnte noch die Ansfänge der eigentlich politischen Lycik, wie wir sie jest haben,

wahrnehmen. Seine Sympathieen für die Bölkerfreiheit konnte er in directer Lyrik freilich nicht mehr ausströmen, allein, was er fühlte, hat er im zweiten Theil des Faust ausgesprochen. Faust exkennt,

> Rur der verdient sich Freiheit und das Leban, Der täglich sie erobern muß.

Er erkennt als den höchsten Moment des Lebens, als bessen absolute Befriedigung.

Auf freiem Grund mit freiem Bolt zu fteh'n.

Es fehlt einmal der Deutschen Nation die energische Einheit eines solidarischen Nationalgefühls, welche dem politischen Dichter so günstig ist. Wir Deutsche haben kein Nationallied, wie andere Völker. Die Destreicher singen ein Kaiserlied, wir Preußen ein Königslied. Und die Melodie dieses Liedes ist nicht einmal eine Deutsche, søndern dem Englischen God save the King nachgeahmt! Zelter schreibt über viese Materie unter Anderem an Göthe, daß er bei dem Singen des neine fältigen": Heil dir im Siegerkranz! immer "seekrank" werde. Leugnen läßt sich auch nicht, daß dies Lied den Selbstgenuß, den eine große Nation in einem solchen Gesange ausdrücken will, nicht recht von Innen her ausspricht. Es stellt den Militairstaat zu scharf voran. Der König wird von vorn herein als Sieger gefeiert und dann eine Wendung auf die Landwehr genommen. Es ist das Königslied nur Einer Epoche, nur des Freiheitskrieges, nur Friedrichs Wilhelms des Dritten. Zelter wollte ein besseres Lied geben und schickte an Göthe eine Composition, die sogleich den Stempel der Reflerion an der Stirne trug, indem er ansing:

> Der König, soll gepriesen sein — Ist er mein König boch; Und wenn er's auch nicht haben will, Was gill's, ich preis ihn bacht u. s. w.

Gestehen Sie, Weine Herrn, daß dies Ansangewort alles Folgende verderden mußt. Ein Dichter erhebt sich in seinem patriotischen Enthussammen. Der Preis des Färsten soll von seinen Lippen erschallen und da säkt ihm ein, daß dies Unierstangen höchsten Orts wohl ungnädig aufgenommen werben könnte. Er fürchtet, der König könne, gepriesen zu sein, nicht haben wolken und da will er seinerseits mit seiner Verherrstähung ihm liebevoll tropen. Sie sehen; daß solche Resserion dem Weisen des Vollsliedes nicht entspricht.

Seit jener Zeit hat die politische Lyrik bei uns in der That große Fortschritte gemacht, namenklich seit dem Regierungsantritt unseres jetigen Königs und dem damit verbundenen Entstehen einer öffentlichen Berfastungspolitik. Lucik schöpft ihre Stärke aus der Zukunft. Sie ift, als bereu Prophetin, der Exponent des Ueberganges. Stellen Sie fich vor, daß Bseles von dem, was wir jest erstreben, erreicht ware, so würde für die politische Poeste eine geraume Zeit ver Stoff wegfallen. Die organische Thätigkeit des staatssittlichen Lebens würde ein in sich befriedigtes Pathos herbeiführen und die gediegene Prosa der Verhandlungen einerseits, der freien Journalfritik aubererseits, würden bas Bedürfniß ber Gemäthserregung durch die Poeste weniger aufkommen lassen, wie auch im neueren Frankreich die eigentliche Blitche der Lyrik eines Beranger, Delavigne, Barthélemy n. A. in die Epoche ver Restauvationszeit und ihres ideellen Borkampfes fällt. Ueberbliden Sie die vorherrschenden Themata unserer beliebtesten politischen Poeien, Heines, Herwegh's, Prut, Dingelstädt's, Fallerskebens, so find es größtentheils Postulate. Sie forvern Preßfreiheit, Lehrfreiheit, Volkovertretung, Deffentlichkeit und machen die Gegenseite, Censur, Lehrzwang, Büreaufratismus, geheimes Rechtsverfahren und geheime Polizei theils verhaßt,

theils lächerlich, Außerdem sinden wir in den Gedichten einen sentimentalen Jug, der auch wohl in eine gewisse Koketterie aus läuft. Der sentimentale Jug, entspringt vorzüglich: aus dem Contrast der subjectiven Erhibung der Dichter mit dem tangssamen Gange der Wirklichkeit. Für die Phantaste ver Dichters ist die Freiheit und Schönheit des Volksgeises eben ein: Bild seiner Hoffnungen. In Gedanken stürzt er sich für die Freisheit in den Kamps, reißt sich aus Liebchens Arm, wirst sich aufs Roß und schwingt den Säbel gegen die Volksunserdrücker.

Meißt die Kreuze aus der Erden, Alle müssen Schwerter werden, Gott im Himmel wird's verzeihn!

So predigte Herwegh. Allein es blieb Alles still. Keine Hand rührte sich. Der Dichter selbst verheirathete sich umd reiste in Frankreich, Italien und der Schweiz umher. Sehr natürlich finden, bei solchen Contrasten, die Dichter sich auf sich selbst zurückgewiesen. Sie, die den Streitruf haben etz schallen lassen, erscheinen sich als die eigenilichen Helben ber Zeit und besingen sich einander. Das Moment der coquetten Selbstbespiegelung stellt sich ein. Prut dichtet ein Loblied auf Herwegh, Herwegh auf Prus u. s. w. Endlich aber mischt sich in ihr Verhältniß auch die Rivalität und das Mistrauen. Weil ste sich vorzüglich als die Repräsentanten des Zeitgeistes ansehen, bewachen sie auch einander, ob nicht dieser ober jener den Gegnern Concessionen mache. Dingelstädt wird Königlich Würtembergischer Hofrath und Vorleser; fogleich wird ihm sein politischer Nachtwächter, durch den er berühmt geworden, vorgehalten und er als ein Apostat der Freiheit augelassen. Freiligrath bekommt eine Pension, freilich nur dreihundert Thaler, und sogleich muß er dem ebenfalls pensionirien Gel bel zusingen: . .

Den Bediente Bruber nennen, Bin ber Sänger Freiligrath

So haben sich seit ber Revolution die Zeiten geandeti, benn im vorigen Jahrhundert bezogen die Deutschen Dichter Gehalte, Pensionen, Orden, bekamen den Hofrathstitel, wurden gesdelt u. s. w., ohne daß dies ihrem nationalen Credit Einirag geihan hätte. Freiligrath aber gab seine Penston auf und suchte sich durch ein neues politisches Glaubensbekenntniß bei dem Liberalismus wieder als politisch unverdächtig zu legitimiren. Weil unsere bermalige politische Lyxik in "verblümten Rebensarien" zu sagen strebt, was, als schlichte Prosa, oft von der Censur gestrichen werden würde, so ist ste nothwendig vollet Resterion. Sie ist Tenbenzpoesie und wird oft ganz epis grammatisch, wie Hoffmann v. Fallersleben in folcher Pointemphrastik ein eigenes Geschick besitzt, wie ber zweite Theil der Gedichte eines Lebendigen größtenisteils aus Epigrammen besteht, wie felbst die Tisel der Gedichtsammlungen öfter schon eine Resterion enthalten, benn die Gebichte eines Lebendigen 3: B. legen fogleich die Lanze gegen den Verstorbenen ein; sie machen die Munnie einer wurmstichigen Aristofratie zu ihrer Folde. In foldher Fronie hat venn Heine mit seiner hinrichterlichen Zweischneibigkeit sie alle überholt. Die colossale Petstflagerseines Wintermährchens ließ alles Aehnliche vergessen.

Göthe erlebte noch den ersten Beginti steset Wendungen umserer Poeste und sprach sich gegen Edermann noch zwei Tage vor seinem Tode sehr entschieden dahin aus, daß er den politischen Stoff für einen umpoetischen halte. Es war von der antisen Tragödie die Nede gewesen. Göthe erklärte ihre Nachahnung sür Affectation. Wir Nenere müßten mit Napoleon sagen, die Politik sei das Schicksi, allein wir

müßten uns hüten, zu sagen, die Politik sei die Poeste. Thomson habe ein schönes Gedicht über die Jahreszeiten gemacht, allein sein Gedicht auf die Freiheit sei nichts werth. Der politische Dichter müsse sich einer Partei hingeben, wodurch er unfrei werbe. Er musse die "Kappe der Bornirtheit", des blinden Hasses, der blinden Liebe, über die Ohren ziehen. Diese Forderung, Partei zu nehmen, haben wir allerdings jetzt oft genug vernehmen muffen und Herwegh insbesondere verlangte von jedem, die Parole Für oder Wider auszusprechen. Göthe dagegen meinte, daß der Dichter sich frei erhalten musse, bem Guten, Wahren und Schönen an und für sich seis nen Dienst zu weihen. Er sei barin dem Adler vergleichbar, dem es in seiner erhabenen Region auch gleichgültig sei, ob der Hase, auf den er herabstoße, in Sachsen oder in Preußen - Wenn ein Dichter Zeit seines Lebens schädliche Vorurtheile bekämpft, die Gefühle seiner Ration veredelt, ihren Geschmack verbessert, ihre Gesinnung gereinigt habe, ob er ba nicht patriotisch gewirkt habe? Was er benn Besseres thun solle? Db ein Regimentschef nicht bann eben als rechter Patriot handle, wenn er, statt sich in politische Neuerungen einzulassen, seine Soldaten bestens einexercire, damit sie, vorkommenden Falls, sich tüchtig fürs Vaterland schlagen könnten? Er wisse recht wohl, daß ihm von manchen Seiten her zuges muthet werde, Miglied eines Jacobinerclubbs zu werden und Mord und Brand zu singen. Dann würde er es den Leuten recht machen. Er haffe jedoch alle Pfuscherei, wie die Sünde, vorzüglich aber die Pfuscherei in Staatsangelegenheis ten, wodurch das Unglück von Millionen erzeugt werde.

Diese Betrachtungen, meine Herren, über die politische Poesse, könnten dem Anschein nach zu weit von unserer eigentslichen Aufgabe sich entfernt haben. Dem ist jedoch nicht so,

denn wir haben zunächst Göt von Berlichingen vor uns, über welchen in neuerer Zeit auch wohl die Meinung ausgesprochen ift, daß er ein politisches Tendenzstück sei. Diese Ansicht schiebt unsere Dramatik ver Göthe'schen unter. Wir lieben jetzt die Tendenz. Verwandtschaft mit den Zeitideen, der sich Riemand entschlagen kann, ist noch nicht Tendenz; zu bieser gehört die Absichtlichkeit der positischen Wirkung, die sogleich der Poesie gefährlich zu werden und ihr Feuer burch die Berechnung, wie schwer ein Wort für ober gegen eine Partei wiegen werbe, zu erkälten broht. So hat Prup einen Karl von Bourbon gedichtet, der, aller Tendenzkritik zum Trutz, die ihn nämlich als ein Meisterstück auflobie, doch rasch von uns fern Bühnen wieder verschwunden ist. So hat Guskow ben Pugatschef gebichtet. Sollen wir aber von einem Rosakenhett mann lernen, was Freiheit ist? Da halten wir uns unwillkürlich immer mehr zu Schiller, ber von den Räubern bis zum Tell, von der Entzweiung der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft bis zur Erringung einer freien Verfassung burch das Volk, alle Stadien der politischen Bildung vom Standpunct ber Ibee aus geschilbert hat.

### XXIII.

# Sot von Berlichingen.

Rehren wir zu Göthe felber zurud, fo haben wir ihn nach der Rücktunft von Strafburg in Frankfurt gelaffen. Bon hier ging er seiner juriftischen Fortbildung halber nach Wetlar, wo gerade über bas Reichstammergericht, vieler angehäuften Unbilden wegen, eine Bistiation verhäugt war. Dieser Umstand, ein Gericht selbst gerichtet zu sehen, war allerbings für Gothe's Simesweise peinlich, doch fand er das Städtchen und die Gesellschaft nicht so trift, als er sich vorgestellt hatte. An einer Wirthstafel hatten die jüngern Leute als Behiket größerer Geselligkeit einen scherzhaften Ritterorben gebildet, ben sie mit allem Pomp der Etiquette zu ihrer Belustigung burchfliheten. Hier fand Göthe eine britte akabemische Jugend. Er verstand sich auf die kleinen Intrigmen und großen Mystisteationen der Gesellschaft vortrefflich. Diese war in Grade getheilt, in den des Ueberganges, in den Uebergang des Ueberganges, in den Uebergang des Ueberganges in den Uebergang und so fort. Jeber hatte seinen Ritternamen. Göthe bekam den des Göt von Berlichingen des Redlichen, jenen, weil er schon von Straßburg her mit ber Autobiographie bes Ritters sich viel zu schaffen machte, biesen, wegen seiner reinen Pietät gegen Personen, die er hochachtete. Hier in Wetlar war es nun, wo er ben morschen Zustand des Römisch Deutschen Reichs vollends kennen lernen sollte, so daß sein Material für die Dramatistrung der Geschichte des Göt immer mehr anwuchs.

Er kehrte nach Franksurt zurück, war mit Gelehrten, wie Höpfner und Schlosser, mit Künstlern, wie Gotter, mit vor-

züglichen Menschen, wie Merk, mit interessanten Damen, wie Fräulein von Klettenberg, Sophie Laroche u. A. in lebhaften. fruchtbarem Verkehr, konnte jeboch immer erst keine Concentration gewinnen, bis seine Schwester ihn zur Arbeit trieb, wo er sich benn von dem gesellschaftlichen Treiben etwas zurückzog und den Göt von Berlichingen in wenigen Wochen 1772 niederschrieb. Wenn ich jetzt von diesem Drama handle, so meine ich immer bessen Urgestalt, benn bie späteren Bearbeitungen unterscheiben sich von berselben boch haupisächlich durch die Herausarbeitung einer theatralischen Möglichkeit und find insofern mehr accidentell. Dhne Merks Dazuthun ware übrigens ber Göt kaum gebruckt. Göthe gab bas Papier her, Merk die Druckfosten. So war es Recht! Ein solches Werk mußte ein Geschenk des Dichters an die Nation sein. Als es nun schnell die größte Bewunderung hervorrief, ward es sofort nachgebruckt und die zweite Auflage des Selbstverlags das burch in ihrem Erfolge beeinträchtigt.

Wir wollen zuerst den Inhalt, sobann die Form und zus letzt die Wirkungen des Götz betrachten.

Deutschen Mittelalters. Wie Göthe subjectiver Weise yn diesem Stoff gekommen, ist leicht zu sagen. Gözens Selbste biographie hatte ihn innigst ergriffen. Das Local der Geschichte lag ihm durch eigene Anschaumg offen. Shakespeare's Dramen hatten ihm einen neuen Weg gezeigt. Seine juristischen Studien, besonders noch sein Aufenthalt in Weylar, liesen ihn tief in das Wesen der Deutschen, damals noch zu Recht bestehenden Deutschen Neichsverfassung blicken. Mit diesen objectiven historischen und politischen Glementen verdanden sich bei ihm biographische, Nachklänge seiner Bekanntschaften im Essaß und seiner verschiedenen Liebschaften. Was aber in

ber Seele eines Menschen, wie Göthe, sich gestaltet, hat zugleich eine objective, eine allgemeine Bedeutung. Die Wahl, die nach der einen Seite hin als das Product individueller Bermittelungen erscheint, empfängt baburch auf der andern ben Werth einer höheren Rothwenbigkeit. Des Dichters noch junge allein ahnungsvolle Seele war zugleich das Organ einer Culturfrists. Aus Hallers Roman Usong schrieb er auf seine dramatifirte Geschichte selbst das Motto: "Das Unglück ist geschehn, bas Herz bes Volks ist in den Koth getreten und keiz ner edlen Begierde mehr fähig." Unsere öffentliche Geschichte hat wenig Puncie, welche die Phantasie machtvoll ansprechen, weil wir wohl in der Innerlichkeit des Gemüthes und baher auch in der Ausdauer des Duldens, nicht aber in der Pracht ves Handelns groß sind. Nur in den Uebergangsmomenten unserer Hauptepochen zeigen sich einige Katastrophen, welche der Poeste günstig sind. Hermann, der Untergang der Hohenstaufen, die Zeit Maximilians, des letten Ritters, sind solche Lichtmomente und deshalb auch oft genug Gegenstand der dichterischen Behandlung gewesen. Die Kaisertragödien des Hohenstaufen'schen Hauses, wie oft sie auch mit den prächtigs sten Sentenzen über bas Verhältniß von Staat und Kirche nicht blos von Raupach, sondern von vielen Andern, selbst von Immermann und Grabbe, bramatisirt sind, entbehren des eis gentlich heldenhaften Pathos, weil die Menschen mehr als Träger allgemeiner Theorieen, benn als lebendige Charaktere erscheinen. Die allgemeine Antinomie des geistlichen und weltlichen Reichs läßt die Individualität und ihr selbstbereitetes Schicksal zu wenig aufkommen. Nur das blutige Abendroth des Todes des jungen Konradin ist wahrhaft poetisch und deshalb auch in unserer Literatur, ich weiß nicht wie oft, bearbeitet, auch zu Göthe's Jugendzeit von Klinger. Außer diesem

Stoff hat nur Babo's Otto von Wittelsbach sich auf unserem Repertorium erhalten können, weil darin zu dem allgemeinen Gegensatz von Kaiser und Papst die besondere Antinomie von Kaiser und Kaiser auftritt. Noch jett zwar singt unsere Turnerjugend, wie vordem die Burschenschaft, Arnots schönes Lied so gern: Was ist des Deutschen Vaterland? Allein abgesehen von dem edlen Sinn der brüderlichen Allgemeinheit unter allen Deutschen muß man doch gestehen, daß es unsere pairiotische Selbstgewißheit in keinem sonderlichen Glanz erscheinen läst, wenn wir ein Lied mit bem Zweifel an dem Begriff unseres Vaterlandes anfangen. Welchem Volk, das Deutsche ausgenommen, könnte so etwas wohl beifallen? Und nun belehrt uns das Lied, daß wir, Deutschland zu finden, immer weiter gehen müßten, daß des Deutschen Vaterland größer sein muffe, als Preußenland, als Baierland u. s. w. Wit wandern, bis wo am Belt die Möwe fliegt. Was hält uns auf, über das Meer zu segeln und auch im Missisppithal unter den, Deutschen Auswanderern noch unser Vaterland zu suchen? Es wird ein Abstractum.

Söthe ergriff ben Moment der aufkeimenden Reformation, allein nur nach der politischen Seite und nur nach dem Conflict des Ritterthums mit den übrigen Elementen. Sein Söth sollte zeigen, wie in anarchischer Zeit ein edler Charakter zur Selbsthülfe gezwungen und dadurch in Collisionen gestürzt wird. Wir sehen den Kaiser und die Reichsfürsten innerlich getrennt. Der Kaiser will einen Türkenzug, die Fürsten möchten lieber daheim bleiben, weil Hab und Gut, Weib und Kind in der unruhigen Zeit täglich bedrohet sind. Die Nürnsberger Kausleute wenden sich um Schutz an den Kaiser, ershalten aber zur Antwort, daß er nicht um seden Pfessersach die Reichstruppen ausbieten könne. Die Reichsgroßen, die

Ritter leben unter einander in Fehde. Die Städte find mit dem Adel in Unfrieden und die Geistlichkeit, welche den Frieden schaffen sollte, theilt alle diese Entzweiungen, reisige Bis schöfe an ihrer Spize. Ein solcher allgemeiner Zustand weiset ben Einzelnen auf sich zurück, aus der eigenen Kraft eine Haltung zu gewinnen. Der Ritter ist eigentlich seinem Stande nach schon so gestellt. Er soll nach eigner Einsicht und Kraft die Unschuld schützen, soll Wittmen und Waisen helfen, kein Unrecht bulben. In biesem Betracht fällt Berlichingen mit bem Don Duiroie bes Cervanies zusammen, nur daß bei dies sem bas phantastische Colorit in friedlichen und geordneten Zuständen des Ritters Unternehmen lächerlich erscheinen läßt. Diese Voraussehung kann Göt nicht machen. Es sollte wohl eine Rechtspflege dasein. Es gibt Gerichtsbehörden, Rechtsverweser, Reichsgesetz, schriftliche Maaßregeln. Allein in der Wirklichkeit sieht es anders aus, wird das Recht mit Gewalt gebrochen, von benen, welche Macht genug besitzen, es ungestraft thun zu können, von den stolzen Junkern und Pfaffen, oder wird es mit List untergraben von den Weibern und Kutten. Die papiernen Besehle der Reichskanzlei hatten oft nicht die geringste Wirkung, weil man sie nicht auszuführen vermochte und die Sorge um das Recht schuf in den Greueln der Rechtslosigkeit solche Blutareopage, wie das heimliche Gericht, dessen Fehme dem aus den Klüften der Erde vorbrechendem Blipe glich.

Alle diese Entzweiungen empfingen zur Zeit der Reformation durch den Bauernkrieg ein neues Gährungselement. Göthe hat diesen Arieg noch so aufgefaßt, wie es im porigen Jahrhundert bei den Historikern der Deutschen Reichshistorie üblich war und wie die Gottfridische Weltchronik mit den Pertianischen Kupfern ihn bereits schilderte, aus welchen Göthe

die Situation von Helfensteins Frau, wie sie vor den raches dürstenden Bauern knieet, wohl hergenommen haben mag. Wir müffen gegen die Bauern gerechter sein. Die neueren Forschungen über die Geschichte ihrer Emporung von Dr. Zimmermann u. A. zeigen uns, daß sie erft allmälig aus Reformern zu Revolutionairen wurden. Ihre zwölf Artikel ents hielten billige Forberungen, in ihren Gemeinden Prediger nach eigener Wahl anstellen zu dürfen, welche das Evangelium ohne Menschenfurcht, nur frei von menschiichen Satungen lehren sollten; die Frohnarbeiten, die Zinsen zu mildern; Fisch, Wild und Bögel Allen zur Jagd frei zu gehen; die Lelbeigenschaft aufzuheben, da in Deutschland uesprünglich nut freie Männer gewesen u. dgl. m. Als man ihnen diese Forderungen nicht gewährte, als man sie hart zurückwies, als man sie mit Hohn und Grausamkeit behandelte, da wurden sie wild und verübten die schrecklichsten Unthaten. Hunderte von Klöstern und Schlössern in Schwaben, in der Pfalz, in Lothringen, wurden von ihnen zerstört. Wochenlang leuchtete ber Horizont vom Feuerschein. Luther, der sich ihrer erst angenommen, weil sie die Freiheit des Evangeliums zu ihrem Ausgangspunct gemacht hatten, eiferte nun gegen sie. In dieser Zeit stellt uns nun das Drama die Entwicklung als ein Drängen von Oben nach Unten und von Unten nach Oben dar. Gög, der Ritter, steigt allmälig herab und wird Anführer der Bauern und die Bauern steigen zu ihm empor und machen ihn, im Bedürfniß einer gebildeten Leitung, eines kriegserfahrenen Mannes, zu ihrem Feldherrn. Dies ist die Collision, an welcher er untergeht, ohne daß es zu einer recht zähneknirschenden Katastrophe käme. Göt, dieser biedere Haudegen, dieser legale und loyale Freund des Reichs, dieser treue Diener des Kalsers, der

Freund Sidingens, muß erfahren, wie er in die Reichsacht erklärt wird, muß sein Leben in der Reichshaft verzehren!

Dies ift der Inhalt bes Drama's von Seiten seiner geschichtlichen Basts. Wie gestaltete er sich bei dem Dichter? Als die Geschichte eines Gemüths. Bei Shakespeare sind die Begebenheiten und die Personen, welche darin handeln, ganz eines und alle ihre Aeußerungen haben deshalb selbst wieder einen drastischen Charakter. So ist es nicht bei Göthe. Wir sinden wenig Handlung, nur eine Reihe skizzirter Begebenheiten, welche, der Einheit des Französischen Drama's in Ort, Zeit und Handlung gegenüber, fast als eine tumultuarische Formlosigkeit erscheinen. Der Ort wechselt auf das Bunteste; die Zeit zieht sich durch viele Jahre hin; wir sehen den erst rüstigen Kämpen allgemach alt und grau werden. Die Handlung hat keinen Mittelpunct. Mittelpunct ist nur Göpens Charakter. Die Folge hiervon ist, daß überall Episoben hervorbrechen, welche bas Ganze mit einer Zerstückelung bedrohen. Hieher ist besonders die Geschichte Ma= riens und Abelheids von Weislingen zu rechnen, welche lettere die Intrique und das Bose im verführerischen Schein der Schönheit mit tiefer Psychologie uns vorführt. Mannigfaltigkeit ber Personen und äußerlichen Vorgänge ist die Tonart des Ganzen noch sehr lyrisch und bricht auch noch oft in Liebern aus. Franz singt, Liebetraut singt, die Zigeuner singen u. s. w. Ja, der ganze Schluß hat etwas Lyrisches und könnte fast als eine Ironie auf das Heldenthum Deutscher Nation erscheinen. Nachdem Götz ein langes Leben hindurch sich abgemübet und in immer engere Schranken sich zurückgezogen hat, genießt er noch dicht vor dem Tode einen Augenblick der Freiheit. Aus dem Thurm an das erfreuende Sonnenlicht getragen, bes Frühlings liebliche Luft athmend, von

Frauens und ivener Freundesliebe gepflegt, bricht er zusammen. Man will ihm seinen Sohn holen. Er mag ihn nicht sehen, denn er ist ein Pfasse geworden. Der kleine Georg aber, den er so lieb gehabt, ist ritterlichen Todes gestorden. Welch' ein wehmüthiges Geschick! Aus der Kerkerlust nur herauszuskommen, um mit dem Bewustsein eines resultatlosen Lesdens zu sterben. Lerse, der Getreue, hält den Epilog, daß wir doch eines so braven. Mannes nimmer vergessen möchten! Recht betrübend, für ums als Ration, die ihre großen Männer verkennt, beinahe schimpslich ist ein solcher Hergang, eigentslich tragisch ist er nicht. Die zu Ansang herausgrollenden Geswitter der Geschichte lösen sich in einen milden Thränensregen auf.

Die epische Breite des Ganzen brachte es nicht nur in Gefahr, sich in Episoben aufzulösen, sondern gestattete auch vielem sonstigen Beiwerk ber Restexion, sich einzunisten. Hegel im ersten Theil der Aesthetik wirft in diesem Bezuge Göthe noch eine Armuth vor, insofern nicht wenige Empfindungen und Restexionen nicht aus dem organischen Trieb der Geschichte hervorgingen, sondern von Außen her eingelegt seien, Zeitansichten auszusprechen. So solle ber Monch Martin Eingangs unstreitig an Luther und an die Reformation erinnern, allein die Confessionen des Monchs liefen im Grunde darauf hinaus, das ritterliche Treiben aus sehr materiellen Gründen zu beneiden. Der Ritter habe guten Appetit, kräftige Berbauung, belebende Erinnerungen aus seinen Fehden und, kehre er nach einer folchen auf die Burg zurück, empfange ihn das getreue Weib mit zärilichen Armen, während er, ber Monch, seine Tage in einem halben Siechthum mit mechanischer Andacht gemüthlos hinschleppe. Diese Polemik gegen die Gelübbe bes Gehorsams, der Keuschheit und der Ehelosigkeit sei ganz im

Geschmad der damaligen Aufkärung, welche die armen Mönche bedauerte, ein so unbequemes Leben führen zu müssen. Aber, meint Hegel, nicht aus solchem Gelüsten, sondern aus einer ganz andern Tiese sei dei Luther die Reform entsprungen. Und so tadelt er auch die Einmischung der Scene auf Gögens Schloß als fremdartig, wo Basedow's auf unmittelbare Ansichauung bastrie Lehrmeihode empsohlen werden soll. Gögens eigner Sohn wird als ein Opfer der leeren Buchweisheit und einfältigsartigen Studenhoderei vorgestellt, dessen geographische Kenntnisse gerade vom Rächsten, von Berlichingens Burg an der Jart, nichts wissen, während Gög von sich rühmt, als ein kleiner Bube alle Wege und Stege der Gegend gekannt zu haben.

Die Sprache des Drama's war eine Eroberung. Urs deutsch war sie mit allen Localfarben der verschiedenen Elemente zesättigt, welche darin spielen. Nirgends war eine Abstraction vorhanden; jeder Ausdruck war aus der concreten Anschamung der Sache entsprungen. Bei aller Lebendigkeit aber war der Diction ein gewisser alterthümlicher Rost eingeprägt, der vortrefslich und ohne alle Zudringlichkeit die Vergangenheit zurückries. Rur die Derbheit war öster übertrieben, wahrsscheinlich aus jugendlichem Wisverständniß Shakespeare's. Eisnige Duzend Donnerweiter, Schwernöthe und ähnliche zuweilen als poetische Kühnheiten bewunderte Kraftäußerungen würden ohne Schaden der Boesie sehlen.

Die Wirkung bes Götz war außerorbentlich, zumächst für die literarische Welt. Dem Französischen, so lange bei 1908 herrschenden Theater war die positive That eines Deutschen Drama's entgegengestellt, obwohl wir, meine Herrn, zu unser ver Beschämung gestehen müssen, daß es jezt bei uns schon wieder Noth thäte, uns von der Uebermacht der Französischen Bühne zu besreien, da wenigstens zwei Drittel unseres setzigen

Repertoriums berselben angehört. Die Ritterstücke wurden durch den Göt in Gang gebracht. Die heimlichen Gerichte, die Verschmittheiten der Pfaffen, die Biederhett humaner Rit ter, die Ungeschlachtheit rauflustiger Eisenfresser, unschuldige Fräulein, intriguirende Damen, Burgvertieße, das Blechge-Happer der Gefechte und ber Klang ber Humpen, das Alles erfüllte unsere Bühnen und täuschte vielfach burch den außere lichen Spectakel über die innere Leetheit. Aber auch Dramen, wie Schiller's Ränder, wären ohne ben Vorgang des Göt und seines Bauernkrieges unmöglich gewesen. Richt weuiger groß aber war bie ethische Wirkung bes Drama's auf die Zeit, weil dieselbe ihre Unruhe, ihr Reformbedürfs niß barin bargestellt fand und im Göt wie in Lesting's Emilie Galosti die erste energische Socialfritif ersuhr. schen Zustände der Nation waren in diesen dramatischen Mis krokosmen blokgelegt. Da aber die Zeit in Götz einen Spiegel nur burch bas Medium der Vergangenheit empftig, so mußte der Dichter auch zur Gegenwart, selber übergehen und veren unmittelbare Gefühlsweise schildern. Er mußte den Werther scheciben.

### XXIV.

## Berther's Leiden.

Die außere Geschichte ber Entstehung des Werther ist bekannt genug. Göthe hatte in Weplar wirklich eine Lotte, vie einem Andern versagt war, geliebt. Er war sevoch glücklicher, als in früheren Verhältnissen, ohne Reue von bieser Liebe geschieben, indem Lotte sowohl als ihr Verlobter burch ihre Ruhe und Heiterkeit den Uebergang seiner leibenschafts lichen Aufregung in freundschaftliche Zuneigung zu bewirken wußten. Auch Merks ironisches Benehmen, ber ihm bei einem Besuch in Wetslar, wo Göthe ihn sogleich bei Lotte Buff einführte, seine Schwärmeridylle zu verleiden wußte, förderte die Ueberwindung der träumerischen Stimmung, in die er aufzugehen brohete, denn in Lottens unansehnlichem Hänschen, dem Stiftslocal gegenüber, hatte er beitets seine Welt gefunben und las ihr vor und begleitete ste auf Spaziergangen, ganz wie er seinen Werther thun läßt. Erst als er nach Frankfurt zurückgekehrt und hier abermals burch die Liebe einer jungen Frau, einer geborenen Laroche, verheiratheten Brentano, in zärtliche und sorgliche Verhältnisse verstrickt ward, erst als der Selbstmord des jungen Jerusalem Aufsehn machte, der in einer ähnlichen Lage, als die Göthe's in Weplar gewesen war, sich erschoß, da erst schrieb er binnen vier Wochen in dem Werther, einem Nachtwandler gleich, seine "Generalbeichte" nieder, sich wieder mit dem Leben auszugleichen.

Werther stellt uns die Auflösung der damaligen Gegenwart dar, welche die Freiheit der Subjectivität dis zu den letzten Consequenzen ihres Idealismus durchzusetzen strebte. Werther seiner gesellschaftlichen Stellung nach ist ein

Diplomat, d. h. ein Scheinthuer. Göt bringt es zwar auch zu nichts Erklecklichem, allein er ist boch als ein alter Degenknopf sofort zum unmittelbaren Eingreifen in die Wirklichkeit gestimmt und scheuet sogar nicht, mit den Bauern sich zu verbinden. Daß Werther als ein Diplomat auftritt, der nicht mit dem Schwert, sondern mit der Feder kampft und seine Zeit mit vielen Richtigkeiten eines ceremoniellen Formalismus hinbringen muß, ist vom Dichter überaus treffend erfunden. Im Müßiggang wachsen bie Gefühle leicht zur größten Heftig= keit an. Und Werther widmet sich dieser Thätigkeit eigentlich nur seinen Freunden zu Gefallen und ift innerlichst ihr ganzlich abhold. Sodann liebt er das Reisen, benn der Reisende ift nicht burch eine so strenge Gebundenheit, als ber Seghafte, in seinen Berhältnissen bedingt. Er kommt, er bleibt, er geht, wie es ihm beliebt. Er verkehrt, mit wem er mag. Bon ber so verwickelten Menschengeschichte mit ihren Pflichten und Rech= ten wendet sich Werther am liebsten zur Ratur, die in ihren willenlosen Thaten ihn entzückt, die ihm in seinen Träumereien keinen Widerstand zu leisten vermag. Selbst im Aufruhr entspricht ste ihm. Wenn ber Sturm die Wolfen jagt, wenn die Wassersluthen verheerend dahinstürzen, möchte er mit ihnen in's Chaotische hinrasen. Soll er mit Menschen verkehren, so zieht er die einfachen vor. Ganz vermeiden kann er sie nicht, er müßte benn in Nordamerika's Hinterwälder ober in Afrika's Steppen fliehen. Er muß doch mit der guten alten Frau sprechen, die ihm Nachmittags den Kaffee bereitet, ihm den Stuhl vor das Wirthshaus sest, wo er bann, im Angesicht der schönsten Natur, seinen Homer liest. Aber lieber noch, als mit schlichten Menschen, mit Dienstmädchen, Bauerburschen, unterhält er sich mit Kindern, benn Kinder sind noch keine fertige Menschen, sind noch weich und bestimmbar und lassen

noch mit sich spielen. Er hält sie baher seinem Hetzen am Rächsten und genirt sich nicht, sie zu küssen, auch wenn sie "ein Roynäschen" haben. Allein diese Entsernung von Allem, was zu einer That aussordern könnte, genügt ihm noch nicht und er wirft sich in die Dichtung, er liest mitten in einer paradiesischen Ratur ven Homer. Er liest Alopstock. Er verzückt sich in die Rebelgestalten Ostans, besseh Dämmerwelt ihm zuseht mehr zusagt, als Homers Plastik.

Werther leibet an dem Wiverspruch, bas höchste Genußbedürfniß mit bem Ekel an aller Existenz in sich zu vereinen. Ausgestattet mit den gefühligsten Organen, feinges bilbet, ben Werth ver Genüsse auf das Genaueste abzuwägen, eiferfüchtig auf den Gehalt des Augenblicks, übetkommt ihn doch immer von Neuem die zermalmende Empfindung der Ohnmacht, das Leben überhaupt zu ertragen. Et ist blasitt. Er ist es nicht aus wüster Verlebtheit; er hat sich nicht abge schwelgt in abstrumpsender Deptavation, er ist durch die Unendlichkeit seines Idealismus geistig corrumpirt. Daher fallen wir ihm überall bei, wo er vas Recht der Subjectivikät verteitt. Wir theilett feine Polemik gegen die Abpferchung der Stände. Wenn er sich ans ber nobeln Gesellschaft, worin nur abliges Volkblut versammiet sein sollte, mit Raserumpfen als wicht ebenbürtig muß answeisen lassen, so sehen wir uns gerit mit ihm in sein Cabriolet, fahren ind Freie und lesen int Fahren den Besuch des Odysseus bei vent göttlichen Schweinehirten. Und even so hat ex unsere Sympathic, wenn er von vem gewöhnlichen Treiben der Menschen sich zurückgestoßen fühlt, wie es sich um maieriellen Gewinn, um außerliche Ehre abheht und in solch "garstigem" Unwesen allen höhren und wahren Berstand des Lebens verliett. Erst da überzeugt er

uns nicht mehr, überredet er uns nur noch, wo die Sophi= stik seiner Leidenschaft anhebt.

Diese Leidenschaft mordet ihn. Ihn, der alle Bestimmt= heit fliehet, fesselt nothwendig eine Erscheinung, welche im Ge= gensatz zu ihm die vollkommenste Uebereinstimmung mit sich selbst, die anmuthigste Ruhe in der Bewegung ist, und den klarsten Verstand mit dem innigsten Gefühl vereinigt. Dies Wesen ist ein Weib. Aber dies Weib, dessen maaßvoll harmonisches Dasein ihn entzückt, ist zugleich bas Eigenthum eines Andern. Sie an sich schon, weil sie sein Fühlen zu fühlen vermag, wie er das ihrige, sie an sich schon verschlingt sein gans zes Dasein und doch soll sie einem Andern gehören? Wird er eine solche Beschränkung ertragen können? Zwar könnte er die Verlobte dem Albert noch abspenstig machen, allein dazu ist er zu gutmüthig. Soll er nicht lieber sich entfernen? den Versuch; er verreist. Er will sogar in den Krieg ziehen, allein der geringste Widerstand reicht hin, ihm dies Vorhaben wieder auszureden. Bald ist er wieder bei Lotten, nunmehr Alberts Gattin, und nimmt seinen alten Plat auf dem Kanapée ein, liest ihr wieder vor, geht mit ihr wieder spazieren. Allein die-Dialektik seines Gemüths höhlt ihn immer rascher Bur stitlichen Ueberwindung zu schwach, beschließt er zu sterben. Er thut auch hiermit seinem kranken Herzen ben Das Leben, welches ihm seinen höchsten Wunsch wird ihm zur letten, zur qualvollsten Schranke. hebt sie auf. Dieser Pistolenschuß ist nun wohl eine Hand= lung, aber eine unfruchtbare, eine Halbthat, um ber rechten That zu entgehen. Er hebt die Unbestimmtheit auf, welche vor der Bestimmtheit in die Unendlichkeit des Innern zurücks bebt, allein in einer kahlen Weise.

Dieser Proces ist von Göthe mit der größten psychologischen Consequenz dargestellt. Die scheinbar geringfügigsten Umftände müffen mitwirken, Werther's Entschluß zum Selbstmord zu reifen und zu befestigen. Die ganze Natur namentlich greift tief darin ein. Vom üppigen Frühling bis zum Minter, bis dicht vor Weihnachten, verläuft sich die Gewie wir Werthers Herz an Lottens Liebe aufblühen, reifen, herbstlich welken und endlich vom Baum des Lebens abfallen sehen. Die Sprache ist hinreißend in ihe rer Natürlichkeit. Jedes Wort ist frisch wie ein funkelnder Thautropfen. Rehmen Sie heute Abend das Buch in die Hand, so werden Sie, wo Sie auch aufschlagen mögen, sich sagen mussen, daß jede Zeile heute geschrieben sein könnte. Und doch sind achtzig Jahre verflossen! Diese warme, reiche, durchaus objective Sprache floß aus dem tiefsten Herzquell der Zeit und riß das damalige Publicum noch mehr fort, als die etwas alterthümelnbe bes Göp.

In der Dekonomie bildet der Werther zu diesem ebenfalls den völligsten Gegensaß. Im Göß zerstreut sich das Local durch halb Deutschland; im Werther kehren wir von kleinen Ausstügen immer wieder in Lottens Stude und an Werthers Schreibtisch zurück, von dem er seinem Freunde Wilhelm seine Geschichte schreibt, im Schreiben sie noch einmal genießend. Im Göß verdehnt sich die Zeit durch ein Menschenalter; im Werther verbraucht der Versluß des Ganzen kaum ein Jahr. Im Göß verzettelt sich die Handlung in viele Einzelereignisse, die wohl einen gewissen allgemeinen Jusammenhang und eine nähere oder entserntere Beziehung zu Göß haben, allein, troß der Belagerung der Burg Berlichingens, troß der Intriguen Abelheids, keine rechte Katastraphe entwickeln. Im.

Es kommen bei ihm zwar anch episobische Ansähe vor, allein sie lenken sogleich wieder in die Einheit des Ganzen zurück und zeigen sich im Verlauf als nothwendige Mitträger besselben. Werther, obschon ein Roman, ist baher innerlich eigentlich ganz bramatisch organisirt. nicht schwer fallen, ihn in ein Drama umzugestalten. Ende des ersten Actes wäre das Ende des ersten Buchs, Werthers Abreise; das Ende des zweiten Acts auch das des zweiten Buchs, Werthers Tod, der in seiner Zurüstung durch das Ausschicken des Bedienten, alle Rechnungen abzumachen, durch ben Abschiedsbesuch Werthers bei Lotte, durch Alberts Zuruckkunft und burch das Holenlassen seiner Pistolen, von denen Lotte selbst noch den Staub wegwischt, so ungemein viel theas tralische Effecte darbietet. Die Spistelform war übrigens von Göthe sehr glücklich gewählt, ben zarten Schmelz bes Gefühls in völliger Transparenz erscheinen zu lassen.

Wenn wir nun schließlich noch die Wirkung dieses Rosmans erwägen, so war sie ungeheuer, jedoch in anderem Sinn, als Viele sich es gegenwärtig vorzustellen pflegen, indem sie an die Wertherperiode als an eine thränenfeuchte Düfstelei der Sentimentalität denken. Meine Herren, von solscher in's Gedankenlose auslaufenden, alles Zufällige, Unbedetende hätscheinden Zärtelei, von solcher Fadheit des Empsinstende ist im Werther keine Spur. Sein Genußdrang und sein Schmerz, die Welt, dies sich ewig wiederkäuende Ungehener, in dessen, wie oft sie ihn auch momentan beselige, haben eine tiesere Grundlage. In der Kraft, die Richtigkeit unserer Erisstenz zu fühlen, besitzt Werther einen wahrhaften Heroismus. Als Priester der Mysterien unserer modernen Zerrissenheit legt er sein eigen Herz mit allen seinen Wunden auf den Opfers

Erst bei seinen Nachfolgern, unter benen ber Sieg= wart hervorragt, finden wir jene schwächliche, in ihre kleinen Leiden verliebte Wollüstelei, welche wir in einem verwerfenden Sinn Sentimentalität nennen. Göthe's Buch . schon die Heilung der Krankheit, nicht ihre Ursach. Göthe hatte mitgelitten, was die Jugend damals litt, einem philiströfen, schaalen, thatlosen Dasein entgegenzugehen; er hatte bie Noth gerade der strebsameren Naturen tief empfunden und selbst eine Zeitlang, wo er sich Abends einen Dolch vors Bett legte und ihn zuweilen in die Haut senkte, Selbstmord gespielt. Sein Werther half ihm über diesen Zustand hinaus. Mochten auch einige Narren basein, welche im blauen Frack in gelber Weste und Stulpstiefeln ben Werther spielten und sich sogar das Gehirn versengten, so ist doch gewiß, daß die Anschauung der Krankheit selber, wie immer in solchen Fäl len, die erste Bedingung zur Heilung blieb. Der Tod des jungen Jerusalem war ja nicht Folge bes Werther, sondern ging seiner Composition voran. Daß dieselbe eine mildere Ansicht über ben Selbstmord verbreiten und an die Stelle der Verachtung des Selbstmörders vielmehr das Mitleiden mit einem Unglücklichen setzen half, dafür, glaube ich, können wir Göthe nur dankbar sein. In dieser Tendenz haben wir die Schlusworte zu verstehen, welche die Beschreibung des Begräbnisses Werthers mit der Angabe beenden: "Kein Geistlis cher begleitete ihn."

### XXV.

# Clavigo, Stella, die Geschwister.

Im Göt hatte Göthe die Auflösung des Mittelalters, im Werther die Auflösung der damaligen Gegenwart geschildert. Die Unbedingtheit der Hingabe des Subjects an seine Leidenschaft verfolgte er noch in einigen Dramen, bis er mit ber Consequenz dieses Princips die Grenze der Darstellbarkeit erreichte, wo nämlich der ethische Widerspruch in der socialen Dialektik auch zum ästhetischen wurde. Diese Dramen, das Ausklingen des Wertherpathos, entstanden zwischen 1773 und 1775. Es sind Clavigo, Stella und die Geschwister. Clavigo stellt uns die Schwäche des Subjects gegen die es gerade bedingende Gegenwart dar, ohne daß in den Verhältnissen und Handlungen etwas Unnatürliches vorkäme; Stella, worin nur sogenannte gute Seelen erscheinen, wird schon bebenklich; die Geschwister können von einem wirklich unreinen Zuge nicht frei gesprochen werden. Es beginnt in ihnen die Verirrung des Gefühls in eine Sphäre, die es zwar doppelt fühlig macht, die es durch ihren Widerspruch potenzirt, die bei Göthe objectiv noch schuldlos, subjectiv aber allerdings schon nicht ohne Unlauterkeit ift.

Clavigo ist in der drastischen Energie der Behandlung vortresslich. Er lehnt sich darin an Lessing's Miß Sara Sampson an, ist aber sließender im Dialog und war für den Dichter von der Formseite des Dramatischen, gegen die Weitschichtigkeit und Vielköpsigkeit des Götz gehalten, unstreitig ein Fortzichritt. Den Stoff hatte er aus den Memoiren des Beaumarchais entlehnt, welche damals viel Aussehen machten. Er hatte in einer Gesellschaft daraus vorgelesen und seine schöne Partz

nerin hatte ihm die Dramatistrung der von Beaumarchais erzählten Anekote zur Pflicht gemacht, die er denn in einer Woche erfüllte, da er selbst schon mit diesem Stass sich seiner gen hatte. Den an die Opheliascene im Hamlet erinnernden Schluß, in welchen er die dei Beaumarchais heiter ausgehende Geschichte düster wendete, hatte er, wie er sagt, einer Schottisschen Ballade entlehnt. Einen Theil des Drama's hatte er fast wörtlich aus jenen Memoiren übersetz; Beaumarchais schrieb vortresslich und war selbst dramatischer Dichter. Die Processe, die er mit Exfolg führte, sind vergessen, aber einige seiner Instriguenstücke, namentlich seine Hochzeit des Figaro, sind im Ansbenken geblieben.

Wenn im Werther bas Gemüth, die Schranke ber Sitis lichkeit auerkennend, in sich zurückging und, an die Kinderwelt, an die Dichter, an die Natur umsonst sich anklammernd, allen objectiven Halt in sich auflösend, mit dem füßen Gift der Leidenschaft fich endlich felbst zerstörte, so tritt im Clavigo ver Conflict des Gefühls mit dem Talent und dem Charakter hervor. Marie ist ganz Gefühl, Clavigo ganz Talent, Care Ins ganz Charakter. Wir muffen in biefem Thema eine Erweiterung der Ibeen des Dichters zugeben. Er schilderte num den Untergang des charakterkosen Takents durch die Nichts anerkennung weder der absoluten, noch der relativen, d. h. com ventionellen. Sittlichseit. Elavigo hat in seche Jahren sich in Madrid, wohin er ungekannt und hülssbedürftig gekommen, durch sein Talent emporgebracht. Er ist Journalist und der Hof seibst bemüht sich um ihn. Allein er kann das Gefühl der Emporkömmlingsschaft nicht verwinden. Er beruhet nicht mit seinem Willen im sich selbst. Diese Kraft besitzt Carlos, ber ruhige, berechnende Weltverstand, ber die Schwächen bes Talents gegen den Wachsel der Gefühle nur mit Ironie be-

handeln kann. Wir vernehmen hier bei Göthe zum erstenmal ven sarkastischen, trodnen Ton, den er später zur mephistophes lischen Virtuosität ausbildete. Stahr in seiner trefflichen Einleitung zu Merks Leben und Schriften sagt von Clavigo ganz richtig, daß derselbe immer nach der thm äußerlich entgegentres ienden Anregung das Enigegengesetzte von dem ihne, was er eigentlich wolle; d. h. aber, er ist charakterlos; sein Charakter ist die Schwäche, das unvermittelte Ueberspringen seines Handelns in das Entgegengesetzte je nach der ihn gerade bestimmenden Einwirkung. Beaumarchais gegenüber bebt er vor Furcht — und bemüthigt sich schimpflich; Carlos gegenüber, bem er, daß er ein kleiner Mensch sei, ganz aufrichtig bekennt, gewinnt er Selbstgefühl, Herrschlust, verachtet seine Scrupel und scheuet für seine Zwecke nicht die schändlichsten Mittel; Marien gegenüber, wie sie hektisch bahinschmachtet, wie sie als Leiche im Sarge liegt, wird er gerührt. Er verbankt Marie und ihrer Familie seine erste Aufnahme, seine ersten Anknipfungspuncte in Madrid. Er hat sie geliebt und es geht ihm noch manchmal nach, sie verlassen zu haben. Carlos kann dies Was ist für ihn, der sein Privaigeschick seinen objectiven Plänen unterzuordnen gelernt hat, ein Mädchen! Ist's nicht diese, ist's eine andere. Marie wird die erste nicht sein und nicht die letzte, die über den Verlust eines Liedhabers burch einen andern sich tröstet. Er hat die Carriere im Ange, wie er es mit Clavigo's Talent endlich bis zum Minister bringen könne. Carriere machen, bas ist bas rechte Wort Die Befriedigung seines Chrgeizes, nach Unten zu herrschen, läßt ihn nach Oben sich bücken und schmiegen. Alle Mittel für sein Ziel gekten ihm gleich. Ein Porteseuille das ist die kleine Größe, nach welcher ihn gelüstet.

Als Mariens Bruber von Paris nach Mabrid kommi, eilt er rachedurstig in Begleitung seines Freundes St. Georges zu Clavigo und zwingt ihm in Gegenwart seiner Bedienten, die er als Zeugen zusammenberufen muß, eine schimpfliche, schriftliche Erklärung über seine Untreue gegen Marie ab. Mit dieser Scene, welche technisch meisterhaft ist, hat unser Interesse für Clavigo als Charakter schon völlig ein Ende. Er hat sich entehrt. Carlos ist mit der Erklärung nicht unzufrieden und stellt Clavigo ganz richtig die Alternative, entweder als "ein guter Kerl" Marie noch zu heirathen, oder seine neue Zusage zu brechen und dem Bruder als Cavalier mit der Klinge die Gründe dafür zu expliciren. Clavigo ist feige. Er erklärt sich wieder als Mariens Bräutigam und empfängt von ihrem Bruder das beschimpfende Papier zurück. Carlos, der sein Talent mit wahrer Freundschaft liebt, schlägt vor, Beaumarchais als Fremden, der ihn in seinem Hause insultirt habe, verhaf= Im Gefängniß werde er dann schon mürbe ten zu lassen. werden, endlich froh sein, mit einem blauen Auge nach Frankreich zurückzukommen und für seine Schwester eine Pension zu erhalten, um welche es am Ende überhaupt zu thun gewesen. Dieses Verfahren ist für Clavigo eine Niederträchtigkeit, benn er stellt sich Marien wieder vor und lügt sich wieder in das Feuer der Zärtlichkeit gegen sie hinein. Für Carlos ist diese Handlung moralisch nicht in gleichem Grade gravirend, weil ste bei ihm nothwendige Folge seines Principes ift. da das Duell seinen Freund der Gefahr des Todes aussetzen würde, so entschuldigt ihn sogar die Freundschaft. Clavigo findet den polizeilichen Kniff vortrefflich. Er wird ausgeführt. Marie stirbt, als der Verhaftsbefehl von Aranguez für ihren Bruder anlangt.

Mit ihrem Tode war die Handlung eigentlich zu Ende. Alle Mängel der höheren ethischen Motivirung kommen in den äfthetischen Fehlern des fünften Acts reichlich zur Erscheinung. Dieser Act versehlt theatralisch seine Wirkung nicht, weil er die Handelnden um einen Sarg gruppirt, sonst aber ist er gerade der schwächste. Clavigo will Carlos besuchen. Es ist Sein Bedienter muß ihm vorleuchten. Er hat demselben Befehl gegeben, ihn nicht burch die Straße zu führen, wo die Familie Beaumarchais wohnt. Und siehe da, der Schlingel von Bediente thut es doch! Und nicht einmal aus Bergessenheit, sondern weil sein Herr so eilte und dieser Weg ber nähere! Ja, meine Herren, es gibt allerdings kleinscheinende Umstände in der Entwicklung tragischer Geschicke, welche wir mit Recht den Finger Gottes nennen; Einzelheiten, welche die innersten Tiefen der Menschen gegen ihren Willen verras then und die Handhabe ber allwaltenden Gerechtigkeit werden. Aber diesen Bedienten können wir nicht in die dämonische Region, in welcher Shakespeare so meisterhaft ist, hineinrechnen. Clavigo trifft nun in der Straße auf einen Leichenzug, auf Fackeln, auf Trauermusik. Er stürzt auf den Sarg zu, reißt die Decke herunter, erblickt Marie und will sich nun in Leidenschaft anflösen. Da kommt Beaumarchais, greift ihn mit bem Degen an — und er ist Schuft genug, sein Leben zu vertheidigen, statt dem Bruder die offene Brust zum Zustoßen zu bies Aber mit dem fließenden Blut schwindet diesem der Haß. Alles wird von Rührung ergriffen. Er, Guilbert Buenco, Sophie, Mariens Schwester, reichen dem Sterbenden die Hand und dieser empsiehlt bem herzutretenben Carlos, Sorge für die sichere Flucht bes Beaumarchais nach Frankreich zu tragen. So endigt das Drama weinerlich. Es spannt uns bis zulett durch seinen Wechsel; es durchschlägt uns oft mit Entsetzen —

Uein es reinigt uns nicht. Die sittliche Erhebung sehlt. Hätte Clavigo als ein Cavailer Beaumarchais im Duell getöbtet, das durch Mariens wiedererglühete Liebe sich abermals entfremdet und sich damn, nachdem sie mit doppeltgebrochenem Herzen gestorben, sich selbst den Tod gegeben — das wäre viel poestischer und eihischer gewesen.

Stella sollte erst "ein Schauspiel für Liebende" werden und die alte Geschichte des Grafen von Gleichen behandeln, der, in den Kreuzügen durch eine schöne Orientalin von der Sclaverei befreiet, diese seiner Frau mit nach Hause brachte, welche, gerührt über die Rettung ihres Mannes und die Treue der driftgewordenen Saracenin, mit dieser das Lager bes Grafen in neibloser Liebe zu theilen sich entschloß. Allein, die Bigamie zu vermeiden, dichtete Göthe das Drama in ein Traverspiel um und hob dadurch im Grunde die ganze Ans lage besselben wieder auf. Denn Cäestie wie Stella lieben beide den interessanten Fernando gleich sehr. Dieser hat Cacilie verlassen, man weiß nicht recht warum, hat Stella von ihren Verwandten in ein kleines Städtchen hin entführt, wo ste als große Dame in wohlthatenspendender Zurückgezogenheit lebt. Dann hat er diese verlassen, sich nach seiner früheren Geliebten umzusehen, ihre Bermögensumstände zu reguliren und für die Tochter Lucie zu sorgen, die er mit ihr erzeugt Allein Cäcilie hat den Namen Madam Sommer anges nommen und ist im Begriff, ihre Tochter bei ber einsamen Stella, die ihr Kindchen verloren, als Gesellschafterin unterzus Kernando, bessen Reise ihren Zweck versehlt hat, kehrt zu Stella zurück und trifft hier mit Frau und Tochter zusammen. Großmüthig will Madam Sommer sich zurückziehen. Sie ist zufrieden, den Liebenswürdigen noch einmal gesehen und gefunden zu haben, daß er noch immer eine Reis gung zu ihr bewahrt hat. Sie beschwärt ihm, sich der sims geren, schöneren, seurigeren Stella zu widmen. Er schwankt, schießt sich aber endlich eine Rugel durch den Ropf, da er wes der mit Madam Sommer abzureisen noch bei Stella zu bleis den den Muth gewinnen kann.

Schöne, lebensvolle Sprache, effectvolle Steigerung, rassicher, bühnengerechter Gang! Mehr ist nicht zu sagen.

Weiter. In den Geschwistern vollendet sich die Semtimentalität, wenn and dies kleine Stück mit der ganzen Kraft unmittelbarfter Wirklichkeit und entgegentritt. Diese Ibylle macht einen unreinen Einbruck, weil Mariane über bie Grenze der Schwesterlichkeit hinaus für Wilhelm fühlt und vieser sie sich sehon immer in der Borstellung zugezogen hat, ste, als die Tochter einer Wittwe Charlotte, die er einst geliebt hat, heirathen zu wollen. Es ist ein Mission, das er alle Liebe, welche Maxiane ihm widmet, in der Meinung, seine Schwester zu sein, von bem Standpunct aus genießt, darin die Liebe der künftigen Gattin zu empfinden. Er weiß zwar, daß sie nicht seine Schwester ist, allein eben, daß er ste als seinen Schatz, als eine Repräsentantin ihrer Mutter, als ein Nachbild berselben, sich zuzieht, und daher über Fabrice's Werbung um sie außer sich geräth, ist bas Unreine in ihm. Und Mariane wird allerdings heirathsbedürftig genug vorgestellt. Sie hat den Jungen des Nachbars zu gern. Sie hätschelt ihn und würde, wär' er gar der ihrige, ihn recht her= auspußen und ben ganzen Tag mit ihm tänbeln. Sie nimmt mädchenhaft auch Fabrice's Werbung zuerst an und bittet ihn, mit dem Bruder zu sprechen. Sofort aber ist es ihr wieder leib und sie nimmt ihre Zusage zurück, weil sie nur in bem Bruder leben kann. Fabrice, dem als einem treuen Freunde Wilhelm sich endlich entdeckt, überzeugt sich noch, daß Mas

riane, ohne von dem wahren Verhältniß zu wiffen, sich das hin erklärt, bei dem theuren Bruder bleiben zu wollen. So hat der Dichter zwar Alles gethan, die Bänglichkeit der gans zen Situation zu milbern und die Gefühle Marianens für Wilhelm am Schluß in das, was sie an sich schon immer waren, in bräutliche, übergehen zu lassen, allein Mariane wird doch eben dadurch unrein, daß sie das Maaß von Zärts lichkeit überschreitet, welches die Natur von der Ruhe der ge= schwisterlichen Bleichheit forbert. Wenn in ber Stella bie Verhimmelung der Liebenden in ihre Leidenschaft ste aus der Wirklichkeit ganz in ihr Fürsichsein herauszusetzen broht, so ift der Zustand, in welchen Wilhelm und Mariane übergehen, in der That der ganz prosaische. Dieser Engel — was wird er dem kleinsorglichen Wilhelm thun? Er wird ihm Morgens seinen Kaffee rechtzeitig beim Aufstehen besorgen, am Tag über ihm Strümpfe stricken und Abends die zerrissenen stopfen. Unenbliche Glüdfeligteit!

Gegen diese Sentimentalität und gegen ihr Anlangen auf der Sandbank der Philistrosität bäumte sich in Göthe der Titanismus auf.

## XXVI.

#### Titanismus.

# Anfänge des Faust; Entwurf des Mahommed und des ewigen Juden.

Die Titanen ber Griechischen Mythologie waren die Söhne der Erde, welche den Himmel zu stürmen unternahmen. Wir können durch den Ausdruck des Titanismus den Kampf des Menschen mit Gott um die Souverainität dezeichnen. Die unendliche Tiefe dieses Idealismus drängte sich dei Göthe aus dem Abgrunde der Werther'schen Naturreligion hervor. Die Vollständigkeit seiner Bildung, die merkwürdige Consequenz seines productiven Wesens dewirkten dei ihm, daß er senen Kampf durch alle Hauptsormen des geschichtlichen Bezwußtseins der Menschheit hindurch verfolgte; nicht mit absichts licher Resterion, sondern weil die Idee selber ihn von einem Kreise zum andern sortleitete. Das Christenthum, der Islam, das Judenthum und der Ethnicismus riesen nach einander seinen Genius unter die Wassen.

Der Faust, Mahommed, Ahasverus und Prometheus sind Göthe's titanische Figuren. Es sind die Titanen der Menschheit.

So überflüssig ein Spähen nach dem chronologischen Dastum der Conception dieser Themata ist, weil dergleichen im Gemüth eines productiven Menschen unablässig sich hin und her wälzt, so sehen wir doch so viel, daß die Ergrissenheit Göthe's durch die Faustsage schon in Straßburg existirte, wo er sie vor Herder hütete. Doch muß ein Rumor, daß er sie bearbeiten wolle, zeitig ausgegangen sein, denn ein Buchhändsler, der ihm zwanzig Thaler für die Stella bot, meinte, für den Faust wolle er schon ein besseres Honorar geben. Auf

Beinreise machte und während derselben beobachtete, wie das ursprünglich reine Wirken vorzüglicher Menschen, sobald es in die Welt sich einläßt, so schwer der Verunreinigung durch fremde Mittel und Zwecke zu entgehen vermag. Der ewige Jude war ihm schon durch das Volksbuch bekannt. Die ganze religiös so viel beschäftigte Zeit, die durch Klopstock angeregte Messkasdichtung führten ihn darauf hin. Sein Lebelang hat er mit einer solchen Revision der Kirchengeschichte sich herumgeschlagen und noch 1808 äußerte er gegen Riemer, daß er ein Gedicht schreiben wolle: Maran Atha, der Herr komme! Auf den Prometheus aber leitete ihn wohl das Streben des achtzehnten Jahrhunderts, die Culturansänge der Geschichte zu untersuchen.

Fauft ist als die exste seiner titanischen Conceptionen auch die lette geblieben. Sie integrirt die übrigen ideeller Weise in sich, was auch wohl der positive Grund sein mag, daß die Ausführung berfelben immer in's Stocken gerathen. Die Schöpferkraft Göthe's bewies sich bei allen in der Umbils bung ber Sage, indem er sie aus ber Maaflosigkeit bes negativen Elementes auf die heitere Maaßbestimmung des Guten und Schönen hinüberzuführen und den wilden Trop des Titanischen Uebermuthes, ohne seiner Energie etwas zu nehmen, durch ideelle Vertiefung abzumildern bemüht war. Bom Fauft kann hier jedoch erft im Allgemeinen die Rebe sein, benn obwohl seine Empfängniß in biese Periode fout, so gehört boch seine Beröffentlichung erst ber folgenden an. Diese erfolgte, wie die Ausarbeitung selbst, ruckweise. Zuerst ging se bis zu der Scene, wo Greichen ohnmächtig in der Kirche zusammensinkt. Erst 1806 ward der erste Theil so, wie er noch vorliegt, heransgegehen. Fauft ist der Meptasens

tant des modernen Sündenfalls. Er hat so viel studirt, daß er die Welt als Vorstellung längst in sich trägt. Er kennt Alles. Auch Theologie hat er "leider" mit vielem Be= mühen getrieben. Aber gelebt hat er nicht. Das Studium der sogenannten positiven Wissenschaften hat ihn nicht befriedigt. Er wendet sich zur Magie. Als aus dem knurrenden Pudel, der elephantisch hinterm Ofen aufschwillt, endlich der Teufel als fahrender Scholast hervorspringt, ist ihm dies gar nichts absolut lleberraschendes, denn in Gedanken hat er mit dem Bösen oft genug fraternisirt. Nun experimentirt er mit dem Leben, ob es, ihm Genüge zu schaffen, vermögend sei. Sonder Zweisel ist dies diabolisch, allein das Bose in Faust ist nicht, wie wir es gestern noch bei Clavigo sahen, gemein, aus niederm Egoismus entsprungen. Es ist, so widersprechenb solche Bezeichnung klingen mag, ein ebles Bose. Faust fällt selbstbewußter Weise in's Bose. Er sucht die Versuchung. Er hofft im Bosen eine Entbeckung zu machen, welche bie Qual seiner Seele lindere, eine Qual, die im Idealismus selbst ihren Ursprung hat.

Doch muffen wir, wie gesagt, ums hier noch barauf besichränken, Faust als den Ausgangspunct des Titanismus in Göthe zu berühren und seine weitere Exposition späteren Stunden vorbehalten. Mahommed stellte den Religionsstister dar, welcher in der Abgeschiedenheit des Lebens und Sinnens Gott seinen wahrhafteren Begriff als neue Offenbarung abgerungen hat. Weine Herren, vergessen wir hierdei nicht, wie es noch nicht zu lange Zeit her ist, daß Mahommed bei uns in einem bessern Licht, als dem eines Vetrilgers, Despoten und Wollüstlings aufgesaßt ist und daß selbst, nachdem Delse ner's bekannte Preisschrift erschienen war, doch der Orientalist Wahl in den Anmerkungen zu einem Neudruck der Boysen-

schen Uebersetzung des Koran ihn noch vor einigen Jahrzehnten mit allen Schimpfwörtern eines fanatischen Zelotismus über-Erwägen wir dies, so erscheint Göthe's Unternehmen für die damalige Zeit offenbar in einem noch höhern Lichte. Den Plan seiner Tragödie hat er uns vollständig hinterlassen. Muhammed sollte in der Einsamkeit von der Anbetung des Lichtes zu der seines Schöpfers, vom sichtbaren Duell des Le= bens zum unsichtbaren vorgedrungen sein und diesen Glauben zuerst bei den Seinigen ausbreiten. Als er aber mit ihm in die Deffentlichkeit übertritt, entsteht der Widerstand der alten Religion. Er muß fliehen, sammelt jedoch seine Anhänger, bestegt seine Gegner, reinigt die Kaaba von den Göpenbildern. Doch von diesem Moment an beginnt die Reinheit seines Wirkens sich zu trüben. Von der Gewalt, seinen Glauben als den allein wahren geltend zu machen, geht er, wo sie nicht ausreicht, zur List über. Von der List fällt er zur offenbaren Ungerechtigkeit herunter. Er läßt den Mann einer Frau ungerecht hinrichten; diese, aus Rache, vergiftet ihn. Dies sollte die Katastrophe sein, Mahommed aber im fünften Act sich wieder in seine ursprüngliche Einfachheit zurückwenden, sich in seiner ganzen Großheit sammeln und, nachdem er noch einmal sein Werk berichtigend übersehen, verklärt sterben. Jammer und Schade ist es, daß wir von diesem so vortrefflich angelegten Drama nur den Hymnus besitzen, der unter dem Namen: Mahommed's Gesang, bekannt geworden, und außerdem in Alcäischem Meirum den Hymnus an das Licht, den Schöll mitgetheilt hat und ben Mahommed unter dem Nachts himmel sprechen sollte, bem Drient entgegen. Auch einige Pros sascenen hat Schöll drucken lassen. Statt der großartigen Ausführung, die wir aus diesen Fragmenten entnehmen können,

hat er sich später darauf beschränkt, Woltgire's Mohammed zu übersetzen.

Im ewigen Juben wollte er nicht nur bie Stiftung einer Religion, sondern auch ihre Geschichte in der Weise behandeln, daß man einsähe, wie das Verhältniß der wahrhaften Religion zur Welt immer das nämliche hleibe, nämlich gehaßt und verkannt und in ihren Repräsentanien verfolgt zu werben. Der Welterlöser, zum zweitenmal erscheinend, würde von ben Pharifaern und Pfaffen aller Zeiten als Demagoge und Gottesläfterer zum zweitenmal gefreuzigt werben. Die Sage vom ewigen Juden hat ihren Ursprung unstreitig aus den Zeiten der Kreuzüge und aus dem finstern Judenhaß des Mittelalters genommen. Der Name, ben ihm bie Sage lieh, war merst ber bes Kartaphilaus, später bes Ahasverus. Göthe aber bikbete die Worstellung der Gransamkeit desselben gegen Christus auf seinem letten Gange psychologisch um. Er wollte nämlich, wie er in seiner Autobiographie erzählt, den Ahasverus zu einer Art Jüdischen Sokrates machen. Da er ein Schuchmacher war und im Morgenlande die Handwerker in ihren Buden öffentlich arbeiten, so sollte Christus auch mit ihm in Berkehe getreien sein und Ahasverus an seinen Reformplänen großes Interesse genommen, die tieferen Entwürfe und die höheren Mittel Christi jedoch mit kurzsichtigem Verstande verkannt haben. Er wünschte, das Christus als Bollshaupt, als Herrscher entschieden auftreten möge. Judas hanbelte daher ganz in seinem Sinn, Christus durch einen Angriff auf seine persönliche Freiheit zu zwingen, sich als Gewaltherr= scher zu zeigen. Aber diese List schlug fehl. Christus ließ sich gesangen nehmen und Judas kam nun zum Ahasverus, ihm viesen Misausgang seines Handstreichs zu erzählen und dann hinzugehen, sich zu erhängen. Ahasverus, außer sich über das

Fehlschlagen auch seiner Erwartungen, überhäuft, nach braver, allein beschränkter Menschen Art, den zur Schädelstätte Wandelnden mit den bittersten Vorwürsen, weil er in seinem Tode das Ende, nicht den Ansang der religiösen Resorm erblickt. Christus schaut ihn an mit einem Antlit voll unendlichen Schweißtuch über, hebt es ab und zeigt dem Schuhmacher das in seinen Leiden verklärte Antlit Christi, der nun zu ihm spricht, daß er, die er in dieser Gestalt ihn wieder erblicke, wandern solle.

Dieser Theil des Gedichts ist Entwurf geblieben. Vom zweiten haben wir Fragmente übrig, die nach Göthe's Tode gedruckt worden. Christus sollte darin nach dreitausend Jahren wieder auf die Erde kommen, zu sehen, was denn aus seiner Stiftung geworden. Statt der Religion der Liebe, statt der Freudigkeit, welche sie athmen sollte, sindet er gleichsam einen Kirchhof des Christenshums, einen Kampf um Herrschermacht; Hierarchen mit einem alleinseligmachenden Crocko und buchstäsdig abgeschlossenem Kirchenregiment auf der einen Seite, Sesparatisten mit verdächtiger Liebesbrünstigkeit in atomistischen Conventikeln auf der andern Seite. Zuletzt sollte er wieder gekreuzigt werden.

In der Behandlung dieses Stoffs zeigen die Fragmente den Hans Sachseischen Styl, dessen Holzschnittmanier oft unsübertrefflich ist. Als Christus z. B. in eine Stadt eingehen will, wird er am Thore angehalten, wer er wäre. Er sei, spricht er, des Menschen Sohn. Bedust über die Antwort läßt man ihn gehen; als aber der Rapport an die Hauptwache gemacht werden soll, wird man bedenklich, ob man nicht zum Besten gehabt worden sei, die ein alter branntweiniger Corporal so klug ist zu sagen:

Was mögt Ihr Euch ben Kopf zerreißen,.
Sein Vater hat wohl Mensch geheißen.

Der Ton geht oft in große Jovialität, in einen gewissen genialen Schlendrian über. Dies erklärt sich wohl daraus, daß die Rachahmer des Klopstockschen Messias die Veierlichkeit desselben oft die in's Absurde übertrieben und Göthe dadurch zur Barodie verlockt wurde. Selbst Klopstock hatte schon manche ungeheuerliche Wendungen, wie gleich Anfangs die bekannte, wo er Christus den Arm durch die Unendlichkeit ausstrecken und dem Vater die Erlösung der sündigen Menschheit zuschwören läst. Bei Göthe rust der Bater dem Sohne und der stolpert über einige Sterne daher u. s. w. Doch kommen bei Göthe auch wahrhaft große Stellen vor und insbesondere die Versewoll unendlicher Wehmuth, als Christus auf dem Berge, wo ihn einst der Teusel versuchte, die Erde wieder betritt, gehören zum Größten und Schönsten, was se gedichtet worden.

Im Prometheus endlich ging Göthe auf die Anfänge aller Cultur und dichtete den Griechtschen Fauft, denn die Prometheussage knüpft ebenfalls an die Erkenntniß und das Weib die Entstehung des Uebels an. Zu Prometheus, dem Kundigen, dem Ersindungsreichen, gesellt sich Pandora, die Allbegabte, von allen Göttern und Göttinnen herrlich Ausgestattete, darum auch wieder die Allgebende. Allein aus ihrer Mitgist, dem geheimnisvollen Gefäß, drangen auch alle Leiden der Menschheit hervor, die sich als ein wüster Rauch über die Erde breiteten. Die Hoffnung mit ihren Schmetterlingsstügeln blied auf dem Grunde des Gefäßes, nach sedem Berlust, nach aller Qual uns wiederherzustellen, uns mit ihrer Elasticität über segliche Klust hinwegzuheben. Aber die netwischen Götter hielten sie sogar zurück. Göthe hat sie als

Elpore verherrlicht, welche bem Morgentraum seben Wunsch Bei seiner Behandlung der Prometheussage müssen wir debenken, daß et die verschiedenen Ausbildungen, welche sie bei den Alten empfing, verschmolz, benn bei Hestedos ist sie eine andere, als bei Aeschylos, bei diesem eine andere, als bei den späteren Mythographen. Man darf behaupten, daß sie bei den Griechen selbst sich immer mehr abgemildert und aus dem finstern Dnaksmus zwischen Prometheus und Zeus zur Versöhnung berselben forigebilbet hat. Die Aeschyleische Trilogie enthielt schon den feuerraubenden, den gefesselten und den befreieten Prometheus. Bei Göthe unterscheiben sich auch zwei Epochen, die eine, in welcher ber Trop des Prometheus gegen die neuen Götter, und die andere, in welcher die Wirksamkeit desselben für die Menschen mehr hervortritt. Ich werde hier der Zeit nach etwas vorgreifen und das Festspiel Pandora seiner inneren Zusammengehörigkeit halber mit dem Prometheus zugleich betrachten. In diesem leuchtet der dämonische Wetterschein des Götterkampses noch in aller Bollkraft, während dort bereits das freundliche Licht der Gultur und Gestitzung zu strahlen begonnen hat.

#### XXVII.

# Prometheus and Pandora.

Die Fragmente, welche wir von dem Prometheus übrig haben, dichtete Göthe schon zwischen 1773 und 1774. Von hier an died ihm die Prometheussage scharf gegenwärtig und wurde in ihm, wie er sich ausdrückt, eine Fixidee. Die Pandora führte er erst 1807 weiter aus, als zwei junge Männer in Wien, Dr. Stoll und Leo v. Seckendorf einen Musenalmanach unter dem Titel Pandora herausgeden wollten und ihn um einen Beitrag gebeten hatten. Allein auch nur den ersten Theil vollendete er; vom zweiten, der Wiederkunft der Pandora, gab er nur eine Slize, nach seiner Weise sorgfältig die auf die Angabe des Versmaasses hin schematistrt.

Der Prometheus ist noch als Götterfeind geschildert, ahnlich dem Aeschyleischen. Jedoch finden zwischen diesem und dem Götheischen auch mannigsache Unterschiede statt. Der Aeschyleische Prometheus war in der großartigsten Weise darauf ans gelegt, alle Hauptmomente der Griechischen Göttergeschichte in sich zusammenzufassen, benn die Prometheussage ist die eine zige, welche Anfang, Mitte und Ende der Hellenischen Götterwelt in sich vereinigt. Zeder Gott hat allerdings seine Ge schichte; auch gibt es Begebenheiten, worin viele Götter verwidelt sind, ja, woran sie, wie an bem Trojanischen Kriege, alle, jeder nach seinem Standpunct, Theil nehmen. Allein nur in der Prometheussage machen die Wendepuncie der ganzen Göttergeschichte fich bemerklich, nämlich die Urwelt, der Kampf der alten und der neuen Götter, das Verhältniß der neuen Sötter zu den Menschen und die Unterordnung des Vaiers der neuen Götter unter bas Schickfal als bas allwaltenbe. Der

Aeschyleische Prometheus ist ein Sohn der Themis und des Uranos. Da er die Titanen nicht zu einer friedlichen Verstänbigung mit bem gegen ben eigenen Erzeuger, Kronos, revoltirenden Zeus bringen kann, steht er diesem selbst gegen dieselben bei und hilft ste sammt dem Kronos in den Tartarus hinunterzwingen. Das Menschengeschlecht fand sich als ein Haufe kümmerlich, traumhaft dahinlebender Dämmerwesen vor. metheus nahm seiner sich an, erfand ihm alle Künste, Hausbau, Ackergerath, Schiff, Zeitmessung u. s. w. und entwandte ihm zu Gunsten in einem Ferulstabe das Feuer, weil ohne daffelbe die Cultur unmöglich gewesen wäre. Hierüber ward Zeus, ber das Wurmgeschlecht der Menschen erst hatte austils gen wollen, aufgebracht und ließ ihn an einen vorspringenden Fels des Kaufasus schmieden, mit welcher Situation Aeschylus in seiner Trilogie die mittlere Abtheilung anhob, welche dess halb ben Namen bes gefeffelten Prometheus empfing. Die Okeaniden, der Okeanos selbst und die von der Wuthbremse zum rastlosen Umschweisen gepeinigte Jo besuchen ihn, vernehmen, welch' Unrecht er erbulbet und bemühen sich, ihn zu trösten und zu fänftigen. In diesen Klagausbrüchen enthüllt Prometheus, wie einzig Er die Zukunft des Zeus kenne, indem derselbe durch eine neue Heiraih von seinem Thron eben so werbe gestürzt werben, wie er es bem Vater gethan. Zeus sendet den Hermes ab, diese verhängnisvolle Kunde genauer zu vernehmen, boch Prometheus weigert alle Auskunft, so lange nicht Zeus ihm für seine Mißhandlung Satisfaction gegeben. Diese halt Zeus zurud, brobet mit harteren Strafen und vollführt sie auch, indem er mit seinem Blitz den Felsen spaltet, daß der Leib des Prometheus zur Hälfte gleichsam eingekeilt wird, von dem umgebogenen Oberleib aber des Kroniden Bogel, der mordgeflectte Aar, täglich die Leber weghackt, die über

Racht immer zu neuem Schmerzfraß wiederwächft. theus, ber für das Wohl der Menschen leidende Gott, steht unerschüttert in der Qual, den allverbreiteten Aether zum Zeugen seiner unverdienten Schmach anrufend. — Der britte Theil der Trilogie, der befreiete Prometheus, stellte die Bermittelung zwischen Zeus und Prometheus durch Herakles und Cheiron dar d. h. durch die Wesen, welche nächst dem Promeiheus zur Vermenschlichung ber Menschen bas Meiste gethan, Herakles durch Entwilderung der Erde von Ungeheuern und ungeschlachten Riesen, Cheiron, ber weise, Musikund Arzneikundige Kentaur, durch Erziehung aller Griechischen Heron vom Theseus an bis zum Achilleus hin. durch die Sage um die Zukunft beunruhigt, läßt durch seinen Sohn, den Herakles, den blutigen Geier, den Leberfressenden, erschießen und Cheiron, durch das Gift eines der Pfeile des Herakles zufällig unheilbar verwundet, erbietet sich, für den gelösten Prometheus als Sühne in den Hades niederzusteigen. So wird die Versöhnung des unsterblichen Titanen, der nun bas Geheimniß bes Schicksals eröffnet, mit dem Götterkönige bewirkt und diesem, da er die Gefahrheirath meiben kann, die Fortherrschaft gesichert.

Der Aeschyleische Prometheus ist tropig gegen Zeus in dem Selbstbewußtsein, für die Menschen liebevoll und edel gehandelt zu haben, von ihm aber undankbar und selbstsüchtig gequält zu sein. Der Göthe'sche Prometheus rechtet mit Zeus über das Eigenthum. Er wird als der Menschenbildner vorgeführt, dessen Freundin Minerva ist. Den Vorschlag der neuen Götter, ihm eine besondere Herrschaft unter ihrer Obhut vertragsmäßig zu verleihen, verwirft er. Er mag ihr Burgsgraf nicht sein. Er weiß ihnen sich ebenbürtig, weiß, ihnen nichts zu verdanken, will dem Zeus das Seine lassen, vers

langt bagegen auch, ihm bas Seine nicht anzutaften. Die allmächtige Zeit hat ihn zum Manne geschmiebet und er erkennt nur das Schicksal über sich an, seinen Herrn und ben ber Götter. Minerva, welche den Bater ehrt, aber den Prometheus liebt, ist ihm behülflich, aus dem Urquell des Lebens seine Bilbfäulen zu verlebendigen, unter benen auch Panbora aufgeführt wird, die Aeschylos gar nicht erwähnt und welche Göthe hier von Prometheus mit den reichsten und schönsten Gaben ausgestattet werden läßt. Das Menschengeschlecht wine melt nun butch die Erde hin. Göthe hebt als Culturprincip hier zuerst bas Privateigenthum hervor. Ein Mann hat mit einem scharfen Stein Baume gefällt. Prometheus gibt ihm Anweisung, aus eingerammten und queerübergelegten «Bäumen sich eine Hütte zu bauen und heißt ihn auf die Frage, ob er dieselbe mit Andern theilen solle, sie für sich zu behalten, nach bem Beispiel ber Thiere und Götter. Imei Ambere streiten sich über ein paat Ziegen, die der eine im Gebirg er beutet. Der Jäger verweigert bem Forbernben eine berselben. Dieser sucht ihm begreiflich zu machen, daß er doch mehr habe, als er bedürfe und daß er ja zu anderer Zeit auch von feinem Als die Weigerung fortbauert, gibt Ueberfluß geben könne. der Fordernde dem Andern einen Stoß, nimmt eine Ziege und geht damit fort; b. h. der Diebstahl, der Raub ist da. metheus aber fertigt ben Klagenben bamit ab, daß, wenn Jemand wider Jedermann, auch Irdermanns Hand gegen ihn sein werde, d. h. er sanctionirt die Rache. Da stürzt plöplich Pandora heran, dem Vater Prometheus ein ihr unerklärliches Schauspiel zu erzählen, wie im nahen Walde ein Mensch farbewechselnd mit brechendem Auge niedergefunken sei und Prometheus belehrt ste, daß dies der Tod sei und daß der Tod, das Uebergehen in das Entgegengesetzte, das Innerste des Lesens seiber ausmache. Auf diese Spize, wo wir den Menschen von der starren Bildsäule durch den Kampf des Lebens um das Leben haben hindurchgehen und wiederersterben sehen, mithin der Tod als der größte Communist alle Schranken, welche die lebendige Individualität zieht, wieder fallen macht, folgt noch die bekannte Scene, wo Prometheus, in seiner Werkstatt sügend, den Zeus spöttisch aufruft, seinen Hintmel mit Wolkendunst zu bedecken und ihm seine Erde und seine Menschen lassen zu müssen, als ein Geschlecht, das ihm gleich seis sich zu seren, zu leiden und des Zeus nicht zu achten, wie er. Zulest sollte Minerva noch einmal erscheinen, eine Vermittelung versuchend.

Göthe hat hier im Prometheus die Eulturanfänge hervorgehoben, wie das vorige Jahrhundert diese Vorgeschichte unserer vocumentieten Geschichte aufzugraben eifrig bemühet Erinnern Sie sich des Italiener Bieo, der Franzosen Woltaire und Corvorcet, des Schweizers Jelin, des Deutschen Sein Prometheus ift ber Bolltrop ber Naturge-Herder. walt, welche egoistisch und rudsichtslos sich burchzusezen bestrebt ist. Anders hat er später in der Pandora die Sage zur reinen Humanitätsibee gewendet und für ihre Entfaltung eine erstamliche allegorische Bildfraft aufgeboten, welche ben Eindruck acht unithischer Erzengung macht. Die Bollständigkeit und Genauigkeit, mit der Göthe eine Idee in solcher sym= bolischen und allegorischen Weise ausführte, der hohe Schwung der reichsten Sprache, die er dann erkönen ließ, nehmen seinen Allegorieen viel von der Kälte, welche sonst der Allegorif anhaftet. Die Pandora ist eine seiner vollendetsten Productionen. Von dem Trop des Prometheus gegen die Götter ist hier nicht mehr die Rebe. Die Tendenz ist modern auf die Versöhnung der Gegensätze angelegt, ähnlich, wie er in der Iphigenie eine

antike Idee driftlich wendete. Den Mittelpunct sollte bie Schönheit bes Weibes machen, ber Durchgang ber Menschenkildung von der ersten Rothdurft durch die Befriedigung des Bedürfnisses zur Kunst und Wissenschaft und von der Kunst zum Cultus ber Götter. Die Griechen als das Kunftvolk der Erde stellten das Weib als die Erregerin des Handelns dar; die Aphrodite empfängt den Apfel der Eris und um Helena kriegen die Europäischen Griechen mit den Assatischen. Um Penelope entbrennt der Kampf der Freier und den umirrenden Odusseus halten Kirke, Kalypso zurück und seiner erbarmt sich die schöne Nausskaa. Der Klytemnestra halber erschlägt Aegistheus den Agamemnon u. s. w. Die Pandora war ein Erdgebilde, welches Zeus von dem Hephästos hatte fertigen lassen und bas von allen Göttern und Göttinnen mit den herrlichsten Gaben ausgeskattet war, die Menschen zu ver-Man sieht in diesem Mythus das Streben, das Werk der Götter vorzüglicher als das des Titanen hinzustellen. Nach der Sage wies Prometheus die Allbegabte von sich, trot dem, daß Hermes ihr auch die listige Rebe gegeben. Epimetheus aber, sein Bruder, nahm sie an und zeugte mit ihr zwei Töchter, die Metameleia und die Prophasis d. h. das Nachdenken über die geschehene That führt zur Reue und diese zur Beschönigung. Göthe stellt nun zuerst die beiben Brüber in scharfem Contrast hin. Prometheus ist der werkthätige, in morgenlichem Fleiß mit den Schmiedegenossen sich tummelnd. Sein Eredo spricht er in den Worten aus:

Des ächten Mannes Feier ist allein die That.

Epimetheus, der Nachbenkliche, irrt dagegen in der Nacht erinnerungsfüchtig umher und fällt erst gegen den Morgen in leichten Schlummer. Prometheus ist von der Schaar der kräftigen Schmiedes gesellen umgehen, welche den Feuerenswender im herrlichen Chor preisen:

Zündet das Feuer an! Feuer ist oben an. Höchstes er hat's gethan, Der es geraubt. Wer es entzündete, Sich es verbündete, Schmiedete, ründete Kronen dem Haupt u. s. f.

Der einsame Epimetheus dagegen ist immer in innerem Suchen nach ber himmlischen Pandora begriffen:

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ist, Fliehe mit abgewendetem Blick! Wie er, sie schauend, im Tiefsten entstammt ist, Zieht sie, ach, reißt sie ihn ewig zurück.

Er hat mit ihr zwei Kinder erzeugt, Elpore und Epis meleia. Die Mutter, nachdem Epimotheus von dem verhängs nisvollen Gefäß, aus dem die täuschenden Rauchgestalten über die Erde gequollen, den Deckel gelüftet, kehrt in den Olympos zurück. Sie bot bem Gatten unter den Kindern die Wahl. Er ließ ihr die schalkhaft mit queckfilberner Beweglichkeit von ihm sich abwendende Elpore und wählte die ernst ihn anblikkende ruhige Epimeleia, die er im Geheimen erzog. Allein des Bruders Sohn, Phileros, entdeckte und liebte sie, hielt sie aber irrig, da er am Frühmorgen in ihrem Garten einen Schäs fer fand, für treubrüchig, erschlug diesen und wollte sie selbst im Sturm der leidenschaftlichen Eifersucht tödten. Sie fliehet und kommt zum Epimetheus, ber fie gegen bes Schweries Schärfe, bas nur ihren Raden ript, mit bem Mantel bedt, bis Prometheus herzueilt und dem Sohn, der die Wehrlose tödien wollte, den Selbsttod durch Sturz von des Felsens Zinne in das Meer besiehlt. Phileros gehorcht, gibt aber dem Bator zu bebenken, daß es mit der ftarren Gesetzlichkeit gegen die unendliche Macht in seinem Busen, die ihn ins Elend gestürzt, nicht gethan sei.

> Bas liegt hier am Boden in blutenber Qual? Es ist die Gebieterin, die mir befahl.

> > Die Hände, sie ringen, Die Arme, sie bangen, Die Arme, die Hände sind's, Die mich umfangen.

Was birgt wohl bas Jaubern? Verwegene That. Das Lächeln, das Neigen, was birgt es? Verrath. Die heiligen Blick? Vernichtenden Scherz. Der göttliche Busen? Ein hündisches Herz.

D sag' mir, ich lüge! D sag, sie ist rein! Willsommner als Sinn soll der Wahnsinn mir sein. Bom Wahnsinn zum Sinne, welch' glücklicher Schritt! Vom Sinne zum Wahnsinn! Wer litt, was ich litt? Nun ist mir's bequem dein gestrenges Gebot, Ich eile zu scheiden, ich suche den Tod.
Sie zog mir mein Leben in's ihre hinein, Ich habe nichts mehr, um lebendig zu sein.

Epimeleia aber klagt rührend des Glückes Vergänglichkeit:

Ach, warum, ihr Götter, ist unendich Alles, Alles, endlich unser Glück nur! Sternenglanz und Mondes Ueberschimmer, Schattentiese, Wassersturz und Rauschen Sind unendlich, endlich unser Glück nur.

Göthe hat in die Pandora den Proces der Civilisation ebenfalls ausgenommen, wie es scheint, ihn im zweiten Theil: Pandorens Wiederkunft, dis zur Centralisation des Verkehrs in einem Markt stusenweise zu steigern. Er läst zuerst die Hirten in verschiedenen Schaaren sich von den Schmieden Sicheln zum Grasschneiden, Eisen zum Schutz gegen Thiere und Ränder, Pfeisen mit feiner Doppellippe zu liedlichem Betön holen. Später stürzt Epimeleia, die sich entsernt hatte, mit Angstgeschrei über einen Waldbrand hervor, der durch böse

Rachbarn entstanden, die räuberisch hereingebrochen. Prometheus geht ihnen zu steuern und nun tritt Phileros, von den Wassern getragen, verklärt als Dionpsos hervor, während Epimeleia, die in die Flammen gestürzt war, edensalls verklärt daraus hervorschreitet und beide in Liebe sich vereinigen. Eos aber, vor Helios hervandelnd, schildert diesen Hergang und schließt:

Sahre wohl, bu Menschenbater.

Merte:

Was zu wünschen ist, ihr unten fühlt' es; Was zu geben sei, die wissen's droben! Groß beginnet ihr Titanen; aber leiten Zu dem ewig Enten, etvig Schönen, Ist der Gätter Wert; die laßt gewähren.

Die Gegenfähe ber Paudora follten in dem zweiten Theil berselben völlig gelöst werden, worin die Pandora einen kunstvoll gearbeiteten Kasten, Kopfele, hinstellt, der die Bewunder rung der Schmiede, Hirten, Fischer und Winger hervorlockt. Sie wollen den Kasten theils zerstören, um die schöne Anbeit besser zu wärdigen, theils wollen sie ihn öffnen, seine Gaben zu schauen. Prometheus ist dagegen, die Turba dafür, wobei Göthe im Schema das Notabens macht: Der Einzelne könne die Gabe der Götter ablehmen, nicht aber die Menge, was auch wohl den ethischen Schwerpunct bieses gweiten Aptes ausmachen sollte, der, wie besowders die Berdmaake zeigen, ebenfalls die Würde des hohen Sigls empfangen haben würde. Pandora sollte wieder kommen und mit bem verfängten Epimethens sich emporheben, nachdem zwor die Krysele geöffnet und sich ein der schäuen Form entsprechender gediegener Inhalt gefunden: die Dämonen der Kunst und Wissenschaft. Die festliche Erregung, welche die Ausstellung der Rypsele und Pandorens Wiederkunft erzeugt, geht in Andacht über, beren Interpretin die Priesterschaft wird. Die Stelle

ber Eos, welche den ersten Act beschlossen, nimmt im zweiten Helios ein.

Wenn Prometheus die That ist, welche, in die Zukunft vordringend, die Gegenwart erfüllt, so ist Epimetheus der Ge= banke, der die Vergangenheit zu begreifen sucht. Ihre Einheit, die benkende That oder der thätige Gedanke, soll durch die Pandora bezeichnet werden, deren Kinder die vor= schnelle Hoffnung, der Morgenstern Elpore und die ein= same Reue find — benn Epimeleia bereuet, bem Phileros bie Pforte des Gartens angelehnt gelassen zu haben, durch welche nun vor ihm der Schäfer den Zugang fand. Epimetheus hätte beide Kinder wählen müffen, statt nur die kritische Wehmuth ber Epimeleia sich zuzweignen. Die Einheit des in rascher Leidenschaftlichkeit überschnell Handelnben, bes Phis leros, des Sohnes des vorschauenden, thailiebenden Promethens, und der die Grenze alles Daseins elegisch empfindenden Epis meleia ware eben die rechte Besonnenheit. Diese entwik kelt sich mit der fortschreitenden Cultur und erreicht durch Wissenschaft, Kunst und Religion ihre höchste Berklärung. Mes ist in der letzten Tendenz modern und doch hat Göthe einen ächt Griechischen Hauch über das Ganze gebreitet, wie er auch später in der classisch=romantischen Phaniasmagorie der Helena das Bose als das Häßliche, Mephisto nicht als den Herrn des Herensabbaths auf dem christlich-germanischen Blocks berge, sondern als die zahnlose, runzlige Vettel Phorkhas auftreten zu lassen, ben bewundernswürdigen Tieffinn Hellenis scher Anschauungsweise beurkundet hat.

#### XXVIII.

# Humoristische Polemik.

Von dem hohen Styl des Titanismus müssen wit nun in das heitere Gesilde des übermüthigen Scherzes heruntersteizgen, mit welchem sich Göthe gegen die Extreme mancher das maligen Zeittendenzen kehrte. Von der Polemik gegen Andere, wie z. B. Wieland, kam er in dieser Opposition endlich bis zur Polemik gegen sich selbst und zog seinen eigenen Wersther mit in das Gericht hinein. Daß er oft ganz bestimmte Persönlichkeiten, wie Leuchsenring beim Pater Brei, Herder beim Balandrino, Basedow beim Satyr u. s. f. vor Angen geshadt haben mag, ist wahrscheinlich. Doch muß man diese Beziehungen nicht mit mikrologischer Genauigkeit aufspüren wolslen, denn sie reichen doch nicht ans. Die Hauptsache ist eben die Sache und die Allgemeinheit des poetischen Resteres.

Die kleinen Dramen, um welche es sich hier handelt, sind: Götter, Helden und Wieland; Hanswursts Hochzeit; Bahrdt; Paier Bren; der Jahrmarkt zu Plundersweisen; der vergötterte Waldteufel und der Triumph der Empfindsamkeit.

Die Farce: Götter, Helden und Wieland, schlenderte er eigentlich gegen Wielands Merkur, in welchem sein Gög sehr kühlsinnig recensirt war. Wieland hatte sich in diesem Journal eine Subststenzquelle eröffnet. Wie es denn mit solchen Blättern zu gehen pslegt, ward der größte Theil ihres Füllsels von der Mittelmäßigkeit geliesert und Wieland durch die Connivenz gegen seine Herren Mitarbeiter oft zu übergroßer Toleranz der Mittelmäßigkeit nicht nur, sondern auch der Halbheit und Undilbung verleitet. Göthe ließ den

Gott Merkur darüber aufgebracht werben, daß sein Rame solchem "Saumerkur" vorgesetzt worden. Er als der Psychopompos, holte die Seele des Herrn Hofrath und Weimar'schen Prinzenerziehers während seines Schlafs auf einige Stunden in die Unterwelt, ihn mit Euripides, mit Alceste und Abmet und mit Herkules zu confrontiren. Wieland hatte nach Göthe's Meinung in seiner Alceste das Griechische Ideal gänzlich verkannt und in den Anmerkungen sich über Enripides gestellt, der noch nicht has Glück gehabt, einem so civilisirten Zeitals ter, wie dem Wieland'schen, anzugehören. Eurspides rechtfertigt sich gegen Wieland und Alceste und Admet stellen in Pers son ihm das Tragische ihres Geschickes vor, das er so ganglich verkannt habe. Er habe sie zu Puppen gemacht, statt die Kraft des Opfertodes eines Gatten für den andern in seinem einfachen Heroismus fühlbar zu machen. Herkules tritt herau, stimmt ihnen bei und treibt durch seinen Cynismus den Gegensatz der Kraft zur Schwäche, der Natur zur Kimstelei; der großen Einfalt zur pedantischen Aleinmeisterei auf die Spite, Wieland, seiner ansichtig, kann sich erft vor Erstaumen nicht lassen, daß Herkules in der That so groß sein solle. Er hatte sich unter ihm stets "einen stattlichen Mann mittlerer Größe" vorgestellt, aber nicht eine solche imponirende Figur. Herkules legt nun los, ihn herunterzudrücken. Er geifselt die Halbheit, mit welcher Wieland den Gegensat von Angend und kaster behandele. Er versichert, daß, wenn ste als Weiber ihm an einem Scheibewege begegnet wären, wie die Megorie von ihm gedichtet, er einen kurzen Proces gemacht haben würde, flatt sich lange mit einer Wahl zu qualen. "Eine unter den und die andre unter den Arm, siehst du, und beide hätten mit forigemußt." Als er immer lauter und emischer wird, ruft Pluto ihm Gallschweigen zu, da er in

ver Kammer vor solchem Höllenspeciakel bei seinem Weibe nicht einmal ruhig liegen könne.

So leicht diese Farce in derder Prosa hingeworsen ist, so hat sie doch das Wesen des Antisen sehr gut herausgestellt, benn selbst das Lümmelhaste, Prahlerische des Hertules kommt so in der antisen Komödie vor. Diese Farce ist zugleich der Ansang unserer Literaturkomödien, deren wir nachher so viele gehabt haben. Sie wurde übrigens, wie bekannt, nicht durch Göthe selbst, sondern durch Wagner veröffentlicht. Göthe schrieb einen begütigenden Brief an Wieland und dieser hatte Bonhommie genug, nicht den geringsten Groll beshald gegen ihn zu hegen.

Handwursts Hochzeit, ein mikrokosmisches Drama, sollte alle Priverie ansechten und die Natur gegen das Experimentiren der Padagogen eben so in Schutz nehmen, als die Farce gegen Wieland ein Feldzug gegen unsere kristische Mische und ihren Dünkel sein sollte. Wir haben wir ein Fragment übrig, worin Kilian Bruststeck sich mit dem Handwurst, der gerade seine Ursel heirathen will, viel zu thun macht, ihm seine naturalistischen Unssähereien abzugewöhnen. Wurstel pocht gegen Kilians Unterweisungen darauf, daß er denn doch gegen seine Zerschlissenheit ein ganzer Kerl sei, der wenigsiens immer wisse, was er wolle.

In dem Prolog zu den neuesten Offenbarungen Gottes, verdentscht durch Bahrdt, 1774, persissirte Göthe die damalige theologische Neologie der Aufklärung, welche das Christenthum verwässerte und die poetische Sprache der Bibel, auf die er zeitlebens große Stücke hielt, in ihren Modernisstungen verslachte. Göthe hegte in diesem Punct, wie sein unter dem Namen eines Schwäbischen Landgeistlichen heransgegebener Hirtenbrief zeigt, große Sympathieen mit Lessing. Er wollte religiöse Freiheit, Wahrheit, Liebe, allein die Ansmassung der Eitelkeit, welche Christus und die Apostel als ungebildete Menschen, als dürftige Köpfe zu behandeln sich herausnahm, schlug er, wie Lessing, nieder. Der Herr Professor Bahrdt sist an seinem Schreibpult und liedäugelt so eben mit sich:

Da kam mir ein Einfall von ungefäht, So redt' ich, wenn ich Christus war'.

Die Frau Professor erinnert, daß im Garten die eingeladene Kasseegeselischaft warten werde. Da kommen die vier Evangeslisten die Treppe herauf, Matthäus mit dem Engel, Markus mit dem Löwen, Lukas mit dem Ochsen, Iohannes mit dem Adler. Bahrdt, als ein Mann von Lebensart, empfängt sie höstlich, ladet sie zu seiner Gesellschaft ein, macht ihnen jedoch demerklich, daß sie mit ihrer altväterischen Tracht sich nicht zu seinen Gästen schieden würden, und schlägt ihnen vor, einen knappen, modernen Anzug statt ihrer vielkaltigen Weitmanligseit anzuthun. Das steht ihnen denn doch nicht an. Sie entsernen sich und des Lukas Ochse tritt noch nach dem Herrn Prosessor, dessen Frau nummehr die Sentenz fällt:

Die Kerls nehmen keine Lebensart an.« worauf Bahrdt tröstend erwidert:

-Romm, 's sollen ihre Schriften bran.

Der Pater Brey schildert eine Menschensorte, welche das mals mancherlei Unheil anrichtete. Es waren Empsindler von Prosession, die sich besonders an die Weiber machten und die verhimmelnde Sentimentalität oft in's Gemeine auslausen ließen. Ein solcher Familienparasit tritt nun als Pater Brey auf und lösselt um die junge Leonore herum, die schon einen Hauptmann zum Bräutigam hat, der im Krieg abwesend ist, jedoch gerade zur rechten Zeit zurücksommt, den Bildungbezweckenden, Empfindungsschürenden süßen Redensarien des Herrn Paters entgegen Leonoren wieder die Sprache der ächten Liebe vernehmen und den systematischen Pädagogen ack Absurdum sühren zu lassen. Die Lehre des Ganzen ist, daß zu jedem Sacrament "geistlicher Anfang, leiblich Mittel und sleischlich End" gehöre.

Der Jahrmarkt zu Plundersweilen sollte ein Reues moralisch-politisches Puppenspiel eröffnen. Göthe zeigte hier die später vielleicht nur zu oft geübte Fertigkeit, einzelne Perssonen symbolisch ihre allgemeine Bedeutung in epigrammatischen Pointen aussprechen zu lassen. So erscheinen hier mit satirischen Anspielungen alle Typen eines Jahrmarktgetümmels, Tyroler, Savoyard, Besenbinder, Pfesserkuchenmädchen u. dgl. Das Puppenspiel stellt die Geschichte der Esther dar. Rach einigen Fragmenten zu schließen, die erst nach Göthe's Tode gedruckt worden sind, sollte dies Spiel auch einen sehr sarkasstischen Angriff auf den damaligen Vernunftatheismus und seine Bibelverachtung enthalten. Hamann unterhält sich mit Ahasver und klagt ihm seine Noth:

»Du weißt, wie viel es uns Mühe gemacht, Bis wir es haben so weit gebracht, An Herrn Christum nicht zu glauben mehr, Wie's thut das große Pöbelheer; Wir haben endlich erfunden flug, Die Bibel sei ein schlechtes Buch, Und sei im Grund nicht mehr baran, Als an ben Kinbern Haimon. Darob wir benn nun jubiliren Und hergliches Mitteiben spüren Mit dem armen Schelmenhaufen, Die noch zu unserm Herrgott laufen. Aber wir wollen sie balb belehren, Und zum Unglauben sie bekehren, Und lassen sie sich 'wa nicht weisen, So sollen sie alle Teufel derreißen.«

Ahasverus meint, es sei ihm einerlei, wenn er nur gute Soldaten friege. Hamann aber remonstrirt, daß es noch nicht genug sei, die Religion von ihrem Tyrannenthron gestoßen zu haben, denn die Empfindsamkeit habe sich auf ihren Trümmern als einen neuen Gößen gesetzt.

•Religion, Empfindsamkeit, S' ein Dreck, so lang wie breit. Müssen das all exterminiren, Kur die Bernunsk, sie soll uns führen, Ihr himmlisch klares Angesicht.

#### Ahasverus:

»Hat auch dafür keine Waben nicht. Wollen's ein andermal besehen, Beitebt mir setzt zu Bett zu gehen.

Die folgende Seene zwischen Marbochai und Esther, welche das Conventikelwesen geißelt, mögen Sie sich selbst in die Ersinnerung rusen. Esther hätte gern ein Schaaf mit in's Bett genommen; in zufälliger Ermangelung dessen begnügt sie sich auch mit einem Schwein.

Mile bisher vereinzelten Züge faßt der vergötterte Waldteufel in sich zusammen, der in seiner Freskenmanier eine der rundesten, vollendeisten Compositionen Göthe's ist. Er machte den Satyros zum Repräsentanten des Rousseau'schen Hypernaturalismus und des Voltaireschen Hasses der positiven Religion. Die Devise jener Richtung war dekanntlich: retournons à la nature; das Feldgeschret dieser: écrasons l'infame. Man hat den Inhalt dieses tresslichen kleinen Drama's auf die Lehre zurückbringen wollen: Schmeichle dem Vedürsniß der Menge und du hast sie. Dieser Zug liegt allerdings auch darin, allein auch noch Vieles mehr. Die Gedankenlosigkeit der Masse, welche dei dem Mangel an gesunder Kritik seder Bestimmung sich hingibt, wosern dieselbe nur recht entschieden, set's auch und verschämt, sie bearbeitet, nimmt hier den parasitischen Satyros

auf und constituirt die Unreligion als Religion, indem sie ihn vergöttert. Ein Einstedler will aus seiner Clause gehen. Er empsindet das warme Leben des schönen Leuztages recht inniglich mit Dank gegen Gott. Da hört er ein erbärmlich Schreien, läuft zu und sindet den Sathros, der gefallen und sich ein Bein zerschlagen. Er nimmt ihn in seine Hütte, verbindet seine Wunden, räumt ihm seine Lagerstatt ein, verssorgt ihn mit Speise und wandert dann aus. Der Sathros, als er sich wohler sühlt und das karge Leben des Clausners seiner Genußgier nicht zusagt, nimmt dessen Leinwand als Schurz und wirft das Schnipbildlein am Duerhölzlein, den Herrgott des Einstedlers, in den vorüberströmenden Giesbach, denn er würde eher an eine Zwiedel glauben.

"Mir geht in der Welt nichts über mich. Denn Gott ist Gott und ich bin ich."

Durch seinen Gesang bethört er zwei Mädchen und sett die Psyche besonders in brünstige Flammen. Ihr Vater, der Priester Hermes selbst, wird von seinem Naturalismus hingerissen, der aus dem Unding das Urding durch Gegensatz der Kraft gegen die Kraft und durch Vermehrung und Verminderung des Spiels der Kräfte die Welt zu Liebe und Haß hervorgehen läßt. Das Evangelium der Natur sindet bei der ganzen Gemeinde des Priesters den größten Beisall. Der Sathros verwirft sogar das Kochen als noch zu künstlich und preist den Genuß der rohen Kastanien an. Dem saulen Volksagt dies zu; es proclamirt den Naturalisten, der sie nicht seiner "in Sitten vertrauert" läßt, und sie zum Abschütteln "der Gewohnheitsposse" aufsordert, schnell zum Propheten, ja zum Gott.

Mohe Kastanien, unser die Went;

Da hocken sie denn, wie die Gichhörnchen, Kastanien kumppernd, im Kreise, aber ber Priester Hermes gesteht bocht

Sackermeni, ich habe schon Bon der neuen Religion Eine verfluchte Indigestion.

Seine Frau Eubora benkt von dem neuen Gotte nicht so günstig, weil er sich im Hause gar garstig benimmt. Der Einstedler, der von ungefähr daher kommt und in dem neuen Gott den undankbaren Strolch entdeckt, der ihm seine Leinwand gestohlen und sein Crucifix in den Bach geschmissen, will die Semeinde enttäuschen, reizt aber dadurch ihren Glaubenssanztismus auf, besonders den der liebeseligen Frauenzimmer, und soll dem Sathros geopfert werden. Eudora rettet ihn, indem der Sathros im Tempel ihr Gewalt anthun will und auf ihr Hüsseschrei der Priester Hermes die Thür des Tempels aufstößt und sein Weib von den Umarmungen des Gastes bedroht sieht. Man entsernt nun den Scheingott, der mit Frechheit die Apostaten für seiner nicht würdig erklärt. Der Einsiedler meint sedoch bei seinem Rückzug:

.Es geht boch wohl eine Jungfrau mit.

Im Triumph der Empfindsamkeit kehrte Göthe 1777 sich gegen die Ueberschwänglichkeit, welche der Wertheriade in solchem Uebermaaß gefolgt war. In einem halb als Schauspiel, halb als Ballet und Oper angelegten Lustspiel, das er selbst eine "dramatische Grille" nannte, spann er eine leichte allegorische Handlung zu sechs Acten aus. Ein Prinz hat sich in eine Königin Mandandane verliebt, ist von ihr aber getrennt und läßt eine Puppe machen, die sie ihm darstellen muß und die er auf seinen Reisen sammt einer Kunstnatur mit sich sührt, denn die Naturnatur ist dem sentimentalistischen Schwärmen nicht günstig genug: im Thau holt man sich so leicht den Schnupsen, dei dem Sonnenuntergang belästigen die Mücken u. s. w. Er hält sich daher einen directeur de la nature, der ihn im Jimmer mit Rondschein, Duellengemurmet, Rach-

ļ

١

1

tigakengeflote, Waldbecorationen, durch gute Maschinen mit höherer Natur bedienen muß. So hat auch die Puppe seine ganze Anbeiung, während er, als die wirkliche Mandandane sich an ihre Stelle sest, nichts fühlt. Endlich entheckt sich seine Narrheit. Der leinene Balg, mit Häckerling ausgestopft, hat aber doch eine Art Herz; in einem Beutel finden sich die Rachfolger des Werther, Sigwart obenan; als die "Grundfuppe" erscheint dann freilich die neue Heloise und zuletzt der Werther. Der König Andrason, der den gesunden Menschenverstand repräsentirt, wird nach dieser Katastrophe mit seiner funstschwärmerischen Gattin wieder vereinigt. Göthe läßt dies felbe ein Monobrama: Proserpina, recitiren, wie diese Gattung vamals im Schwange war. Manche Kunstrichter haben sich gewundert, wie er eine so ernste, ganz in der Weise des Prometheus gehaltene Lyrik in dies luftige Drama habe hineinweben können und er selbst, wie es scheint, hat sich biese Meinung beinahe aufreben lassen. Allein er fühlte wohl, daß er gegen das Spiel ber Empfindungen und ber Phantaste auch einen positiven Ernst setzen mösse. Das that er burch die Proserpina, diesen weiblichen Promethous; der durch einen Bis in des Granatapfels Kern seine Freiheit ebenso verwirkte, wie Prometheus durch den Raub des Feuers. Wie dieser an des Kaukasus öbe Felswand geschmiedet, ward sie in den freudelosen Habes gebannt. Sie ist Königin, wie die Parzen ihr zurufen, aber elend!

Der Triumph der Empfindsamkeit ist übrigens für die romantische Schule sehr wichtig geworden. Sie hat ihn oft nachgeahmt. Tied's Zerbino u. s. s. hat hier seine Quelke, selbst das Spielen mit der Bühne und mit dem Publicum. Göthe machte sechs Acte und ließ im Stück selbst daxüber ressertiren; das Publicum in Deutschland werde zwar erst sich

wundern, dann aber die Sache geduldig hinnehmen, deren es sei unerhört, was es Alles von dem Theater sich gefallen lasse. Dies Ironistren des Theaters durch das Theater ward ein Hauptzug der romantischen Dramatik.

#### XXIX.

## Egmont.

Von der dramatischen Lyrik Göthe's, welche in kleinen Liederspielen sich hervorthat, fallen die Anfänge auch noch in diese erste Periode. Jedoch kam sie erst durch die Italienische Reise zur völligen Reise. Claudine von Villa Bella war ursprünglich in Prosa und Versen geschrieben und ward erst 1788 ganz versissiert und abgeschlossen.

Dagegen muß der Egmont noch zur ersten Periode, jes doch als das Werk gerechnet werden, welches von ihr zur zweisten den Uebergang bildet. 1775 schrieb er die ersten Secuen; 1778 war er mit dem Ganzen fertig; erst 1788 aber, nachdem er ihn zwar nicht umgeschrieben, aber in Italien ihn noch einmal durchgearbeitet hatte, veröffentlichte er ihn. Es ist wichtig zu wissen, daß er vor Schiller's Fiesto den Egmont concipirte und zwölf Jahr hindurch sich erst nicht genügen mochte, während dieser Zeit auch unstreitig noch einen tieseren Sehalt von einem weiter überschauendem Standpunct in das Stück hineindichten konnte. Manche Kritiker haben wegen der in Italien erst exfolgten Vollendung dem Egmont eine Zwisterhaftigkeit vorgeworfen, als schwanke er zwischen einer Skaskespearistrenden Manier und einem rein ibealem Styl. Gewest

greift auch Egmont durch Inhalt und Form in die Sphäre zurück, in welcher der Götz von Berlichingen entstand, so wie er in die Sphäre vorausgreift, in welcher die Iphigenie entfland. Allein in jener Beziehung muß man erwägen, daß Göthe, eben weil er im Götz seiner Phantaste noch alle Freiheit gestattete, im Egmont diese Stuse hinter sich hatte, mithin eine höhere betreten mußte. In dieser Beziehung aber verzesse man nicht, daß die erste in Prosa geschriebene Bearbeitung der Iphigenie dem Egmont weit näher steht, als die metrisch verklärte.

Ferner ist an Egmont gelädelt worden, daß er der Geschichte nicht treu geblieben. Dieser Tadel ward zuerst von Schiller 1788 in der Allgemeinen Literaturzeitung erhoben und ist seitbem vielfältig wiederholt. Run ist gegen die Richtigkeit der historischen Localfarde gewiß nichts einzuwenden. Der Charakter der Niederländer und Spanier ist auf das Tressendste festgehalten und die individuelle Verschiedenheit der besondern Stämme ber Niederlander, als der Friesen, Wallonen, Hollander, Flamänder mit der objectivsten Leibhaftigkeit und doch ohne Unpoeste wiedergegeben. Eben so ist aber auch die Wahrhelt ber geschichtlichen Umftande auf das Genaueste beachtet, das innere Verhältniß der Katholiken und Protestanten, der bilderftürmische Fanatismus der letteren, Granvella's Inquifftionsgericht, die Geneigtheit des Abels zur Auswanderung, die Privilegien ber Stände und Städte, die Stellung der Regentin zwischen ihnen und dem Könige u. s. f. Was ist es denn nun, was unhistorisch ift? Es ist Egmont selber, denn Göthe hat ihn als einen unbeweibten, lebenslustigen, vollsgeliebten, ebelheiteren Cavalier geschildert, wahrend ber wirkliche Egmont verheitathet war, acht oder nem Kinder hatte, särtlichst für die Seinigen songte und noch vom Gefängniß aus an den König

von Spanien schrieb, seine Familie nicht in's Elend zu stoßen, dieser auch vom Fiscus Egmont's Güter in der That zurückgegeben wurden. Wie viel rührende Scenen, meint Schiller, hatte es nun abgegeben, wenn bies Motiv benutt und bie schmerzliche Trennung von Weib und Kindern benutzt wäre! Gewiß, es hatte viel mehr naßgeweinte Schnupftücher im Deutschen Theater gegeben. Hätte aber das Drama baburch gewonnen? — Vorweg wird man bem Dichter bie Licenz zugestehen muffen, für seine idealen Iwede die geschichtliche Tradition ändern zu bürfen. Dies thaten schon die antiken Tragifer mit den Mythen — und Schiller selbst? Ist benn sein Carlos, sein Wallenstein, ist seine Marie Stuart u. s. w. eine Copie der beglaubigten Geschichte? Göthe hat ein wollkommnes Bewußtsein darüber gehabt, weshalb er ben Egmont als Colibatair auftreten ließ. Er wollte ber berechnenden Cabis netspolitik eine frische, naive, dem Augenblick hingegebene, sich und Andern vertrauende --- und dem Militairterroris. mus eine tapfere, acht ritterliche Individualität entgegenseien. Diese durfte nicht verheirathet sein, denn durch die Sorge um die Familie wäre die fröhliche Rückstufigkeit des Helden und ihr Contrast gegen vie Politik als ihr Schicksal aufgehoben worden. Dieser nothwendigen Isolirung halber mußte auch Graf Horn aus vem Spiel bleiben, wiewohl er historisch mit Egmont eng verbunden war, und mit ihm zu Brüffel auf demselben Blutgerüfte starb. Er hätte das Interesse zu sehr von der Hauptperson abgezogen.

Sollie nun Göthe diesen leichtmüthigen, ritterlichen Prinzen von Gaure, wie Egmont sich hätte nennen sollen, sollte er ihn ohne Liebe hinstellen? Nein. Das ging nicht. Die Liebe beweist bei ihm nicht nur, daß er ein warmes Herz hat; ste beweist auch, indem es die blirgerliche Cläre ist, welche er liebt,

daß er in der Liebe eben nur Liebe wolle und leichten Sinnes der Stanbekunterschiede in der Liebe nicht achte. Was. hat man Göthe wegen biefes armen Clarchens nicht gequalt, beren Liebenswürdigkeit doch Riemand kunnen konnte. Einige Freunde wollten sogar nicht wissen, ob sie bieselbe als Dirne over als Söttin zu nehmen hätten und Göthe hat sich in seiner Selbstvertheidigung so weit herabgelassen, daß er sogar aufmerksam macht, wie Ckärchen Egmont ja nicht liebe, ihre oder seine Sinnlichkeit zu befriedigen, sondern wie sie ihn, eben weil er Egmont sei, liebe. Meine Herren, wenn zur Charafteristik bes lebensfreudigen Grafen die Liebe einmal nothwendig war, so konnte er zugleich nur ein Bürgermädchen lieben, denn in diesem Verhältniß kommt die Sympathie Egmonts für das Wolf, für die Bürger zur reellen Erscheinung. Die Einheit des, freien Niederländtschen Geistes in allen seinen Kindern, hohen wie niedern, wird in dieser Liebe anschaulich. daher auch eben so wahr als schön, wenn dem Egmont im Rorfer die göttliche Freiheit in der Gestalt Clarchens erscheint, denn dies einfache Mädchen hatte unter Anderem den Weuth, auf offener Straße die Bürger zu seiner Befreiung aufpurufen, weil ste seine und des Wolfes. Sache als dieselbe erkannte. Wenn man sich endlich an der Traumvision selber gestoßen und sie mit Schiller einen Operneffect gescholten hat, so ist das sehr kahl verständig abgeurtheilt. Erscheinen dem Macheth nicht die Heren sogar bei Tage? Erscheinen Richard dem Dritten nicht alle von ihm Gemordete im Traum? M der Schluß der Jungfrau von Orleans, wo ein rosiges Licht sie anstrahlt und die Fahnen über sie gesenkt werden, etwa wicht opernhaft? Läßt Schiller sie, wie die wirkliche Geschichte, auf dem Markt zu Rouen von den Engländern als Here verhrennen?

So ungerecht ist wan gegen Göthe gewesen. Ja, man hat es unwahrscheinlich gefunden, daß in so ernsten Zeiten ein so an die Spipe des Ganzen gestellter Mann wie Egmont die Neigung haben könne, ein Liebesverhältniß anzuspinnen und in' den Armen seines Clärchens einige Stunden hindurch die Politik zu vergesten. Ueber diese psychologischen Krämerseelen? Rein, meine Herren, es ist im Gegentheil ein vollkommen wahrer Jug, den alle Geschichte bestätigt, daß mitten in den größe ten Katastrophen des Lebens doch dessen kleinere Kreise, Gewohnheiten sich forterhalten. Wir mussen essen, trinken, schlafen, uns ankleiben u. f. f. mitten in ben Wirbeln umserer Leidenschaften, mitten im Getriebe der mächtigsten Weltumwälzungen. Als in der Revolution Mirabeau's Reven ven Feudalflaat zerdonnerien, --- hinderte ihn vies, von der Tribune zu Anakreontischen Mahlen, zu erotischen Orgien sich zu begeben ? Bar Danton dem trocknen St. Just nicht seines Epikuräismus halber verhaßi? Als die Schaffotte täglich mit frischem Blut von Hunderten fich rötheten, - hinderte dies die Barifer, Wends die Theater zu besuchen? Ueberzeugen Sie sich aus der Histoire musée de la republique Française, das taglith auf allen Theatern gespielt wurde. So viel vermag "die süße Gewohnheit des Daseins", wie Egmont sagt, der nicht glaw ben kann, daß die Sonne ihm heute beswegen scheine, damit er des Gestern sich erinnere. Auch Brackenburg's Leivenschaft hat viese Seite an sich; er ist so in seine Liebe vertieft, daß er gegen den Gang der öffentlichen Geschichte sich ganz passt verhält.

Es hat einigen Deutschen Professoren gefallen, Göthe den Sinn für die Geschichte abzusprechen und man hat diese scharssinnige Entdeckung höcklich gepriesen und umhergetragen. Ich weiß nicht, meine Herren, welche Qualitäten alle zu jenem Sinn gerechnet werden, aber so viel weiß ich, daß einen Gds und einen Egmont ohne historischen Sinn zu dichten unmöglich ist und daß man aus diesen Dramen die göttliche Dekonomie der Geschichte besser verstehen lernen kann, als aus zehn Compendien. Das tragische Verhängniß Egmonts ist der Conslict einer naiven, strengrechtlichen National = Individualität mit der Schlauheit der Cabinetspolitik und ihrer Gehülfin, der Graussamkeit des Misstairterrorismus. Wir sehen die Revolution sich aufbauen. Wir hören sie, wie Dahlmann von dem Beginn der Französischen sagt, anpochen.

Im ersten Act erscheint das Volk und die Regierung; guerst das Bolk, welches so eben das Fest des Königsschiesssens seins seiert und noch den Toast auf Sicherheit und Ruhe, Ordnung und Freiheit ausdringt. Die Regentin ist durch die dalb hier bald da ausdrechenden Unruhen bekümmert und über Egmont misgestimmt, das er der neuen Lehre zu viel Vorschub leiste und durch seine Gastmahle den Niederländischen Abel mehr zusammenhalte, als dies durch geheime Berbindungen möglich wäre. Zulest schauen wir das Bolk auch in der Wohnung, im Innern, wie wir es zuerst auf der Straße gesehen haben. Wir werden in das Bütgerhaus zu Clärchen geführt. Brakkendung wird von ihrer Nauter auf die Straße geschickt zu sehen, was für ein Tumult sich erhoben. Clärchen aber bereitet uns auf Egmont's personliches Erscheinen vor.

Im zweiten Act bricht die Entzündlichkeit des Bolks her vor, das durch die Rachricht von der Plünderung der Flandrischen Abreden und Klöster sehr aufgeregt ist. Bansen und ein Seisensteder fangen an, sich um ihre Privilegien zu schlagen. Der Lärm wächst. Egmont kommt gegangen, beruhigt die Leute und läßt uns das Gewicht seiner volksfreundlichen Nacht sühlen. Alle sind von seinem Betragen erbauet; Jetter meint

ŧ

freilich, als von seiner Schönheit die Rede ist, swischen hin, daß sein Hals ein rechtes Fressen sür den Scharfrichter sein müßte. Als Gegensatz erblicken wir dann Egmont dei sich im Gespräch mit seinem Secretair und haben Ursache, sein verständiges und wohlwollendes Benehmen in seinen Privatanges legenheiten kennen zu lernen. Nun tritt Oranien auf, der Repräsentant der mißtrauenden Aristokratie, deren unsheilwitternden Skepsis der sorglose Egmont seine Legalität und Loyalität als Bürgschaften des Friedens und Gedeihens entgegenstellt. Oranien warnt umsonst!

Der dritte Act ist der Moment, in welchem die Individualität ihr Recht behauptet und die Geschichte von sich abstreift. Margarethe von Parma fühlt, daß ste als Weib dem heraufdrohenden Sturm nicht gewachsen sein werde, aber ste fühlt sich auch burch ben König, ihren Bruber, beleidigt, als sie wohl merkt, wie derselbe formell zwar ste noch als Regentin respectirt, der Sache nach aber beseitigen will. Sie bes schließt, was auch Macchiavell bagegen einwende, sich zurück zuziehen und bem anrückenden Alba das Regiment allein zu überlassen. Die symmetrische Kehrseite dieses Gesprächs ist Als er, nach Anhörung der Egmont's Besuch bei Clarchen. Berichte seines Secretairs, Runzeln auf seiner Stirn gewahrte, meinte er, daß es, ste zu verscheuchen, wohl noch ein freundlis ches Mittel gebe und war zu seinem Clärchen geschlichen, dem er heute die Freude macht, sich ihr einmal in aller seiner Grafenpracht als Ritter bes goldenen Bließes zu zeigen. Nach Weiberart ift benn das Mädchen auch ganz entzückt, den schönen Mann so schön angezogen zu sehen und diesen Mann den ihren nennen zu dürfen. In seligem Rosen vergeffen sie die Welt.

Der vierte Act entwickelt die Katastrophe und läßt uns die tiefsten Blicke in die Staatsweisheit thun. Die Bürger

sind durch die Soldateska eingeschüchtert. Alba herrscht mit fluger Berechnung und mit eisernem Willen. Göthe hat ihn nicht etwa als einen roben Henker hingestellt, soubern als eie nen dem royalistischen Absolutismus unbedingt mit Ueberzeugung ergebenen Mann. Egmont sucht ihm mit Freimuth den Zustand und bie Bedürfnisse des Niederländischen Bolkes deutlich zu machen. Alba geht nicht darauf ein. Er verachtet das Bolk; er hält es für kindisch. Plichts durch das der der der Volk, wenn auch Alles für bas Volk, ist seine Ansicht. der König soll die Duelle sein, von welcher alle Segnungen auf bas Wolf hernieberthauen. Er allein soll wissen, was ihm wahrhaft frommt. Der Unterthanenverstand soll nicht hinreis chen, das Beste des Landes zu erkennen. Egmont macht bemerklich, daß, wie hoch ein König stehe, er doch nicht allwissend, nicht allmächtig set und des Rathes bedürfe, um das: Wohl eines Volkes nicht zu verkennen und mißzuleiten. "Alba! erwidert, nicht was zu thun sei, nur wie es auszusühren, mache ben Rath für ben König nothwendig. | Egmont, hinge= riffen von dem Nechtsgefühl, wird immer warmer in der Bertheibigung der Rechte der Riederländer, sett jedoch voraus, daß er mit Alba, als dieser ihn fragt, ob er auch vor des Königs Ohren so reden würde, eben nur Meinungen verhandle. Als er aber gehen will, läßt Alba ihn verhaften!

Im fünften Act sehen wir das Opfer der Cabinetspolitikund des Militairdespotismus fallen. Clärchen's Stimme fordert umsonst die eingeschüchterten Bürger zum Aufstande auf. Sie suchen sie zu beschwichtigen. Sie zeigen auf die finstern Spanier, welche mit ihren Hellebarden an jeder Straßenecke stehen. Brackenburg erinnert sie, wie es sich für sie, die man sonst nur Sonntags mit dem Gesangbuch durch diese Straßen habe ehrbarlich wandeln sehen, gar nicht schicke, solchen Lärm

zu erregen. Sie gibt ihm Recht, indem fie den Entfchluß faßt, sich zu vergiften, was sie auch ausführt und ihren Schatten, den marklosen Brackenburg, einen verdünnten Werther, nach fich reißt. Egmont träumt im Kerker von der Freiheit. Gefängniß, meine Herren, auf sich allein gewiesen, den kahlen Banben gegenüber, wird man nachbenklich und träumerisch. Der Traum hat also psychologisch die vollkommenste Berechtigung, aber auch historisch — benn noch rührt sich ja das Wolf nicht. Es weiß seinen Liebling im Gefängniß, aber es wartet: Es hofft, es zweiselt. Egmont, benkt es noch, ist ja Ritter des goldenen Bließes, darf also nur von seines Gleichen gerichtet werben. Die Freiheit ift mithin nur erst in Egmont's Die Trommelwirbel Alba's wecken ihn Traum vorhanden. zur unglaublichen Wirklichkeit. Sein Todesurtheil war ihm verlesen und er glaubte, man wetbe ihn im Rerker tobten. Nein, man ist so frech, auf offenem Markt sein Haupt fallen zu lassen. Man ist so frech, weil man so consequent ist.

Aber mm fühlt man auch, daß, nachdem diese Unthat gesschen, die Revolution, die dis dahin nur gegrout hat, unaufshaltsom gegen die Spanische Tyrannei und ihre Praktiken lossbrechen werde. Die Revolution des Volkes ist das Resultat > des Todes Egmont's.

#### XXX.

#### Fortfetung.

Egmont ist ein politisches Drama, denn er stellt bie Entwidelung eines Boltes zum Staatsbewußtsein dar. Göh ist nur ein historisches Drama. Der Beben, auf bem er beruhet, ist das Aggregat Privilegirter, welches sich Deutsches Reich nannte. In der Anarchie seiner Individualitäten trat Gos mit dem Verfuch energischet Selbsthälfe auf. Im Egmont ift der Boden des Ganzen wirklich die Staatsidee; das mit vieselbe aber poetisch erscheine, erblicken wir sie in ihrem Werden. Die Rieberländer sind nach ihren Stämmen gang unmittelbar sehr verschiebenartige Wesen; ber Friese, Brubanter, Wallone, Hollander n. f. w. haben ihre eigenthümlichen Witten, Gigenheiten, Rechie, Freiheiten. Gleich bie Eingangsfrene stellt und diese volksthümliche Mannigfaltigkeit vortress lich dar. Allein eben biese Berschiebenheit treibt sie auch zur Mivaitiat mit einander und wir sehen, wie ver Seifensteber auf offener Straße für seine Privilegien d. h. die Borrechte seiner: Provinz sieh zu schlagen anfängt. Eben so steht ver Rieberkanvische Abel noch mit dem vollen Gelbstgefühl seiner Stanbestrafte ba. Dranien erinneri im Gespräch mit Egmont diesen baran, daß ste, die Mitter, dem Könige auf ihre Weise dienten und ihm gegenüber voch wöhl ihre "schönen Rechte" genau: abzumägen verstünden. Egmont felbst, wie treu er bem Könige sei, gibt dies zu, sindet sedoch kein Unrecht darin. Icher Niederläuder, meint er, sei so rund, so ferng, für sich ein kleiner König, daß solche Menschen wohl zu drücken, doch nicht zu unterbrücken. Man fleht nun zugleich, wie die Niederländer in aller Verschiebenheit tes Herkonimens und der

Rechte doch auch das Bedürfniß haben, zusammenzuhalten und sich als Einheit zu constituiren. Allein aus sich heraus kommen sie nicht dazu. Ihre Anhänglichkeit an ihre bestehen den Rechte, ihr Conservatismus hindert ste daran. selbst, wie sehr er durch Schönheit, Freigebigkeit, Tapferkeit, Patriotismus als Liebling des Bolkes erscheine, ist nichtsbestomeniger Aristokkat und nicht gemeint, von seinen Rechten auch nur das Geringste aufzugeben. Gewöhnlich heißt es von ihm, sein blindes Vertrauen stürze ihn in's Unglink und er rege in uns für ihn die tragische Furcht und das tragische Mitleid. Allein eben dies fröhliche Vertrauen zu fich und Anpern gründet sich bei ihm auf dem positiven Recht und ber Gewißheit, daß der König als Schirmherr der Rechte Mer nichts Ungesethiches thun könne, thun werde. Diese objective Basis ist es, welche wir bei seiner Gorglosigkeit durchfühlen. Wie er an den König, an die Heiligkeit des Gesetzes glaubt, follte es sein. Diese Berechtigung hebt sein Gefühl aus der Sphäre der bloßen Subjectivität, ein Charafterzug zu sein, heraus. Gerade eine solche auf ihrem Recht stehende Individualität scheint aber der Gegenseite am Hinderlichsten. Ihr Der sein ist ihre Schuld; ihr Recht für sie ihr Unrecht. Die Gegenseite nämlich ist die absolute Monarchie, welche die Zähheit der Stammesdifferenzen, die Hinterhaltigs keit der Wasallen zu zertrümmern entschlossen ist, um die Eine heit ihres Willens unumschränkt, wie sie glaubt, zum Wohl bes Ganzen durchzusetzen. Bon Außen kommi: bie Einheit als Zwang an die Riedersander heran, um ihre innere Einheit und weiterhin auch die äußere Selbstdarstellung berselben zu vermitteln. Dies phogogische Verhältnis wird baburch um so anschaulicher, daß der König, statt unter den Rieberländern zu leben, fern von ihnen in Spanien refibirt.

· .

23 12 "

Spione durckziehen freilich das Land und berichten von jedem Borfell nach ver Hauptstadt. Margarethe von Parma klagt, wie dem Könige jede Unart und Ungezogenheit des Boikes, die: gls eine unschähliche Auswallung sich bald von selbst verkaufen würde, im grekkten Licht mitgetheilt und er daburch gegen die Flanbrischen Provinzen in steter Gereiztheit erhalten werde, als ob in ihnen die Meuterei der Rebellion jeden Augenblick losbrechen muffe. Alba ist bas rücksichtslose personliche Drgan, die Inquisition das polizeiliche Institut dieses königlis chen Willens, denn die Inquisition war anfänglich mehr politisch, als kirchlich. Alle ihre Beamten wurrden vom Könige ein und abgesetzt. Die Päpste sahen sich deshalb zuerst von der Inquisition in ihrer Macht beschränkt; aber wie die Päpste es immer verstehen, wußten sie später die Inquisition doch von sich abhängig zu machen. In den Niederlanden trat die nie pellirende Kraft dieses Glaubensgerichts besonders stark hervor, weil die politischen Bewegungen mit den religiösen sich verschmolzen... Der Fanatismus der Katholiken und Protestanten schürte sich gegenseitig. Margarethe, als Italienische Prinzesfin, ift über die neue Lehre fehr bedenklich. Macchtavell schlägt ihr als einziges Mittel; Ruhe herbeizuführen, vor: sie gelten zu lassen. Er hat Recht, der weise Staatsmann. Der berühmte Florentinische Historiker und Belitiker war allerbings schon 1527 gestorben, allein Göthe hat durch ben Namen, welchen er dem Vertrauten der Regentin gibt, doch wohl an ihn erinnern wollen. \ Egmont ist ber Regentin als einer altkatholischen Geele viel zu tolerant gegen die Ketzer und hat ihr, auf ihre Vorstellungen wegen ihrer Ercesse erwidert; es käme weniger auf diese Thatsachen, als barauf an, die Riebers länder über ihre Verfassung zu beruhigen. Macchiavell findet diese Antwort, die ihr mißfällt, ganz richtig. Alba ift nech katholischer, als die katholische Majeskat und siet das Iveal seines Betragens in den undedingdesten Gelfors am gegen den König. Eben so fordert er solchen Sehorsam von allen Andoen. Ris Egmont im Gespock mit ihm sich auf die Freiheit beruft, meint er, Freiheit sei ein schönes Wort. Was set aber des Freiesten Freiheit? — Recht zu thun. — Und daran werde der König sie nicht hindern.

Bon beiben Seiten fürchtet man die Willkur, aber auf uingektheite Weise. Der König besprat, daß der Rieberlättoffche Abel nur beswegen auch für das Wolf aufwitzeien geneigt fet, weil er fich in iver Erhaltung seiner particuläxen Rechte Schlupfwinkel für seinen Egoismus sichern wolle. Er halt die Massen für ummändig und sich für göttlich berufen, sie zu ihrem Besten zu regieven, um ihre Willstit unschäblich zu mas Die Rieberlandische Artstofratte bagegen fürchtet, daß den. bes Königs Macht wohlerwordene, verbriefte und verstegelte Mechte franken, daß sie die wahren Bevürfnisse des Landes perkennen, daß : sie mit einer abstracten Uniformität das frische Leben : ver Provinzen ertöbten und mit diefem Streben verberbliche Unruhen erzeugen könne. Als Egmont gegen Alba dies Bedenken außert, evklart dieser, der König wolle feis nen Willen. Bon dem Abel verlange er nicht Rath; was zu thun seiz dies seitschor beschlossen; ser fordere nur Rath, wie sein Wille auszuführen. Egmont's Worstellungen gegen solchen Zustand, der zur Empörung reizen musse, findet er nahear verbrechevisch. The second description of the second to the second to

Dies, meine Herren, ist vie politische Collsson im Esmont. Der Staat bevarf ver Einheit, bevarf der Geltung ves gleichen Gesepes sür alle Värger. Diese Einheit zu wollen ist das Recht des königlichen Willens, die Stärke der absolwten Monatchie. Mein: pon ver anvern Seite verlange das Wohl der Einzelnen seine Bernkksichtigung. Die Allgemeinheit den Gesetzes muß die Besonderheit der Zustände in sich auszuwhmen suchen. Den mottarchische Absolutismus abstrahirt von der Individualität, von dem geschichtlich gewordenen Recht. Es wird revolutionair. Dies spricht Alba unbedeuklich "Sollte der Regent, sagt er, vicht Macht haben, das alte Herkommen zu verändern? Und sollte nicht eben dies sein schönstes Vorrecht sein? Was ist bleibend auf bieser Welt? Und sollte eine Staatseinrichtung bleiben können? Wuß nicht in einer Zeitfolge jedes Verhältniß sich verändern pud eben darum eine alte Versassung die Ursache von tausend Uebeln werden, weil sie den gegenwärtigen Zustand des Volkes nicht umfaßt?" Der allgemeine Gebanke hiertn ist wahr, allein Alba sett das Wolf zu einem blos passern Stoff für den köviglichen Willen herunter. Es werde nicht alt, nicht klug, es bleibe kindisch, worauf Egment erwidert, wie eelten es sei, daß ein König zu Verstande komme,

Die Korm, in welchen die Collision sich eutwickelt, ist die Anklage Egwonts auf Hochvernsth. Die Regentin selber weicht es in der Unterredung mit Machiavell aus, daß her Worwurf der Gottesleugnung und der Majestätsbelessbigung won ieher das Mittel des Absolutismus gewesen sei, sime Gegner aus dem Wege zu köusen und sie zu schinden, zu köpfen, zu kövern, Leugnung Gottes, Belewigung der Masiesät! Wie viel Subsectives liegt nicht in solchen Borstellungen? Welch einen Spielkaum hat hier nicht die Willfürstlind zulest such man wenigstens die Abslicht der Leugnung, den Kelewigung sessuhalten. Mansen aber unacht dem Bost begreissich, daß bei einem Proces auch der Unschuldigste schuld worden wüsse, werhäre man in ihn hinein. Der Untersuchungssishier

frage hin, frage her, hefte sich an den kleinsten Widerspruch, mache das Verschweigen des geringsten Umstättles zum Versbrechen und verhöre den ehrlichen Wann, eh' er es sich versieden, in aller Form zum Schelmen. Ein socher Proces würde jedoch noch die Form des Verhis respectiven. Der Absoluties mus geht aber in seiner Herschlicht von der Macht zur Gewalt über. Er misachtet das positive Nocht und wird, wie Dranien vorausgesehen, zur Tyrannei. Egmont dürste als Ritter des goldenen Bließes nur von seines Gleichen des und verurtheilt voerden. Statt dessen wird er von dem Nath der Iwölse unter Alba's Vorsit ohne Weiteres wegen Hochverrath zum Tode verurtheilt.

Diese Gewaltthat, dieser Bruch des Rechts ift ber Anfang der Revolution. Gegen die Willfür des Königs umf der Gegensteß erfolgen. Die Revolution des Bolkes muß hervorbrechen. Das Volk ist allerdings eingeschüchtert. Von der fröhlichen Unbefangenheit, mit welcher es zuerst erschien, haben wir es Act vor Act immer gedrückter, zurückhaltenber, vorsichtiger, ängstlicher werden sehen. Es wagt auf den Straßen nur noch zu wispern. Der Militairierrorismus, das Organ des fürstlichen Despotismus, kähmt allen die Zunge, beklemmt Und doch werden sie endlich zum Schwert allen das Herz. greifen müssen. Egmont hat diese Gewisheit. Sein Blut und das der ihm folgenden Märtyrer für die Freiheit wird alle Dämme ber Tyrannei wegspülen. Karl Gritn spricht von bem Ausgang des Egmont, als wenn derfelbe mit einer träumerischen Situation, mit einer Phantasmagorie schlöffe. Dies ist nicht der Fall. Das Traumgebilde, in welchem die Zukunft fich Egmont prophetisch enthüllt und Clarchen ihm den Lotbeerkranz auf das Haupt drückt, ist ja nicht das Ende der Tragodie. Egmont erwacht ja aus ihr und schreitet mit bem

vollsten, klarsten Selbstbewußtsein aus dem Kerker auf das Blutgerüst. Er speicht es aus, daß er für die Freihelt salle und forvert auf, seinem Beispiel nachzuahmen und für unser Liebstes uns muthig zu opfern.

Benn die Engkische Tragsdie in politischer Beziehung mehr episch sich gestaltet hatte, so war die Französische zur sogenannten Staatsaction geworben, zu einer Sentenzenbialektik, welcher Göthe felbst in bekannten Versen spottete. Sein Göt schluß sich der bramatischen Epiku Shakespeare's an. mont hielt er die allgemeine geschichtliche Wahrheit mit größter Treue fest. Die nationale Lebenbigkeit bes Volkes, der Wechsel seiner Justände blieb der epische Borgrund; die Ider des Staates aber ward der Hintergrund. Es soll zur allgemeinen Verfassung kommen, die vielen Pfeile ber spröben Individualitäten sollten in Ein Bündel zusammengefaßt werden. Allein in der Entfaltung der tiefsten Gedanken über den Staat ist nichts von der Trockenheit aufgespreizter Maximen vorhanben, wie sie, nach Göthe's Ausbruck, bei ben Staatsactionen "ben Puppen wohl im Munde ziemen." Seine Personen sind wirkliche Menschen, die das allgemeine Pathos als ihr eigens stes aussprechen. Gervinus, Bb. V. S. 103. erkennt bies an, behauptet aber, daß man "diese individuellere Naturwahrheit in solchen politischen Staatsactionen immer gewöhnt war." Meine Herren, ich muß gestehen, daß ich bies nicht sinde. Rehmen wir des Gryphius Trauerspiel von Karls des Ersten von Engs land Fall und einige Stücke von Klinger aus, so wüßte ich wirklich nicht zu sagen, wo in den politischen Stücken der Franzosen sowohl als auch des Alsieri und der die Franzosen nachahmenden Deutschen so viel individuelle Naturwahrheit vorhanden ware und ich setze ein großes Verdienst des Egmont gerade in diese Leistung. Die ästhetische Bollendung dieses Trauerkatholischer, als: vie katholische Massiski und sist das Iseal seines Betragens in den unbedingtesten Sehorsam gegen den König. Eben so fordert er solchen Sehorsam von allen Andvern. Als Egmont im Gespräch mit ihm sich auf die Freiheit beruft, meint er, Freiheit sei ein schönen Wort. Was sei set aber des Freiesten Freiheit? — Recht zu ihun. — Und datau werde der König sie nicht hindern.

Bon beiben Seiten fürchtet man die Willkur, aber auf umgekehrte Weise. Der König besorgt, daß der Riederlänvische Abel nur beswegen auch für das Volk aufwireien geneigt fei, weil er sich in der Ethaltung seiner particulären Rechte Schlupfwinkel für seinen Egoismus sichern wolle. Er halt die Massen für ummändig und sich für göttlich berufen, sie zu ihrem Besten zu regieren, um ihre Wistabt unschädlich zu mas Die Rieberlänbische Artstofratie bagegen fürchtet, daß den. des Königs Macht wohlerwordene, verbriefte und verstegelte Rechte franken, daß sie die wahren Bevürfnisse des Landes perkennen, daß sie mit einer abstracten Uniformität das frische Leben ber Provinzen ertöbten und mit diefem Streben verberbliche Unruhen erzeugen körme. Als Egmont gegen Alba dies Bebenken außert, evklart blefer, ber König wolle feis nen Willen. Von dem Abel verlange er nicht Rath; was zu thun seiz dies sei schon beschlossen; er fordere nur Rath, wie sein Wille auszuführen. Egmont's Worstellungen gegen solchen Zustand, ber zur Enwörung reizen müsse, sindet er nahear verbrecherisch.

Dies, meine Herren, ist vie politische Collsson im Egmont. Der Staat bevarf ver Einheit, bedarf der Geltung ves gleichen Gesets für alle Bürger. Diese Einheit zu wollen ist das Recht des königlichen Willens, die Stärke der absoluten Monardie. Allein: von der andern Seite verlangt das Zweite Periode.

Per classische Idealismus.

frage hin, frage her, hefte sich an den kleinsten Widerspruch, mache das Verschweigen des geringsten Umständes zum Versbrechen und verhöre den ehrlichen Mann, eh' er es sich verssehe, in aller Form zum Schelmen. Ein solcher Proces würde sedoch noch die Form des Rechts respectiven. Der Absoluties mus geht aber in seiner Herschlicht von der Macht zur Geswalt über. Er misachtet das positive Recht und wird, wie Dranien vorausgesehen, zur Tyrannei. Egmont dürste als Ritter des goldenen Vießes nur von seines Gleichen des und verurtheilt werden. Statt dessen wird er von dem Rath der Iwölse unter Alba's Vorsit ohne Weiteres wegen Hochverrath zum Tode verurtheilt.

Diese Gewaltthat, dieser Bruch des Rechts ift der Anfang der Revolution. Gegen die Willfür des Königs muß der Gegenstoß erfolgen. Die Revolution des Volkes muß hervorbrechen. Das Volk ist allerdings eingeschücktert. Von der fröhlichen Unbefangenheit, mit welcher es zuerst erstihten, haben wir es Act vor Act immer gedrückter, zurückhaltenber, vorsichtiger, ängftlicher werden sehen. Es wagt auf den Straßen Der Militairterrorismus, das Organ nur noch zu wispern. des fürftlichen Despotismus, lähmt allen die Zunge, beklemmt Und doch werden sie endlich zum Schwert allen das Herz. greifen muffen. Egmont hat diese Gewisheit. Sein Blut und bas der ihm folgenden Märtyrer für die Freiheit wird alle Damme der Tyrannei wegspülen. Karl Grün spricht von bem Ausgang des Egmont, als wenn derfelbe mit einer traus merischen Situation, mit einer Phantasmagorie schlöffe. Dies ist nicht der Fall. Das Traumgebilde, in welchem die Zukunfe sich Egmont prophetisch enthüllt und Clärchen ihm ben 20t= beerkranz auf das Haupt drückt, ist ja nicht das Ende ber Tragodie. Egmont erwacht ja aus ihr und schreitet mit bem

Zweite Periode.

Per classische Idealismus.

spiels halt bei genauer Analyse die strengste Probe aus. Meisterhaft ist besonders die Kunst, mit welcher der Dichter von den particulären Ansängen der positiven Geschichte uns auf die Höhe allgemeiner Menschlichkeit hinzusühren versteht. Diese weiß er uns in Ferdinand, Aba's Sohn, nahe zu bringen, der im Gesängniß Egmont mit dem Geständnis überrascht, in ihm das Vorbild seines Stredens gesunden zu haben. Er, des Feindes Sohn, erkennt seine allgemeine Liedenswürdiskeit an. In der Wirklichkeit war Alba's Sohn ein blutgieriger Spanier. Es gehört zu den Euphemismen der Göthe'schen Ratur, ihn zu einem so idealen Schwärmer umzubilden, wie er im Egmont es überhaupt gethan hat, das Positive, Optimistische der Personen hervorzusehren.

Zweite Periode.

Per classische Idealismus.

,

### XXXI.

The second of th

# Die Spochen in Göthe's zweiter Periode.

Die zweite Periode der Entwicklung Gothe's haben wir als die seines Idealismus bezeichnet: Er wandte sich von ber mehr stoffartigen Erregung zur felbstbewußten Ausbildung ber Reinheit ver Form. Die Italienische Reise wurde ihm das außere Medium, diesen Schrift burchführen zu können. Sie befreite ihn von allen falschen Tenbenzen und ließ ihn Ratur und Kunst mit ungetrübten Augen schauen. Betrachten wir die Stufen, welche er nun durchfchritt, naher, fo stellen fie uns eine offenbare Enigegensetung der Wendepuncie der ersten Periobe dar. In vieser unterschieden sich der sentimentale Raiuralismus, der Titanismus und die polemische Humoristik. In ver zweiten vagegen tritt zuerst das Streben nach elassischer Ibealität auf bas Entschiedenfte hervor, welches vie Bollenbung der Form fucht, indem es mit ihr zugleich den würdigsten Gehalt zu vereinen bedacht ist. Während aber ber Dichter in vies ächt kunftlerische Streben sich vertieft, erhebt sich in der Französischen Revolution der Titanenkampf der wirklichen Geschickte. Im Gegensatz zu der Maaßlosigkeit, worin er übergeht, flüchtet Gothe in die Beschränfung zurück. Das zweite Moment seiner ersten Periode war selbst ein Titanisches gewes fen; er hatte barin selbst auf revolutionairem Boben gestanden. Nachbem er aber zur wahrhaften Harmonie gelangi war, konnie

er dieses himmelstürmende Pathos nicht fortsetzen und neigte sich mit der ganzen Selbstständigkeit seiner Ratur, die wir allerdings einen Trotz gegen die Wirklichkeit nennen könnten, eher zum Idyllischen. Endlich wenn er die erste Periode mit einer negativen Stellung gegen Literatur und Leben schloß, wenn er, seines Genius gewiß, die ironischen Pseile gegen Extravaganzen schleuberte, welche aus Richtungen hervorgingen, die er selbst mitgepslegt hatte, so verhielt er sich am Schluß der zweiten Periode durchaus positiv. Er suchte die Resultate seiner Weltanschauung mit praktischer Weisheit zu überliesern. Er ging in eine Socialtendenz über.

Sehen wir auf die spezielle Chronologie der Göthe'schen Werke, so ist es allerdings schwierig, eine vollkommen genaue Coincidenz der bezeichneten Epochen und der einzelnen zu ihnen gehörigen Productionen zu finden, weil Göthe so Vieles neben einander anfing und durch viele Jahre kortführte. eben deshalb nichts übrig, als die inmere Einheit der Dichiungen selbst mehr zu beachten und stersto zu gruppiren, daß dabei die geschichtliche Akme ihrer Production, der Hochpunci ihres Abschlusses, beachtet wird. Wilhalm Meister z. W. fällt schon sehr früh. 1778, bis. 1785 hatte Göthe schon die exsten sechs Bücher fertig. Dennoch dürfen wir ihn an das Ende der neumziger Jahre verlegen, weil er erst in dieser Zest, in der Wechselwirkung Göthe's mit Schiller, seine lette Weihe erhielt. Die Anfänge des Faust, gehen noch weiter, sogar bis in den Straßburger Aufenthalt zuwick. Dennoch können wir and thu getrost in die dritte Epoche der zweiten Periode sezzen, weil er in ihr exft seine sotige Gestalt empstug; nämlich ber exste Theil, denn ber zweite Theil muß ais der Gesammtschluß der Göthe schen Production zurückzestellt bleiben, wenn gleich auch von ihm Ginzelnes schon in der zweiten Beriode

gevichtet ward, z. B. die Helena großentheils noch während Schillers Lebzeiten.

Das erfte Moment der zweiten Periode, das classische, umfaßt die Iphigenie, den Taffo und die vollkommen antikist renden Dichtungen. Sphigenie, das Ibeal reinstet Wetblichkeit, ver liebenden Schwester, war die höchste Durchbringung christikhen Gehaltes und Hellenischer Formen-Insso ward zur Berklärung des leidenschaftlichsten schönheit. Gefühls in bem Kampf mit ber maaßvollen Strenge des feinsten geselligen Tactes, ber ein Ueberschreiten der nothwendigen Grenzen ver Berhäktnisse schlechthin versagt. Die antikssirenben Dichtungen waren die Raustkaa, und die Romischen Eles gien. Bu ber erfteren rif ihn bie Begeisterung fur ben Somer hin, ben er in Sicilien niit Entzuken und mit gang neuem Berständniß wieder zu lesen begonnen hatte. Gern hätte er ein Homeride werden mögen. Allein bies war ein Irrihum. Raufikaa liegt uns im Schema und in einigen Stenen vor. Wir ersehen baraus so viel, das Ideal ver Männlichkeit in Obpsseus den eigenslichen Kern dies ses Drama's ausgemacht haben würde. Der kluge Abenteurer gibt sich zuerst für umbeweibt aus, weil er so mehr Gunft zu erfahren hoffen darf, worin er sich auch nicht frei. Als aber die Reigung des liebenswürdigsten Mädchens zu ihm, der alle Manner an Kraft, Gewandtheit, Anmuth und Revefertigkeit überstrahlt, ernstlich heraustritt, zeigt sich seine Mannhaftigkeit in offener Erklärung. Er verhehlt nicht, Gatte und Bater zu fein, erscheint inder so erst recht in der ganzen Würde bes Mannes und verabredet scheidend die Heirath seines Sohnes wit der schönen Naufklaa. Die innere Hemmung für die Ansarbeitung bieses: Drama's war wohl eben die Wollenbung, mit welcher das Hamerische Epos selbst ves Odusseus Aufenti

halt bei den Phäaken schilbert. Göthe wäre hier zn sehr blaßer Nachdichter geblieben. Noch mehr würde dies mit der Achilleis der Fall gewesen sein. Wie schön die Werse dieses Epos seien, so war doch schon nach dem Sprickwort, mulla post Homerum Ning, das Beginnen ein unmögliches. Es konnte nicht gelingen und Schillers Treiben zur Wolfendung mußte unfruchtbar dleiben. Ich din übenzeugt, das das Fragment der Achilleis von allen Götheischen Werken am wenigsten gelesen ist und wird. Ganz eiwas Anderes ist es dagegen mit seinen Kömischen Elegien, in denen der frische Schweiz der schönsten Wirklichkeit glänzt. In ihnen vermählt sich antiker Geist mit der Fülle holder Gegenwart. Sie sind, was man mit einem ungeschicken Ausdruck neuerdings die Emancipation des Fleisches genannt hate

Aus diesem tiefsten Rückgang des Götheichen Geistes in das Alterthung ris die Revolution ihn widerwillig auf ein ganz gnderes Gehiet. Der Kampf-mit: diesem ineltumkehrens den Phanomens erfüllte die zweite Epoche feiner zweiten We rjode und zwar: in der Weise; daß er: von icinem fatirischen Berhalten mehr und mehr zu einem Suchen nach bem Forts schritt bewogen wurde, welchen die Revolution im Leben der Menschen erzeugte: Won 1789 ab. schrieb er den Groß cophta, 1792 die Reise der Söhne Megaprazons, die Aufgeregten, bearbeitete 1793 die "Welthikel iber Laien", den Reinide Fuchs, und benann die Unterhaltungen der Ausgewanderten. Hierin auminirte aber auch seine ironische Kühlsinnigkeit. 1796 in Hermann und Dorothea feierte er die Liebe als bas Bleibende im Bergänglichen, als die Macht, welche auf den Trümmern der Staaten mit unsterblichem Muth sich wieder eine Zukunft zu gründen ente schließt. Der Strom ber Revolution braust vermüstend im

Hintergrund dieser acht Dentschen Ivelle, in welcher der Gasts wirth, der Apotheker und Pfarrer einer Deutschen Kleinstadt unübertrefflich mit wirklich epischem Ton gezeichnet sind. Ab lein Göthe ging noch weiter und bichtete 1799 bis 1801 bie ngtürliche, Tochter, beren Schema und nunmehr ganz vor liegt: und welche man: wicht unrichtig eine Apothense der mittleren Stände genannt hat. Bon der Höhe der Gesellschafts Tochter eines Herzogs, Vichte eines Königs, wird Eugenie henabgeschlenbert, um sogar das Vaterland mit dem Rücken appuschen und in die Kolonien zu fast gewissen Tode verbannt zu merten. Eugenie ist vorstrebend, wie ihr wildes Aesten, der Siurz mit dam Pferde, das neugierige Ueberschweiten bes Verbotes ides Baters in Betreff des Schmuckliche chens und berstellen. So kommt ihr Fall nicht unervastet, aber in ihm benimmt ste sich klug, ebel, verständig. Um int Baterlande bleiben zu können, heirathet sie ben Gerichtsrath. Aus weltgeschichtichen Höhen verliert für sich abseits auf ein Landgut, des Gerichtsrath, in eine idnikliche Zurückgezogenheit.

Die dritte Epoche der zweiten Beriode gestaltete sich der Tendenz nach praktisch, der Form nach episch. Sie strebte als socialistische die Berschnung mit dem Leben an. Ste that dies in einer doppelten unter einander sich entgegengesetzen Richtung, welche sich gegenseitig ergänzten und dei demselben Resultate anlangten. Die eine dieser Richtungen war der Faust, die andere die des Wilhelm Meister, der Wahls verwandtschaften und der Wandersahre. Im Faust der solgte Göthe die Verschnung der Wissenschaft mit dem Lesben. Faust geht vom Begriff aus, macht die Erfahrung des Lebens und versucht zulett, es ganz aus dem Gedanken heraus zu erschaffen, insofern sogar der Boden, auf dem er seine Geschichte zu gründen gedenkt, ein Product seines Wisse

lens, ein dem Meere abgerungenes Land sein soll. Im ersten Theil des Fauft gelangt derfeibe allerdings nur zur Anschaus ung der Bersöhnung in Greichen, weiche bie Buse ihrer Schuld willig auf sich nimmt und sich aus dem Kerker nicht will entführen lassen. Sie wird zwar gerichtet, aber, wie die Stimme von Dben fagt, auch gerettet. Diese Berfohnung, welche Greichen durch Erdulven der Strafe für ihr Vergehen in: sich erreicht, befriedigt als erst außer ihm fallende den ftrebendeit Mann: noch nicht. Daher der zweite Theil des Fauft. Den Gegensatz zum Faust bilbet ber Wilhelm Meister, bei vom Leben ausgeht, dasselbe zur Kunsk zu verküren. Er, urspringlidy ein Aansmann, ein commis voyageur, wird späterhin, nachdem et burch den Umgang mit allen Ständen Mis ferweise hindurchgegangen, Chieutg, der sich vorzugsweise auf den menschlichen Organismus hinzurichten hat. Die Wahlvermandsschaften, in denen ber Begriff ves selbstgeschaffenen Schicksals ben Mittelpunct ansmacht, könnten füglich eine bet Rovellen der Wanderjahre sein, deren Plan schon zwei Jahre vor ihnen 1809 eniworfen, veren Ausführung jedoch erst 1821 beendigf ward. Böthe entwickelte in den Wanderjahren die Ethebung des Lebens zum Kunftwerk. Daher wird bas Sandwerf zur Kunst. und die Annst zum Handwerk. Daher macht: die: Idolle: den: hessigen Familie den Anfang, und zu erinnern, daß der menschliche Bater des Erlistets ein Zimmermann. Daher einwickeln fich bie großen Affreiationen, bie endlich sogan eine organistrie Answanderung nach Antikla einzurichten beabsichtigen. 

and the second of the second o

### XXXII.

## Elpenor. Die Seheimnisse. Italien.

Der Uebergang zu seiner classischen Periode war für Göthe mit stillen, aber tiefen und schmerzlichen Kämpfen verbunben. Seine Situation in Weimar war unstreitig für ihn ein Fortschritt gewesen, wenn wir sie mit der in Frankfurt vergleichen. Er hatte mit ihr eine neue Lebensstufe erstiegen und war zu einer überans weiten Ueberschau aller menschlichen Berhaltnisse gelangt, die für ihn, den Dichter des Gemüths, höchst Allein sein Talent mußte auch viele ersprießlich sein mußte. Opfex bringen. Die gesellschaftliche Zerstreuung nöthigte ihm eine Menge kleiner Productionen ab, in benen sein Genius Besonders waren es die Ettersburger Feste, sich verzetielte. welche eine Unzahl solcher gelegentlichen Gaben zu Tage förverten, die fast alle verloren gegangen sind. Die nachhaltigere Sammlung konnte nicht aufkommen. Verstohlen mußte er die größeren Conceptionen, oft mitten im Geschäftsteben, verfolgen and so wuchs in ihm bas Bedürfniß nach einer fünstlerischen Masse endlich bis zum krankhaften Reiz an.

Iwei Fragmente größerer Dichtungen zeigen uns das Stocken seiner Productivität. Das eine betrifft einen antisken, das andere einen christlichen Stoff. Iemes ist Elpesnor, 1783, dies sind die Geheimnisse, 1785. Vom Espesnor haben wir noch zwei Acte, ans denen so viel ersichtlich, daß die Blutrache, welche Antiope den Espenor schwören läßt, den Hampschehel der Handlung ausmachen würde. Die Geheimnisse sollten ein mystisch-allegorisches Epos werden, welches der Dichter in Stanzen, in der Weise des bestreieten Ierusalems, aussähren wollte.

Für das Verständniß dieses Epos muffen wir uns erinnern, daß das achtzehnte Jahrhundert aus feiner Anfklärungstendenz nicht selten in das Mysteriöse umschlug. Das Symbol, welches Göthe in den Geheimnissen zum Mittelpunct der Anschauung macht, ist das Kreuz, mit Rosen umschlungen, der Schmerz des Todes, der absoluten Selbstentäußerung, dem das schönste, freieste Leben entquillt. Hierzu gaben wohl die Rosenkreuzer die Veranlassung, jene seltsame Geheimgesellschaft, die aus einer zunächst nur literarischen Basis, aus Schriften des Würtemberger Valentin Andrea, fraternitas fraternitatis und Reformation der ganzen weiten Welt, entstanden war und mit der Vollendung des Christenthums zugleich eine Reform der Staaten verknüpfen wollte. Leibnis reiste ausbrücklich umher, Glieber des Rosenkreuzerordens zu entbecken. Alls die neue Freimaurerei im Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts von England aus über Braunschweig nach Deutschland einbrang, als sie durch Friedrich den Großen, während er als Kronprinz in Rheinsberg lebte, eine günstige Pflege fand, galt die Rosenkreuzerei doch noch als eine höhere Stufe der Freimaurerei. Göthe felbst erlebte bie Geschichte bes Illuminatenordens, der im Süden Deutschlands durch den Professor Weishaupt, im Norden durch den Freiherrn v. Knigge sich ausgebreitet und mit einer humanistischen Verschmelzung aller Religionen und Culte eine strenge, bem Jesuitismus nachgeahmte, Ordnung verband, bis er dem Jesuitismus zum Opfer fiel. Als dieser selbst gestürzt ward, flüchteten viele seiner Mitglieder stat in Geheimgesellschaften ober stifteten selbst neue. nehmende Abenteurer wagten oft die keckken Mystisicationen. Die Geschichte des bekannten Schröpfer, des Deutschen Rebenbuhlers Cagliostro's, spielte zulest in Leipzig, wo er, von Geldverlegenheiten gebrückt, jedoch stets feine imponirende Dignität

Aufrecht erhaltend, im Rosenthal sich erschoß. Söthe war auch Freimaurer und hat in dieser Eigenschaft Wieland in der Loge durch seine Todienrede ein schönes Denkmal gesetzt. Durch den ganzen Wilhelm Meister geht noch dieser maurerische Zug hindurch.

Die locale Situation für sein Gedicht entnahm er von senem seltsamen Gebirgskegel im öftlichen Catalonien, ben Wilhelm v. Humboldt (Sammil. Werke IV.) in einem Brief an Göthe so meisterhaft beschrieben hat und ausdrücklich erwähnt, er habe beim Aufsteigen fortwährend an Göthe's Geheimnisse benken muffen. Ein altes Benedictinerkloster liegt hier in einer fleinen Hochebene, die rings von fleilen, überhängenden, fägespikartigen Felsen umstanden wird, welche bem Berge ben Namen Montserrat gegeben haben. Auf biesen einzelnen Regeln horsten in schwer zugänglichen Einstebeleien zwölf Monche, die zwar gleichzeitig mit benen im Kloster, bessen Glockenklang ste alle vernehmen können, die Andachtsübungen verrichten, sonst aber für sich leben und nur an den großen Fasten zum Gottosbienst herunter kommen. Gothe bichtete zwölf Rittermonche, benen ein breizehnter Humanus vorsteht. Durch wundersame Fügungen kommt ein schlichter, kindlicher Mann, der Bruder Markus, in der Charwoche zum Kloster, als gerade Humamis sein plötliches Scheiden verkündigt hat und die Zwölfe deshalb in großer Bewegniß sind.

Den weiteren Berlauf, ben das Gedicht haben sollte, hat Söthe Bd. 45. S. 327, 1816 dargelegt, als mehre studirende Jünglinge aus einer der ersten Städte Nordbentschlands, welche sich über den Sinn desselben nicht vereinigen konnten, mit der Bitte um näheren Aufschluß sich an ihn gewandt hatten. Meine Herren, diese Stadt ist unser Königsberg und sene Jünglinge leben nummehr als Männer zum Theil noch unter uns. Göthe

mollte den Humanus und jeden der Zwölfe, die von verschies henen Nationen und Ständen abstammen und die abweichends sten Schicksale erfahren haben sollten, ihre Lebensgeschichte erzählen laffen. Es sollte varaus hervorgehen, daß jede Religion, wie wunderlich auch oft ihre äußere Erscheinung sei, boch einen Hochpunct in sich entwickeln könne, durch welchen sie mit dem Christenkhum als Humanitätsreligion zusammenzufallen befähigt sei. Wenn Göthe im Ewigen Juden mehr die Kritik der Ausartungen der Religion gezeichnet haben würde, so follte hier von aller Entstellung und Misbildung abgesehen und das Positive hervorgehoben werden; daher auch zu seiner größten Ueberraschung der Bruder Markus, nach dem Abscheiden des Humanus am Oftertage, zum neuen Oberen biefer mpftischen Gemeinde berufen werden. Richt die Bildung, sondern die Demuth, der keusche, reine Sinn, soll zum menschlich Höchsten befähigen. Das Epos hätte also, im Gegensatz zu dem vom Ewigen Juben, worin die Kritik der Entstellung der Religion der Gegenstand gewesen wäre, zweierlei besonders hervorgehos ben, einmal die Universalität des Christenthums, alle Individualitäten in sich aufnehmen und verklären zu können und sodann die eihische Macht der Selbstüberwindung. Diese nenni Göthe die fauerste aller Lebensproben. Wer sie bestans den, ben könne man mit Freuden Andern zeigen und von ihm sagen:

Das ist er, er ist sein eigen!

Alle Kraft bringe vorwärts in die Weite, werbe aber in diesem Proces mannigfaltig durch Gegenkraft beeugt, doch

Lon der Gewalt, die alle Wesen bindet, Befreit der Meusch sich, der sich überwindet.

So vortresslich nun dies. Fragment an sich ist, so war es doch ein Irrihum Göthe's. Die allegorische Anlage hätte ihn bei aller Kunst boch in eine Allgemeinheit geführt, welcher vie individuelle Lebendigkeit sestzuhalten fast unmöglich wird. Alleien noch mehr. Hatte nicht der Deutsche Geist — wenngleich Göthe gewiß nichts davon wußte — eine solche Allegorie schon durchgedichtet? Ist Wolframs Parcival etwas Anderes? Merkwürdiger Weise haben wir Montsalvatsch, wo der Eultus des Grals von den Templeisen geseiert wird, auch im nordöstlichen Spanien zu suchen und Hüter des Grals wird auch immer nur, wer den kindlichsten Sinn besitzt.

Göthe's Künstlernatur bedutste eines homogenen Elementes, um sich ganz wiederzugewinnen. Er schrieb 1779 Iphigenie, 1781 Taffo in Prosa. Allein er fühlte sich nicht befriedigt. Italien schwebte ihm als das gelobte Land der Kunst Die frühesten Jugendeindrücke sogar wirkten in biefet Beziehung in ihm nach. Sein Vater hatte die Wände eines Borsaals mit Prospecten Italienischer Gegenden und Bauwerkt geschmückt. Am Weimarschen Hofe war von Italien unendlich oft die Rede, was ihm zuletzt die größte Pein verurfachte. So stoh er denn 1786 von Carlsbad dahin und fühlte sich in det milberen Ratur, in der weichen Luft, unter der freundlicheren Sonne, unter den Werken der schönen Kunft, unter den Ausnen des Alterthums bald einen neugeborenen Menschen. Last des Geschäftslebens brückte ihn nicht. Der Rausch und Lärm ber Gesellschaften veröbete ihn nicht. Er konnte sich sammeln und ganz seinem Genius leben. Er freueie fich, wies ber ein ganger Mensch zu werben, sich selbst bedienen, selbst Geld einwechseln, für Effen und Teinken sorgen, selbst schreiben zu muffen, was alles er in bem Hoffeben zu verlernen angefangen hatte. Welche Unsumme von Eristenz er bezwimgen, zeigen seine Briefe in die Heimath. Zuerst wollte er nur mit den Dingen sich in ein Berhältniß setzen, allmäsig aber ihaueie

er auf und verkehrte auch wieder auf das Fruchtbarste mit den Menschen. In dieser heiteren Wiedergeburt des Geistes schied er nun alles Prosatsche aus sich heraus und warf er Egmont, Iphigenie und Tasso in das Schmelzseuer der reinsten Künstlergluth.

### XXXIII.

### Iphige'nie.

Iphigenie hatte Göthe schon 1779 begonnen. Während er im Lande umherritt, Recruten auszuheben, dichtete er daran und bictirte Abends, wenn er in ein Quartier kam. Bearbeitung war in Prosa. Sie ward in Weimar vom Hofe aufgeführt und der Herzog selbst spielte barin mit. noch einige Handschriften bavon übrig geblieben, beren eine Stahr mit einer interessanten und lehrreichen Einleitung hat drucken lassen. — Am Gardasee 1786 sing Göthe die metrische Bearbeitung an, setzte sie in Rom fort und vollendete sie noch vor der Sicilianischen Reise. Morip half ihm, für die Deutsche Metrik, die damals noch ganz in der Kindheit lag, noch leidlich ein Gesetz zu finden, woran er sich halten konnte. Stahr bringt die Notiz bei, daß Brawe, dessen Werke Lessing 1768 wieder herausgab und ber mit v. Cronegk einst um den Preis gerungen, in einem heroischen Trauerspiel: Brutus, zuerst unter den Deutschen den fünffüßigen Jambus angewandt habe. In dem Pragmatism usdes Stückes wurde durch die Versisse cation bei Göthe nichts abgeanbert, ba er ben Anfangs gefaßten und schematifirten Plan ftreng einzuhalten pflegte. Allein die Sprache gewann unendlich. Sie erhob sich nun erst auf

volle Höhe des iragischen Pathos. In der Prosaform wäre Vieles gar nicht zu der treffenden Gewalt gelangt, welche ihm der Schwung des Verses ertheilte. Eine Menge Stellen hatten, wie im Egmont, den metrischen Ausat und verstießen eben durch ihren Rhythmus gegen den prosaischen Rumerus. Die metrische Verklärung war der eigene Drang des idealen Gehaltes. Im Elpenor 1783 hatte Göthe den fünssüssigen Jambus und seine zarte, geschmeidige Sprache auch bereits sehr vollkommen geübt; er blieb aber ein Torso.

Meine Herren, die Iphigenie ist eine der wunderbaren Schöpfungen, bei beren Genuß uns fast ein süßes Bangen ergreifen kann, daß so etwas existirt. Ja, sie existirt, diese Schön-Wer an der Wirklichkeit des Absoluten heit, diese Hohheit! zweiseln wollte, wäre hierauf zu verweisen. Hier soll er einmal sich unterfangen, etwas fortzunehmen, etwas hinzuzusetzen. Das Werk ist ein opus omnibus numeris Es geht nicht. absolutum. Im Allgemeinen hat es nun auch nicht Roth, daß die Trefflichkeit dieses Kunstwerkes nicht anerkannt würde. Mein ein Unterschied ist es, das Vollendete zu bewundern und zu lobpreisen und ein Unterschied, es zu verstehen. Das Gefühl im Drange seiner Anerkennung hat wohl gar die Besorgniß, durch die Analyse des Verstandes an Genuß einzubüßen, als ob das Classische badurch, daß es begriffen wird, aufhören könnte, classisch zu sein.

In der Iphigenie tritt uns zuerst der Gegensatz von Mann und Weib entgegen. Iphigenie, auf deren Busen der eigene Bater schon in Aulis den Mordstahl zuckte, ist von der Artemis in eine Wolke gehüllt und nach einem ihrer Tempel in Tauris versetzt worden. Des Schthenlandes König, Thoas, der Gattin und Sohn verloren, wirdt um sie auf das Ehrenvollste. Sie aber weicht ihm aus. Ihre Göttin ist die

jungfräuliche Artemis und ste selbst fühlt sich als Weib dem Manne vollkommen ebenbürtig.

Allein sie ist auch Griechin und kann bas Gefühl bes Gegensates ber Bildung, ber höheren Menschlichkeit gegen das Barbarenthum, nicht in fich vertilgen. Immer abs wärts nach der lieben Heimaih schwärmen ihr die Gebanken. Mit welcher Verehrung Thoas ihr auch begegne, die Mißempfindung der Fremdheit stirbt nicht in ihr. Das Barbarische zeigt sich eben noch in dem Festhalten der Sitte des Menschenopfers, das in allen Religionen vorkommt und bei seinem ersten Verschwinden gewöhnlich symbolische Surros gate nach sich zieht; der Mensch ist das Höchste, was der Mensch den Göttern geben kann und so wagt er es nur langs sam, das Menschenopfer als das kräftigste fallen zu lassen. Thoas selbst ist im Grunde schon darüber hinaus, wird aber doch noch durch den volksthümlichen Brauch zurückgehalten, das Opfer ganz aufzugeben. Iphigenie kann dem blutigen Dienst nicht hold sein, denn sie sollte ja selbst einst geopfert werden und ist durch die Gnade der Göttin erhalten.

Iwei unbekannte Männer sind am Gestade des Meers ergrissen worden und sollen, nach alter Sitte, am Altar der Diana bluten. Es sind Orest und Phlades. Mit ihrem Aufstreten erscheint ein neuer Gegensatz, der der Nothwendigsteit und der Freiheit. Orest hat die Mutter erschlagen, weil sie mit dem ehebrecherischen Aegistheuß den Bater mordete. Die Erinnyen haben sich an seine Fersen gehestet und solgen ihm von Ort zu Ort, die grausesten Qualen in ihm ausregend. Der Delphische Gott hat ihm Entsührung verheißen, wenn er ihm seiner Schwester Bild von Tauris nach Delphi bringen würde. Orest legt sich dies Orakel von des Apollo Schwester aus und ist num mit seinem Freunde Phlaschollo Schwester aus und ist num mit seinem Freunde Phlaschollo

bes nach Tauris geschifft, ber Göttin Bild zu rauben. So ist er auf den verhängnisvollen Boden gekommen und der eis genen Schwester Hand soll nun den Fremdling tödten, bem sie ist der Artemis Priesterin. Göthe hat nun auf das Berwundersamste die antike Sage und ihren Geist mit dem Wesen unseres mobernen Selbstbewußtseins verschmolzen. dem Hellenischen Standpunct ist die Blutrache berechtigt. Des Agamemnon Mord durch seine Gattin und ihren Buhlen fordert Rache. Elektra selbst zieht den Bruder dazu auf. thut nur, was die Götter selber billigen, sa heischen. nichts desto weniger verfolgen ihn die Unholdinnen der Nacht, die Erinnyen und hetzen ihn blutgierig von Land zu Land. Da er nicht aus Gemeinheit frevelte, so mussen die Götter selbst auch seine Sühne als möglich hinstellen. Klytamnestra frevelte eben so wenig aus nur gemeinem Gelüft. Sie war im Innersten badurch von bem Gatten verletzt worden, daß berselbe die Tochter zu opfern bereit gewesen. Diese freilich noch von der Göttin abgewendete Blutschuld des Vaters hatte sie in ihrer Mütterlichkeit tief getroffen und dem Agamemnon abgeneigt gemacht. Bei ben Alten blieb die Behandlung der Sage baher auch auf dem Boden des äußeren Verhängnisses Euripides läßt durch Orest und Pylades das Bild der Göttin wirklich stehlen und durch Athene's Iwischenkunft den ethischen Rampf von Außen her mehr beenden, als lös Gothe hat mit Meisterkraft ben Gegensatz ber Freiheit und Rothwendigkeit sich von selbst lösen lassen. Stufenweise, aus der eigenen Nothwendigkeit bes Gemüths, entwidelt sich die Bersöhnung und verwandelt sich, was erst die Form einer äußerlichen Schickung hat, in die That freier Selbsteftimmung.

Göthe läßt Pylades die Iphigenie Anfangs täuschen, indem ihr derselbe sagt, daß auf Orest die Blutschuld eines Brudermordes ruhe. Im Zwiegespräch mit Orest macht sich ber sympathetische Instinct ber Geschwisterlichkeit geltend. Iphigenie, die so lange von Griechenland, vom Ausgang des Troerfrieges keine nähere Nachricht gehabt, fragt den Orest aus und er erzählt ihr die Geschichte des Atridenhauses im Einzelnen. Es soll Wahrheit sein zwischen ihm und ihr umb so gesteht er endlich, daß Klytämnestra burch feine Hand siel. Er regt sich so auf, daß die Bergegenwärtigung dieser gräßlichen Vergangenheit ihn in seine Raserei zuruckflürzt, bis er, in Ermattung sinkend, im Tempel als Bision die Versöhnung seines fluchbeladnen Hauses vor sich er-Allein das Uebel hat ihn auch in den Armen der blicti. Schwester zum lettenmal gepackt und ihm bas Mark burchge= schüttelt, dann ist es, wie eine Schlange in ihre Höhle, bas vongekrochen:

·Es erbt ber Eltern Segen, nicht ihr Fluch.

Die geliebte Schwester wiedersindend, von ihr erkannt, er, wacht er num zu neuem Leben. Seine Erzählung ist zugleich seine höchste Buße gewesen. Er hat sich als bose bekannt. Dies Bekenntniß an die Priesterin der Göttin ist aus seiner tiessten Entzweiung hervorgegangen und daher der Wendepunct zum Lichte der freien Besinnung. Die Schuld hebt sich auf, indem er sie ganz klar und sich als ihren widerwillig willigen Thäter erkennt.

Ein jeder nimmt, er sei gut oder bose, Mit seiner That sich seinen Lohn hinweg.

Iphigenie aber steigt einen Augenblick von ihrer Hohheit herunter, indem sie zugibt, den Thoas täuschen zu wollen, um das Bild der Artemis entwenden und mit ihm nach Delphi slichen zu können. Dies Jugeständniß der Lüge ist psychologisch allerdings vollkommen motivirt, denn theils ist durch die Gegenwart des theuren Bruders und seines Freundes die Sehnsucht nach dem freundlichen Heimathlande und den lieben Ihrigen auf das Lebhasteste erregt, theils imponirt ihr der kategorische Wille der Männer, der in Gewalt und List seinen Ruhm sucht. Diese Unterordnung des Weides unter den Mann, wo es das Handeln gilt, ist also schon an sich richtig, allein es kommt noch die eigene Reigung der Schwäche des Weides hinzu, welche gegen die Macht gern durch die List wirkt.

Sie will baher als Priesterin vorgeben, daß der Tempel der Göttin durch die Furien, die dis in seinen Bezirk gedrungen, entweihet sei und erst von Neuem gereinigt werden müsse, bevor das Opfer vollzogen werden dürse. So soll Zeit gewonnen werden, der Göttin Bild zu rauben, es nach dem in einer Bucht versteckt gehaltenen Schisse zu bringen und zu sliehen. Die priesterliche Satung wird zum ersten Mal von Iphigenien zum Trug misbraucht. Ihr Herz weiß nichts von solchem Dogmatismus, es schlägt sür Wahrheit und Liebe, die Angeln der wahren Religiosität. So muß sie denn auch ersahren, daß Thoas eben sene Kirchlichkeit als Grund ansührt, die Fremden zu tödten, obwohl auch er im Innerstendes Gemüthes bereits durch Iphigenien selbst zur freieren und menschlicheren Anschauung sich erhoben hat.

Allein der eigene Geist Iphigeniens sträubt sich gegen die Lüge. Es bedarf nur der Mahnung des Arkas an des Königs Svelstun und sie schwankt sosort auf das Entsetlichste. Phlades befestigt sie noch einmal im Entschluß des Betruges und doch kann sie innerlichst ihm sich nicht befreunden. Ihr Loos ist schrecklich! Dem Thoas ist sie Dank und Verehrung

schuldig, dem Bruder Rettung, Sühnung, dem Landsmann Hülfe, Heimkehr. Auf sie haben bie versuchenden Götter es gelegt. Hilft sie ben Plan nicht vollführen, bleibt ste mit bem Schut bes geheiligten Priestergeheimnisses zurück, so muß ste den Bruder mit eigener Hand am Altar der Göttin erwstegen, sie, die selbst einst von ihr Gerettete. So scheint die Macht des Schickfals in dem Geschlecht des Tantalus noch immer unerfättlich nach neuem Morbe lüstern zu sein. den mordbefleckten Ahnen wälzt sich der Fluch auf die Enkel und schmiebet sie mit ehernen Banden an die verhaßte Nothwendigkeit. Der Götter Wille selbst ist gegen die verstandlose Kraft des Berhängnisses ohne Wirkung. Auch sie müffen ihm sich beugen. Und doch fühlt Iphigenie in ihrem Gemüth die Möglichkeit einer Bestegung bes äußern Geschicks. Von grenzenlosen Schmerzen zerriffen schweift ihre Erinnerung zurück in die Kindheit und läßt den schaurigen Gesang der Parzen in ihr lebendig werden, den des Tantalus Geschlecht sich überliefert hat. Welche Wacht kann die erhabene Jungfrau aus dieser Collision erretten?

### XXXIV.

### Fortfegung.

Iphigenie befindet sich in einer wirkichen Collision. Pflicht steht gegen Pflicht. Welche soll sie erfüllen? Soll sie gegen Thoas wahrhaft sein, so stürzt sie den Bruder und dessen Freund in den Untergang. Soll sie diese erretten, so täuscht sie den edlen Mann und fügt zur Lüge die Undankbarkeit. Aus solchem Widerspruch kann nur die Willensbestimmung gründlich heraushelsen, welche die höhere Pflicht erfüllt, die zugleich, als die von dem Egoismus des Subjects entferntere, die schwerere ist. Diese Pflicht ist hier die der Wahrhafztigkeit. Iphigenien's reine Natur triumphirt über die Lüge. Was auch geschehen möge, sie entschließt sich zur Offenheit. Sie entdeckt dem schon argwöhnenden Könige den Anschlag. Diesem Schritt der schwerzlichsten Selbstüberwindung, welcher den Bruder zu verrathen scheint, folgt der Segen, denn er entwassnet Thoas in seinem Gemüth.

Die Griechen sind mit den Scythen handgemein geworden. Drest stürzt mit blosem Schwert heran, die Schwester zu retten und nach dem Schiss Wegenwart Pesonmenheit und er bietet ihm in des Königs Gegenwart Besonmenheit und er zeigt, daß er ganz zur Vernünstigkeit zurückgekehrt, von der Meute der Erinnyen verlassen, wieder der selbstbewußte Herr seiner Handlungen geworden. Er steckt das Schwert ein. Der König muß nun freilich das Räherrecht des Bruders an die Schwester anerkennen, allein nicht ohne Grund bezweiselt er noch die Bruderschaft selbst. Wie kann sie erwiesen werden? Hier zeigt sich nun Orest als des großen Agamemmon's würzbiger Sohn. Er erbietet sich dem Thoas zum Zweikampf.

Siegt Thoas, so soll fortan, wie früher, ber Frembling, ber an das Schthische Gestade tritt, dem Tode versallen sein; siegt Drest, so soll umgekehrt die heitere Milde versöhnlicher Menschlichkeit herrschend werden. Thoas kann nicht umhin, in solchem Gebahren die ächte Helbenhaftigkeit der Abkömmlingschaft aus dem Heroenstamm der Atriden anzuerkennen und Iphigenie sügt nun noch äußerliche Merkmale hinzu, die Aechtheit des Bruders zu bekräftigen, nämlich eine Rarbe, die er als Kind sallend an einem Dreisuß sich schlug u. dgl. m. Doch wenn nun Thoas dies auch zugeden wollte, so bleibt doch ein neuer Zweisel zurück, daß nämlich das Bild der Göttin gerandt werden sollte. Er erinnert sich, wie die Griechen beutelüssern bei andern Nationen umschwärmen, wie sie, das User betretend, Jungfrauen, Thiere, Güter entsühren.

Siehe, da fällt es dem Orest wie Schuppen von dem Auge. Er erkennt mit zweiffelloser Klarheit den wahren Sinn des zweideutigen Götterausspruchs. Richt des Apollo Schwester, sondern die eigene, Iphigenie, ist gemeint gewesen. Bei Euripides wird allerdings der Artemis Götterbild selber entwendet und die Sühne von Außen gegeben. An die Stelle dieser transcendent theologischen Wendung hat Göthe zur Befriedis gung des modernen Selbstbewußtseins, dem sie nicht genügt haben würde, eine immanent anthropologische gesetzt, wie ich Ihnen diesen Unterschied in der jetigen Modeschulsprache am Kürzesten bezeichnen könnte. Was sollte auch dem Apoll der Schwester Bild? Iphigenie aber, die schuldlose Schwester, die zum Abbilde der Göttin Verklärte, die Heilige, wie Orest ste nennt, sie ist die wirkliche Bersohnerin. In der Begegnung mit ihr bäumte sich die Verzweiflung noch einmal empor, um dann gänzlich zu verschwinden, der thatsächliche Beweis, daß Orest die richtige Auslegung des Orakels gefunden. Die Familie war zerriffen gewesen. Aus ber Zerstreuung und Entfremdung sammelt ste sich wieder. Alle haben gelitten. Elektra, die den Bruder heimlich zur Rache herangezogen, die ihm den Knauf des Schwertes zum Muttermorbe in die Hand gedrückt, hat eine traurige Jugend durchlebt und ist durch die Zerrüttung des Bruders mitgestraft. Iphigenie hat den Stahl in des Baters Arm über ihrem Busen blinken gesehen und ist den Ihrigen lange entrissen gewesen. Drest haben die Furien verfolgt wie Wölfe, die hungernd den Baum umheulen, auf welchen der Wandrer sich por ihnen geflüchtet. In der Qual der Seele hat er den Tod sich oft ersehnt. So ist der Gerechtigkeit genügt. 68 ist nicht Oberstäcklichkeit des Sinnes, der die Glieder der Familie wieder vereint. Sie dürfen einander wieder nahen; sie sind der Versöhnung würdig. Iphigenie als bie schuldlose ist diejenige, welche durch ihre Liebe den Bruder wieder sich selbst zurückgibt, ihm seine Vergangenheit, nachdem er sie ihr gebeichtet, ertragen macht und mit ihm der an Klytämnestra's Mord mitbetheiligten Elektra wieder zueilt. Göthe erzählt uns, daß er in Italien ganz davon hingenommen gewesen, noch eine Iphigenie in Delphi zu dichten. Elet tra sollte in Delphi von nur halbumterrichteten Reisenden vernommen haben, wie Orest und Phlades in Tauris burch Iphigenie geopfert worden. Als diese nach der Ankunft in Delphi bem Bruder noch voraus der Elektra begegnet, will biese sie als Brudermörderin töbten und so bas unselige Berhängniß des Tantalischen Geschlechts fortsetzen, wird aber enttäuscht, worauf benn die allgemeine Versöhnung der Familie, bie Rudfehr zur ursprünglichen Liebe erfolgen sollte.

Da num der Göttin Bild in Tauris verbleibt, so kann Thoas den Bitten Iphigenien's, sie scheiden zu lassen, eigent-



lich nichts mehr entgegensetzen, entläßt ste aber vorerst im Unmuth des Schmerzes, die Herrliche zu verlieren, mit einem irodenen: "So geht!" Doch bas erträgt Jphigenien's zarte Seele nicht. Sie bringt ihm einen wärmeren Scheibegruß ab. Sie stiftet das Gastrecht zwischen Senthen und Griechen. And dem Geringsten von des Thoas Volk will sie mit Freunds lichkeit begegnen, als war' es einer ber Ihrigen. Und umgekehrt sollen die Griechen den Schihen willkommen sein. Hat sie nicht bei den Schihen im Könige, in Arkas wahre Menkhlichkeit gefunden? Haben diese nicht umgekehrt in ihr, der Griechin, ein Ideal schönster Weiblichkeit, humanster Mitte verehren gelernt? Ist also nicht das gegenseitige Vorurtheil gewichen? Ist nicht die Mißachtung der Scothen als Barbaren verschwunden? Bricht also nicht aus beiden Bötkern die Blume der Menschheit hervor? Müssen sie nicht in ihr sich als gleich, als ebenbürtig anerkennen? Und so ruft Thoas ihnen denn am Schluß ein freundliches und inniges Lebewohl! zu.

Das, meine Herren, ist die Analyse ver Handlung dieses wunderwürdigen Schauspiels. Göthe selbst nennt es ein Schauspiel. Daß es der Sache nach tragisch ist, brauche ich nicht erst weiter darzulegen. Auf Iphigenien's Bedeutung aber möchte ich Ihre Ausmerksamseit noch einen Angenblick hinlenken. Sie ist Ansang, Mitte und Ende des Ganzen. Sie ist als Jungfrau, Schwester und Priesterin das wahre haft freie Weib. Es würde mich sehr weit führen, meine Herren, wollte ich Ihnen hier darlegen, wie vor dem Christenthum bei den vorchristlichen Vössern die verschiedenen Seiten der Weiblichkeit im Lauf der Geschichte successiv hervortreten und zwar in Verbindung mit einer parallelen Vildung der Männer. Ich kann daher hier nur behaupten, daß bei den

Gestechen die ihnen eigenthümlichste Anschauung der Idealität ber wellichen Natur in dem Bilde der Schwester sich dars seite, weil in die Berhältnisse derselben nichts von der Gewalt der Begierde oder dem Herben der Abhängigkeit einirkt. welche sonst die Beziehungen des Weibes aus ihrer Rube aufstört. Daher entzückte die Sophokkeische Antigone die Athender so unendlich. Sophokles dichtete auch eine Elektra, die jevoch nicht gleiche Liebe gewonn. Bei Eurspides steht vie Iphigenia in Aulis am Höchsten. Mit feinstem Sinne hat Sie sich an diese Griechische Anschauungsweise angeschloffen und nicht vergessen, sogar die untergeordnete Stellung mit and zubeuten, welche das Weib noch bei den Griechen hatte; doch hat er dies mir so weit gethan, als nothwendig, um die Harmonie ver Localfarbe zu erhalten. Sonft hat er Mes, als individuell, in's Migemeine gearbeitet. Iphigenie reflectiet in ihrer einfamen Stellung viel über vas Berhältnist des Mannes zum Weibe. Sie erklärt, daß sie gehorchen gelernt habe, doch nicht, dem rauhen Ausspruch des Mannes sich schlechthin zu imterwerfen. Sie kann nicht einsehen, weshalb ber Menn allein zu großen und klihnen Unternehmungen das Vorrecht haben, weshalb das Weiß, als Heldin zu kämpfen, wie die Amazone, erst zum Schwert greifen solle; weshalb beim Weibe nicht auch im Gemüth dieselbe Kraft stay offenbaren könne. Diese Kraft bewährt ste, indem sie im Drange der Geschr deinsoch der Wahrheit die Ehre giebt und durch ste als die wirklich Freie erscheine. Die Selbstfändigkeit des Charafters, welche sie mit biesem Enkschusse offenbart, thut ver Anmuth und Würde ihrer Jungfräulichkeit keinen Eintrag. Doch würde Iphigenie in ihrer Bereinfammig leicht einer Zweideutigkeit unterliegen können. Der Bruder selbst, als sie ihm sich Schwester nennt, will sie ungläubig von sich weisen,

argwöhnt in ihr eine lose Rymphe, die des strengen und kenfichen Dienstes der Göttin vergesse und empsiehlt ihr statt seiner den Freund, da er, von aller irdischen Lust abgewandt, nur die bleiche Gluth des Höllenreichs vor sich erblicke. Allein Iphigenie ist wahre Priesterin und hat durch diese Stellung eine außerdem für das Griechische Weib schwer mögliche obsiective Selbstständigkeit gewonnen. Sie ist Priesterin der reinen Jungfrau und frei von aller sinnlichen Begierde.

Der Sinn der ganzen Ttagödie, der als ihre geheime Geele auch das Kleinste in ihr durchdringt, ist die Vernichtung des Schicksals. Meine Herren, wir selbst erzeugen vie Geschichte und müssen sie als unsere Schuld auf uns neh-Was wir thun, sind wir selber. Unsere Vergangenheit ist daher als Factum boch in uns ewig gegenwärtig und, als einmal geworden, nicht zu ändern. Indem wir aber handelnd unsere Freiheit verwirklichen, bleibt diese selbst als Prineip über der Geschichte. Der Mensch kann durch sie von ber Geschichte abstrahiren und aus der Tiefe des Geistes einen-Reuanfang seiner Geschichte setzeu. Diese Erhebung über das Geschehene ist der Alles in ihr organistrende Mittelpunct dieser Tragödie. Drest erkennt seine Unthat an. Sie durchschauert die Seele der Schwester. Aber beide halten nunmehr im Wiberspruch des Geistes aus, weil ste nicht mit einander entzweit sind und so zur Einheit sich zurücksinden können. Drest hatte bis bahin die Erinnerung an seinen Frevel nicht zu ertragen vermocht. Die Furien, der Racht uralte, grimme Töchter, hatten ihn noch immer überwältigt. Doch nun fühlt er sich frei, streift die Verwirrung von sich und schreitet mit neuem Muth, mit frischer Hoffnung der Zukunft enigegen.

Wie schön ist dies Alles dargestellt! Die heftigsten Affecte,

die Berzweistung des von Gewissensqualen Zerrütteten, die Leivenschaft eines Königs, bessen Liebe zurückgewiesen wird, bie Angst einer Schwester um bas Leben des Bruders, wie maaßvoll find sie, ohne im Geringsten ber Stärke zu ermangeln. Mis Iphigenie schon ben Bruber erkannt hat, stürzt sie nicht sofort mit einem Redeschwall auf ihn zu, wie mancher Poet es gethan haben würde, sondern sie hält an sich und wendet sich dankend zu den Göttern, als welche es verstehen, zu rechter Zeit dem Menschen, was ihm frommi, zu verleihen, weshalb er ihrer Weisheit nicht mit irrender Haft vorgreifen soll. Und bei solcher Ruhe in der Bewegung ist doch nirgends ein Stillstand. Das Sententibse ist niemals ein äußerlicher Rebeschumet, vielmehr wiest jede Genienz selbst wie eine Handlung. Reine ist milfig. Da Göthe keinen Chor haben komite, so legte er bessen Rölle ber allgemeinen Restexion, wie er sie in Egmont bem Brackenburg und Ferdinand zuertheilt hatte, bem Arkas von Seiten der Schihen, dem Phlades von Seiten Weil aber beide boch einen Antheil der Griechen auf. an der Handlung haben; so fällt ihre Resterion niemals in die Schwäche eines abstracten Moralistrens. Die größten Contraste, Barbarenthum und feinere Sitte, Rothwendigkeit und Freiheit, die Gransamkeit eines heiligen Brauchs und die Milde der Religiosität, vie Wahrheit und die Lüge, der Mann und das Weib, sie alle verschlingen sich zu den härtesten Collisionen und werden auf das Menschenwürdigste gelöst, im kleinem Umfang eine unergründliche Tiefe.

#### XXXV.

### Zaffo.

Schauen wir einen Augenblick zuräck, so sinden wir, daß Sothe sehr bedentende Stusen feines idealistischen Bisdungsprocesses his sum Tosso him burchlaussen war. Im Gily und Equipment hatte er in einem politischziechlichen Elemente sich bewegt, dost wit der Richtung auf die Refogue, hier mit der auf Im Merkher, im Clavigo, Strife und den die Revolution. Geschwistern war es das maralisch bürgorücke Stement, weiches er in die Gentimentalität verstüchtigte. In den Attantschen Rachuskonen warf sich fein Idealismus auf mychtsche, incommendurable Gestalten, dis er, der eignem Underfturgung motiend, in der Iphigerie die maakvolike Gahönheit, die volk kommenske Congruenz van Instale und Foun erreichte. In her Iphigenic walter ein wahrhafted Pathod; well sebe Person bes Prama's zugleich ein allgemeines Interesse als das ihripe veriritt. Die ethische Macht dieses Drama's werdie Bernichung des Schickfals durch die Freiheit, zu welcher die Wahrhaftigs deit der reinsten Jungfrau sich durchtämpft.

Mit Mittelpunkt seiner idealen Puriode muste:Göthe aber ein Werk produciren, welchach dam Idealiumus als Ideas lismus als Ideas lismus darstellte. Dies that er im Ausso. Es kann an such gefährlich scheinen, die Annst wieder zum Gegenstands der Anusk zu machen, da der eigentliche Process des künstlerischen Bildens ein tief innerlicher Act ist. Soll es aber geschehen, so scheint wieder die plastische Kunst günstiger, als die Poesie, weil jene den Architekten, den Bildhauer, den Maler zugleich in einem äußerlichen Elemente zeigt, die Dichtkunst aber durch die Sprache darstellt, welche Allen gemeinsam ist und aus deren

schon zum Gewöhnlichen gerweitetten Material ber Dichter sich erst seine höhere Sprache hervorzubliden, herauszusäutern und vie Prosasihlaufen amszusäuteigen hatz der Dichter ist seines Darstellungsmittels halber um wenigsten nach Außen abgesschlossen. Dennsch wählte Göthe den Dichter, weil derselbe auch wieder geschickter ist, was ihn bewegt, auszusprechen.

Er hatte ben Tasso schon 1777 begunnen, Ettiges ausgeführt, bann wieder liegen lassen, die er auf der Uebetfahrt
nach Stellien seiner sich wieder ertweete und ihn in Italien
ausführte, eingeständsch viel von seinem Sigensten hineinaubeilend.

Taffo könnte als Dichter ber Krenzzüge eine plastische Persönkichkeit versprechen. Er war zwar auch Lyriker, alleln als solcher schloß er sich mehr bem Peteurca, nur mit finklicherer Färbung an. Auch als Baftoratbichter atniett er Ausen. Seine Unstetblichkeit seboch beruhet auf seinem besteleten Ferw salem. Eben vies aber 19t kein Wölkerepos, sondern wurzelt im absoluten Ibealismus des Christenihums als Welfreligion. Die Cheistlichen Bölter tämpsen mit ven Sarates uischen um den Besty des Grabes, werin der Erksser der Menschheit gelegen. Dies ist nicht ein Geeit, in welchem eine Bolfsthümlichkeit als solche gegen eine andere ihre Selbstänbipkeit burchmechten versucht, wortn die eigentlich epische Handlung bestelt, sondern es ist ein Kampf um die wahre Religion. Wegen dieser Beschäffenheit des Taffo'schen Gpos kounte ver Dichter ganz vorzäglich als Repräsentant bes Ibealismus aufgefaßt werden.

Der moberne Dichter, meine Herren, hat es schwer, emporzukommen. Bedenken Sie, welche Hille von Kunstgemüssen die liberanische Toadivion von allen Böldern, aus allen Jahrhunderton uns übertiesert; bedenken Sie, welch' eine Masse von

Producten der tägliche literarische Markt zur Concurrenz mit einander führt. Wie precar ist da oft die Anerkennung des Einzelnen! Daher haben benn auch die mobernen Dichter eine Reizbarkeit, von welcher die Alten und die Orientalen nichts wiffen. Eifersüchtig lauschen sie auf die Kritik, verachten sie und fühlen sich voch von ihr abhängig. Der Verstimmte, Mascontente wird zum Kränklichen. Viele unsever Dichter sterben sogar jung, während ein Sophokles, vom eignen Sohn im hohen Alter der Schwachfinnigkeit und deshalb der Unfähigkeit zur Selbstverwaltung seines Vermögens angeklagt, vor den Richtern sich dadurch rechtsertigte, daß er eine seiner schöne sten Tragödien dichtete und sie vorlas. Göthe, eine an sich durch und durch gesunde Natur und zur Versöhnung der antiken objectiven Anschauungsweise mit der Unendlichkeit des modernen Selbstgefühls auf das Herrlichste organistri, mußte nichtsbestoweniger durch die tiefste. Entzweiung des Gemüs thes hindurchgehen, weil er nur durch ihre Ueberwindung, durch ihr Ideellsetzen, sich als wahrhaften Befreier des Geistes der Bildung erziehen konnte. Tasso war, der beglaubigten Geschichte zufolge, in der That eine sehr reizbare, zum Miß trauen geneigte Persönlichkeit, die also zum Träger der Launenhaftigkeit des ringenden Selbstgefühls vollkommen sich eignete.

Sollte aber der Ibealismus nicht blos in einer einzelnen Person hervortreten, so mußte Tasso in einen Kreis versetzt werden, der selbst wieder eine idealistische Stellung behauptete. Und auch hier durste Göthe nur wieder der Geschichte solgen. Tasso lebte an dem Hof von Ferrara. Das Hosseben ersscheint dem Volksleben gegenüber so lange als ein ideales, als das letztere sich noch nicht zur selbstdewußten Freiheit erhosden hat und deswegen für seine Bildung der Anregung von Oben her noch bedarf. Im sechszehnten und siedzehnten Jahre

hundert concentrivien die Höfe in der That die vorzüglichsten Die Fürsten liebten es, mit ihrem Glanz sich zu umgeben und waren oft selbst umfassend und vielseitig gebildet. Die Frauen blieben nicht zurück. Ein schöner Wetteiser ents wickelte eine von seltener Urbanität getragene Geselligkeit. Die Gelehrten und Künstler sonnten sich gern in der Fürstengunst, die ihre Verdienste wohl zu schätzen und ihnen zum Entgelt des auf sie zurückstrahlenden Ruhmes eine Existenz zu schaffen Tasso ist von Göthe ganz dieser Stellung gemäß dem Alphons gegenüber gehalten. Heut zu Tage, meine Herren, haben sich die Verhältnisse geändert. Die Dichter suchen ge= genwärtig ihre Basis bei den Völkern. Sie gehen sogar über den Kreis einer Nation hinaus. Die Tendenz der Zeit wird ihre Protectorin. Anders damals, wo der Künstler eines fürstlichen Mäcen, einer im Leben hochgestellten Auctorität bedurfte. Tasso erkennt den als seinen Herren an, "der ihn ernährt." Einem edlen Herrn zu dienen, ist ihm Lust und Ehre.

Da es nun aber unmöglich sein würde, den Idealismus in seiner ideellen Reinheit dramatisch zu zeichnen, weil dieselbe ganz in die Innerlichkeit fällt, so mußte Tasso noch in einer andern Bestimmtheit, denn nur als Künstler erscheinen. Er mußte sich auch als Mensch zeigen. Das allgemeine Mensch liche sedoch mußte wiederum als ein ideales Moment auftreten, als Liebe. Die Potenzirung dieses Momentes in seiner Idealisät mußte dadurch herbeigeführt werden, daß der Gegenstand seiner Liebe ihm nah und doch sern, in der Gegenwart eine nie zu erreichende Zukunst, im Diesseits ein Jenseits ward. Tasso mußte lieben und geliebt werden, ohne doch die gänzliche Erfüllung seiner Liebe hossen zu dürsen. Diese Schranke seiner Leidenschaft nahm ihr alle irdische Schwere und hauchte sie mit verklärendem Odem an. Er liebte die Prinzessin

von Ferrara, welche vermöge des Standesunterschiedes nie die Seinige werden konnie. Zwar Evelmann war Tasso, durste aber der Prinzessin sich gleichzustellen nicht wagen. Auch die ser Zug des Drama's ist geschichtlich begründet. Tasso, obwohl an acht Jahr sünger, liebte die Prinzessin, die, nach den von shr erhaltenen Briesen, eine eben so geistreiche als verständige Dame war. Tasso's Liebe zu ihr war, nach seinen Sonetien an sie zu schließen, keineswegs rein Platonisch. Als er uns vorsichtig das durch Jahre bestandene Verhältnis compromittirte, ward er als geistestrank sieden Jahre lang vom Herzog in Haft gehalten; historische Elemente, die Göthe nach seiner Weise ganz in die zartesse Ibealität hinübergebildet hat.

Um uns aber ben eigenthümlichen Proces des idealistis schen Gemüthes recht anschaulich vorzuführen, läst Göthe ben Tasso und in dem Moment erscheinen, wo er gerade sein Epos vollendet hat und im Frohgefühl dieser That in der reinsten Liebenswürdigkeit sich darstellt. Bis zu diesem Augenblick hin hat Tasso sich seine Harmonie bewahrt, weil die Kraft seines Geistes burch Jahre hin auf Eine große Probuction gerichtet war. Das Produciren ist der eigentliche Normalzustand der Mit dem Abschluß einer großen Arbeit künstlerischen Ratur. muß aber eine Abspannung eintreten, welche, bis der Geist sich wieder in eine neue Vertiefung hineingelebt hat, nach Außen hin den productiven Menschen leicht in eine gewisse Unsicher heit versehen kann. Der Künstler ist einmal Künstler. Selbst in der Muße wird seine Phantaste noch gestalten, aus dieser Thätigkeit sedoch leicht ein Misverhältniß zur Wirklichkeit sich erzeugen. Dem liebenswürdigen Tasso hat man Bieles nachgesehen, was man an Andern als Schwäche, als Unart stren-Antonio schilbert ihn uns, wie er ger gerügt haben würde. selbst im Essen und Trinken sich nicht zu hüten weiß.

Arzt foll thm helfen. Der Arzt verbietet ihm ben Wein und gebietet ihm Waffer. Allein er kann ben Wein nicht entbeh-Das Uebel wird schlimmer. Der Arzi verordnet ihm Arznei. Allein ste schmeckt bitter. Er mag sie nicht. Der Arzt soll ihm süße Arznei geben. Wofür ist er Arzt, wenn er ben Dichter nicht angenehm heilen kann? So qualt er Anbere kindisch. Den Frauen aber macht er durch seine kleinen Mangel gerade sich recht unentbehrlich. Sie haben immer etwas an dem holden Freunde zu bestern, zu erziehen, immer für ihn zu forgen, ihm ein neues Kleidungsstück zu schenken, wie er es liebt, es selbst sich anzuschaffen aber niemals dazu kommen würde. Sie haben ihn verwöhnt, verhätschelt. So lange er arbeitete, schadete ihm dies nicht. Run aber, nachdem er seine unsterkliche That vollendet hat, wied ihm der Kranz, den bie Hand der Brinzessin in Belriquardo's Garten von Virgil's Büste nimmt, ihm benselben auf bas Haupt zu brücken, gefährlich.

Fassen wir das Bisherige zusammen. Wir sagten, Tasso sei zum Repräsentanten des Idealismus vorzüglich geeignet, weil der Inhalt seines Epos selbst der absolute Idealismus der Religion war, weil er als Individualität eine unendliche Reizbarkeit besaß, weil er an einem Hof sebte, weil er eine Prinzessen liebte, weil er, sodald nicht der Ernst der Arbeit seine Bhantaste absorbirte, an einem Ueberschuß derselben krankte, der ihm die Wirklichkeit zu verfälschen drohete. Soll nun aber der Idealismus in seiner einseitigen Schärfe sich manisestren, so muß der Realismus, der richtige Begriff des Wirklichen und das ihm gemäse Betragen, sich ihm gegenüberstellen. Diese Rolle sält dem Antonio zu. Antonio ist Weltmann. Er hat sich, selbst im Affect, ganz in der Gewalt. Die Feinheit des Tactes ist ihm zur Gewohnheit geworden, jedoch ohne daß

bie Selbstbeherrschung bei ihm die warme Theilnahme für Andere ausschlösse. Er ist kein kalter, gemeiner Hösling. er dem Idealismus Taffo's würdig gegenüberstehen, so muß er befähigt sein, ihn zu erkennen und zu schätzen. Dazu bebarf er nicht der eigenen Productivität. Diese Bildung beweist er in dem trefflichen Urtheil über Ariosto, der allerdings einer praktischen Natur, wie der seinigen, durch seine Heiterkeit, Ruhe, Einfachheit und Plastik mehr zusagen muß, als der sentimentale Taffo. Meine Herren, über Antonio ist von den Kunstrichtern fehr viel hin und her gestritten worden. Ein unserer Stodt angehöriger trefflicher Kenner Göthe'scher Poeste, Dr. Lewit, hat 1839 in einer sehr fleißigen und geschmackvollen Schrift über den Taffo die Behauptung aufgestellt, Antonio sei ein ge= meiner Höfling. Dagegen trat Hiecke, ber fich schon 1834 durch eine Analyse des Plans der Göthe'schen Iphigenie ebens falls als einen gründlichen Kenner Göthe's erwiesen hatte, in den Halle'schen Jahrbüchern mit einer Kritik auf, welche diese Vorstellung zurückzuweisen bemühet war. Wenn ich nun Hiecke auch nicht in allen Einzelheiten seiner Kritik beitreten kann, so gebe ich ihm boch in der Apologie Antonio's Recht. Die Verstandesschärfe, die Virtuosität der Selbstzügelung, die Vorliebe für das Praktische und der Ehrgeiz, dem Künstler in der Huld des Fürsten und der Frauen nicht nachzustehen, reichen noch uicht aus, Antonio zu einem Marinelli oder einer ordinären Lakaienseele, einem Fürstenknecht zu ftempeln. An Berherrli: chung des Fürsten, an der Leidenschaft des Dieners übertrifft ihn vielmehr Taffo's Ueberschwänglichkeit. Antonio ist Realist, allein ein ebler. Hiecke bemerkt ganz richtig, daß er ohne Seelenadel den übrigen Personen des Drama's gegenüber sich gar nicht würde erhalten können. Wie sollten sie, diese herrlichen Menschen, eine gemeine Natur nicht durchschauen, wie sollten ste mit ihrem Umgang sich besteden, wie einer solchen ihr Wertrauen schenken und wie Tasso selbst an solchem Contrast sich abarbeiten? Rein, der Gegensatz des Idealismus kann nur der ihm ebendürtige, gleichedle Realismus sein, der eine objective Berechtigung mit sich bringt. In der inneren Geschichte der Genealogie der Göthe'schen Typen ist Antonio die höhere Potenz des Carlos im Clavigo.

#### XXXVI.

#### Fortsetung.

Tasso ist Idealist d. h. er setzt den Geist sich selbst als Zweck. Seine Selbstbildung gilt ihm als das unbedingte Ges schäft seines Lebens. Wenn er nicht finnen, benken, bichten kann, so ist ihm das Leben kein Leben. Soll nun aber die Einseitigkeit des Idealismus zur Erscheinung kommen, so muß er seine Abstraction abstreifen. Er muß mit dem Realismus in Conflict gerathen, der ihm zuerst eben so einseitig begegnet. Auf ein Gemüth, das sich zum Mittelpunct von Allem macht, muß auch Alles um so stärker einwirken. In Tasso ist mit dem erreichten Ziel das Gleichgewicht aufgehoben. Er fühlt es, als die süße Hand ber Prinzessin ihm den Loebeer auf die Stirn gebrückt hat. Er verliert sich in das Schwärmerische. Er versetzt sich fast visionair zu den großen Gestalten der Vorwelt. Auch dieser Zug ist geschichtlich begründet. Tosso glaubte, wie viele Männer seiner Zeit, an einen Dämon, ber mit ihm verkehre. Der Sofratische Dämon wiederholte sich in bestimmteren Anschauungen als ein Spiritus familiaris.

Tasso schilderte Männern, die ihn im Gesängnis besuchten, seinen Dämon keineswegs als einen tückschen Kobald, als eine Taufelsfrazze, sondern als eine Duelle positiser Einsicht in das Wahre, Gute und Schöne, sa von Kenninissen, die er außerdem nicht besäße. In dieser Form konnte Göthe den Däsmon freilich nicht aufnehmen, allein das Dämonische hat er mit Recht beibehalten. Die Phantaske ist des Dichters Däsmon und Tasso ergießt sich daher gern in Monologe; er vertieft sich in seine Gebilde. Als Künstler hat er das Maaß zu beobachten und die Producte seiner Phantaske zu beherrschen, zur Harmonie zu bezwingen. Daher wird der Widerspruch für ihn um so größer, wenn er in das Naaßlose fällt.

Damit nun Tasso die Einseitigkeit seines Phantasieibeas lismus erfahre, ist nicht genug, daß der Realismus in der Perfonlichkeit eines Andern — Antonio's — und in einem objectiven Berhältniß — im Standesunterschied ber Prinzeffin -, ihm gegenübertrete, fondern er felbft muß in feinen Gegensat übergehen. Indem er bies aber nicht mit wahrhafter Anerkennung bes Wirklichen, mit Besonnenheit that, vielmehr das Reale phanisstisch behandelt, so verwidelt er sich baburch nur in einen um so tieferen Widerspruch. Er richtet handelnd noch mehr Berwirrung an, als wenn er unthe tig in dem Träumen der Phantafie stehen bliebe. ihn daher zuerst Antonio's Ruhe, die sich gegen ihn trocken mit einem farkastischen Ansting äußert, verkennen. Antonio hat einen verbrießlichen Handel des Herzogs mit dem Papst, in welchem es sich um eine Grenzerweiterung handelte, glücklich beendet; gegen ein foldzes Geschäft erscheinen ihm Tasses Berse und Ruhm als Kränze, die man "bequem im Spazierengehen" erlangen kann. Taffo wird immer ungestänter. Er forbert Antonio. Allein im Pallast bes Fürsten barf man

weder sich fordern noch schlagen. Tasso, ergrimmt durch Anstende's ausharvende Gelassenheit, zieht endlich; ihn zur Gegenswehr zu swingen. Da tritt der Herzog selbst dagn: und dies tiet ihm zur Strafe Zimmenarvese. Dimobil er ihn nach dem Geses viel härter strasen kounte, so ist dach Tasse empört. Alle Schuld mist er unr Andoino bei und sindet seine Strafe viel zu hant.

Dieser Ansah zum Imeikumpf ist aber seine eigene Schuld. Als mm ber Henge es für nithlich hält, daß er sich eine Zeithang entferne, wird, er mistranisch. Leonore will ihn mit nach Florenz nehmen. Sie ist babei nicht ohne Egoismus, deun fie liebt den interessanten Schwärner. Tasso, außer sich über diese Schonung, fast ben Entschluß, nach Rom zu gehen und läßt dunch Antonio, der ihn vergebens vowen abmahnt, der Herzog um Erlanfnisk zur Reise dahin bitten. sein Werk hem Gonzaga und Andere zur näheren Arikk werlegen. Mit dieser Anmuthung muß er den Herzog beieibigen, der this herangehogen hat und nun deforgen muß, daß Anders ihm den gern gehegien Dichter abspenftig machen. Roch mehr. Eben erft hat Tosso, des Gedicht vollendet dem Herzog übers geben. Dieser hat sich kann seines Geunsses erfreuet und nur soll er es schon wieder aus den Händen lassen. Tasses Eigenstinn besteht auf seinem Willen und der Herzag verspricht ihm, um das Driginal zu behalten, eine rasche Abschrift. Der edle Sinn des Herzogs will the reifen lassen; Tassa soll Briefe von ihm mitnehmen. Leonore, die ihm dem Ansents halt in Florenz so fruchtreich für ihn geschilbert, ist zwar nicht beleidigt, allein doch schwerzlich bewegt, bast er Rom den Barzug gibt.

Pou der Pringesste sich verakschiedend, schlägt sein Sinn wieder um. Sie ist so gütig wie immer gegnt ihn. Kaum schmedt er wieder die seelenvolle Innigkeit und Freundlichkeit dieses engelhaften Wesens, als er auch sosort sich wieder verswandelt fühlt. Rum möchte et, der erst nicht schnell genug abreisen konnte, um seden Preis bleiben. Er möchte nur im Dienste der Prinzessin leben und wärs als Hüter eines ihrer Schlösser. Sie selbst, die steigende Gluth seiner Leidenschaft gewahrend, bittet ihn um Ermäßigung. Er aber stürzt auf sie in selbstwergessener Trunkenheit und prest sie in seine Arme. Wit dem Schrei: Hinneg! stößt sie ihn von sich. Leonore, Albehons, Antonio ireten herzu. Wit letzterem bleibt er allein.

Seine Schuld ist viese Katastrophe. Er aber vermeint nun recht gescheut und praktsch zu sein, wenn er nunmehr nur in den Amdern die Henker seines Stücks erdickt. Wit sophistischer Gewandtheit klagt er sie alle an, ihn beirogen zu haden. In der nur einstweiligen Zurückhaltung seines Wertes durch den Kürsten erdlickt er sogar die Absicht, ihm das Wittel zum Broderwerd zu nehmen. Eine "Verschwörung" scheint ihm gegen ihn angezettekt. Selbst die Geliedte verschont er nicht. Sie erscheint ihm als eine Armide, welche, ihn zu dethören, die kleinen Künste einer Buhlerin geübt habe. Diese abschenliche Verdächtigung so edler Menschen ist eine neue Schuld und mit der Lässerung der Prinzessen hat er das Waas der Maaslosigkeit erschöpft.

Er bricht in sich zusammen. Et weiß nicht, wie er sich fassen soll. Antonio, den er haßte, bewährt sich ihm als wahrer Freund, der ihm sest im Ungsück die Hand reicht und er klammert sich ihm an, wie der Schisser an den Felsen, an welchem er scheiterte. Dieser Schluß ist Vielen undefriedigend gewesen. Wie soll man sich, ist gefragt worden, Tasso's Zustunst denken? Allein wenn man ausmerksam gesolgt ist, so ist dieselde wohl nicht zweiselhaft. Was den Tasso verderbt,

ist dasselbe, was ihn erhebt, beseitigt. Sein Wesen ist die productive Phantasie und des Herzens Beweglichkeit. In der Dichtung vollbringt er unsterbliche Thaten. Er selbst sagt der Prinzessen von den Gestalten seines Epos:

»Es sind nicht Schatten, die der Wahn erzeugte, Ich weiß es, sie sind ewig, denn sie sind.«

Im Leben aber verkennt er die nothwendigen Schranken. Er möchte Personen und Verhältnisse eben so biegsam, als seine Phantasie in unendlicher Elaskicität sie gestaltet. Iwar weiß er, daß zwischen der reinen Innerlichkeit und dem äußeren Leben der Gegensaß existirt, denn er selber sagt:

> Frei will ich sein im Denken und im Dichten, Im Handeln schränkt genug die Welt uns ein.

Allein dies Wissen hindert nicht, daß er sich gehen lasse und die Schranken, gegen die er anstößt, in unüberwachtem Ungestüm niederrenne. Antonio warnt ihn. Es liege so manscher Abgrund um uns herum:

»Der tiefste aber sei in anserm Herzen, Und reizend sei es, sich hinabzustürzen.«

Er sieht das Schwert gegen Antonio, wo es sich nicht ziemt. Er zieht das Schwert gegen Antonio, wo es sich nicht ziemt. Er grollt dem Fürsten, daß er ihn, den Schnidigen, bestraft. Er stößt Leonoren's Anerdieten zurück, ihn nach Florenz mitzunehmen, er beleidigt Alphons durch unhöstliche, ja undansbare. Zurücksorderung seines Werkes, das er ihm gewidmet und so eben erst überreicht hat, er verletzt die Prinzessin durch zudringelichen Ungestüm, Er ist realistisch geworden, aber nicht, wie er sollte, sondern verkehrter Weise. Seine von dem Affect unterjochte Phantasie ist willig genug, die herrlichsten Wenschen ihm zu Zerrbildern zu entstellen. Mit der empörten Anklage aller Andern endet er. Doch mit dieser Riedrigkeit, die er,

dur Alarheit erwacht, nach Antonio's Spruch sich kamm je selbst wird verzeihen können, tritt für ihn der Wendepunck ein.

Hindurchgegangen burch das Extrem seines eigenkichen Wessens kehrt er in sich zurürf. Die Fronte, daß das Genie ihn zerrüttet, welches doch seine Wacht ist, oder wie man es noch allgemeiner ausgedrückt hat, die Fronte, daß das Schönste, das Herrlichste zugleich das verhängnisvoll Verderbliche ist, hebt sich auf. Der herbe tragssehe Jug schmilzt in einen eiezischen nm. Antonio rust dem Tasso zu, sich zu vergleischen, sich selbst zu erkennen. Sich wieder ersassend weiß Tasso nicht, welchem Weidern er sich vergleichen solle mit seinem Geschick, denn, was er leidet, scheint niemals ein anderer gezlitten zu haben. So auf sich zurückgeworfen, bringt ihm aus der Tiese seines Wesens die Getbstgewißheit seines Talentes emtgegen,

Denn wenn ber Mensch in seiner Quat verstummt, Gab ihm ein Gott, zu sagen, was er keite.

Sein Talent ist sein Halt. Das Unglieck seines Lebens ist entschieden. Er seibst hat sein Glück vernichtet. Allein, was die Nausen thm einmal dei der Seburt verlieben haben, die Unschihöpstächkeit der gentalen Production ist ihm gestieben. Sie ist der Athengug seines Ledens, der nur mit ihm seldst verschwindet. Wie es dem historischen Tasso ergangen, kommt hierbei weniger in Betracht, als das Recht des Dichters, da, wo nicht der ganze Mensch in die Vernichtung stürzt, die Wiedenberschwlung der Prospintichkeit zu retten, wenn gleich das Glück derselben ein für allemal zertrümmert ist. Mit ungesmeiner phychologischer Wahrheit hat Göthe durch das ganze Drama hin die Macht der Phantaske in Tasso uns veranschaulicht, indem derselbe seden Schein begierig ergreift und mit geschästiger Sast so ausbicket, daß in der Lebendigkeit

vieses selbstyckchaffenen Details dem Dichter die eigene Fiction vie Farbe bet Realität empfängt. Als er z. B. der Prinzessin sagt, daß er nach Rom wolle, wandert er in Gebanken gleich mech weiter nach Reapel, nach Salerno, die Schwester zu besuchen, malt aus, wie er als Pilgrimm verkleibet kommen werde, sieht die Kinder auf der Straße ihm entgegenhüpfen u. s. w. Durch bies sich Berlieren bes Dichters in's Dichten hat Gothe erreicht, daß wir nicht blos von ihm als einem großen Poeien erzählen hören, ihn sein Werk nicht blos tovi übergeben sehen, sondern daß er sich und lebendig als Dichter in poetischer Action darstellt und 1m6 selbst bejanberi. Und so M es auch ganz richtig, daß berfelbe Taffo, der im Leben folche Mikgriffe macht, die tiefsten Blicke in das Herz der Menschen, in das Getriebe der Welt ihne und von ben weisesten Sentenzen überstöme, denn als Dichter ift ihm nichts verborgen und offenbart der Gott ihm Mes.

Ich habe mich für die allgemeine Anffassung der Gogensiede unseres Dramas des Ausbrucks Idealismus und Realismus bedient. Ich weiß wohl, welche Misverständlichkeit diesen Bistern anhängen kann, ellein ich halte sie hier in der That sitt die passendsten. Man hat im Tasso den Gegensat des Dichter- und des Hossebens gesunden, allein wenn es auch schon mit dem Dichterleben seine Kichtigkeit hat, so ist doch, das Hosseben hier so wenig im Contrast zu ihm, daß es eher selbst als ein poetisches Moment erscheint. Tasso seiher entwickelt die Einwirkung, welche das Rittershum mit seinen Spielen und die seinere Geselligkeit auf ihn gehabt, im Gespräch mit der Prinzessen. Ober man hat den Gegensat des Talentes und des Charakters darin sinden wollen. Wenn es nun wieder richtig ist, daß wir das Talent in seinen Stärken und in den aus diesen selbst entspringenden Schwächen

geschilbert finden, und Tosso selber meint, Antonio beneide ihm, was nicht Fleiß und Beharrlichkeit ersetzen können, wenn bie Götter es einmal versagt haben, so tritt doch in Antonio das, was man Charafter nennen muß, keineswegs als Contrakt hervor, benn den Charafter müßten wir in Thaten sich ent falten sehen. Das ist aber nicht der Fall. Antoniv zeigt sich als ein gewandter, sich möglichst selbst beherrschender Mann von großer flaaismännischer Bedeutung, allein wir lernen ihn fast nur reflectirend kennen. Von seinem Handeln am Botican erzählt er nur. Sollten wir Antonio als Charafter par excellence uns benken, so müßte er gegen Tasso handeln; das thut er aber nicht; vielmehr gesteht er zu, sich auch übereilt zu haben und neigt sich seinem Gegner allmälig so weit zu, daß er für ihn handelt, ja zulett in seiner eigenen Seele ihn wieder Anker werfen läßt, Endlich hat man in dem Drama die Tendenz erkennen wolsen, die Gleichberechtigung ber verschiedensten Individualitäten zu veranschausichen. Auch hieran ist etwas Wahres, allein dieser allgemeine Sat ist näher zu bestimmen. Dies hat man gefühlt und Gemüth und Verstand als das Wesen von Tasso und Antonio angegeben. Beide sollen vereint den wahren Menschen ausmachen. Mein der so bestimmte Gegensat ist zu eng gefaßt, denn keineswegs ist Tasso ganz unversiändig, noch Antonio gemüthlos; nur die Leidenschaft Tosso's veriert seinen Verstand und die Empfindlichkeit des Ehrgeizes, den er eingesteht, läßt Antonia anfänglich nicht so wohlwollend und hingebend erscheinen, als er im Grunde es ist. Daher, glaube ich, muß man den Gegensat des Drama's allgemeiner als Idealismus und Realismus aussprechen, Daß, wie Lewit meint, nur bas hofleben im Tasso geschildert sei, ist ein Irrihum deffelben, ben Hiede am angeführten Ort widerlegt hat.

Die Dekonomie des Gedichts ist durch den Gegensatz höchst einfach, indem es sich in zwei Gruppen theilt, die um Einen Mittelpunct sich bewegen. Die eine dieser Gruppen ist die Prinzessen und Tasso, die andere Leonore und Antonio. Die Mitte ist der Fürst selber, der zugleich die Rolle der allegemeinen Weisheit des Chores übernehmen muß. Die Prinzessen und Tasso sind die idealistische Gruppe. Die Prinzessen bleibt jedoch rein. Ihre Schuld ist nur ihre Liebe. Tasso wird schuldig, indem er, statt Dichter zu bleiben, sich ins Handeln wagt. Leonore und Antonio bilden die realistische Gruppe mit ganz analoger Structur. Der Fürst aber ist der allgemeine Gravitationspunct, der gern Alle im heiteren und fruchtbaren Verkehr erhalten möchte und dessen Interesse, Klugheit, Milde doch nicht den Untergang verhindern kann, welchen die zur Maaßlosigkeit ausschreitende Individualität sich selbst bereitet:

### XXXVII.

## Göthe's Operetten und seine Römischen-Elegieen.

Tasso als die vorzugsweise Tragödie des Gemüthes entsbehrt zur drastischen Wirkung des Mittelpunctes einer eigentlichen Handlung. Wir sehen Zustände vor uns, deren psychologische Wahrheit sich mit der größten Consequenz entfaltet, allein keine große, weitumfassende That sessellt unsere Ausmerksamkeit. Daher ist die Sprache so unendlich ätherisch, um die tiessten und zartesten Geheimnisse des menschlichen Busens zu enthüllen. Sie ist Musik.

Die metrische Production, zu welcher Gölhe in Italien gesangte, bewog ihn, auch seine Operetten, namenilith Claudine von Villa Bella wieder durchzudichten. Wir haben ste früher schon berührt, benn Claudine entstand schon 1775 und Scherz, List und Racht 1785. Erwin und Elmira, Lila, Jery und Bätely, die Fischerin, waren auch schon früher vor der Italienischen Reise entstanden. Göthe hat sich mit diesen kleinen Dichtungen unendlich viel zu schaffen gemacht. Wir können in einer Beziehung felbst barüber urtheiten, ba wir auch die noch halb im Prosadialog gehaltene erste Bearbeitung ber Claudine besitzen. Göthe war der feelenvollste Lytiket, der psychologisch felgerichtigste Dramatsker. So sollte man erwars ten, daß er für die Oper vorzüglich organistrt gewesen ware. Und doch hat er nichts Besonweres dafüt thun können. Der Grund liegt barin, daß er, als Lyriker, zu viel Gehalt in die Dichtung brachte und dadurch die Composition erschwerte, benn der Musiker will das Wort nur als Unterlage, die er, sofern sie Stoff ist, ganz in die Form des Tones hineinarbeis tet, sie ganz barauf gehen läßt. Eine zu große geistige Selbstständigkeit bes Textes hindert ihn zu sehr an der Entfaltung seiner Eigenthümsichkeit. Es ist nicht getabezu nothwendig, daß, wie heutzutage die Operniedickhier oft lieben, der Text baarer Unsinn, wenigstens Blödsinn sei, namentlich in den Ues bersetzungen, allein zu viel Idrelles darf er micht haben. Ferner war Göthe als Dramakker zu sehr ber Innetlichkeit zugewendet, welche die retarbirenden Motive liebt, die ausgesprochen werden müssen. Dies entspticht wieder nicht dem Begriff ber Oper, beren Handlung einfach und dem Ange klar, beren Contraste schlagend sein mussen, damit das weiche Eles ment des Tones, die Klarheit des Verständnisses voraussesend, um so hemmungsloser in seinem Schwung sich wiegen und

ausbreiten könne. Die kleinen Singspiele, Jern und Bateln, die Fischerin µ. s. f. sind mit ihrer Frische und Anmuth die gelungensten der Göthe'schen Operetten, Wenn des Französesche Paubeville eine aeute Situation mit flüchtigem Griffok zeichnet, aus welcher der gehabene Affect als ein sanghafies Sprechen hervortritt, so hatte Göthe ber Schöpfer eines Deuts schen Baubeville mit jenen lleipen Dramen werden können, eie nes Deutschen, worin der Gesang nicht blos parlando, sondern wirklich lyrisch vorgetragen wäre. Ich kann nicht umhin, hier dankbar des Genusses zu erwähnen, den mir die Art und Weise gegehen hat, mit welcher Tieck diese Götheschen Rederspiele, namentlich auch die Lieber selbst, vorzutragen versteht und ich mochte fast glauben, daß diese Manier die Wirkung übertrifft, welche diese arielhaften Gebilde von der Bühne herunter haben. Die größeren Opernversuche Göthe's, wohin auch seine Forts führung der Schikaneder'ichen Zauberflöte gehört, sind ohne somberlichen Erfolg geblieben, wie niedlich und sauber auch Alles in ihnen gefältelt und geglättet sei. Die Must ist freilich seit senen Zeiten in ihrer bemokratischen Macht unendlich gewachsen. Die Oper ist durch ihre Populazität und den stars ken Aufschwung, den in ihr der Char genommen, zu einem viel reicheren Kunstgebilde geworden, als dies im vorigen Jahrhundert der Fall war. Dies ist billig zu erwägen, wenn die große Simplicität der Göthe'schen Singspiele uns nicht gar zu einfach erscheinen soll.

Im Tasso haben wir das Ringen des Idealismus gesehen, seine abstracte Haltung gegen den Realismus anszugeben. Wir musten annehmen, daß Tasso einer Zukunft entgegengehe, in welcher ihm sich wiederzugewinnen durch seine Productivität gelingen würde. Die ideale Production ist der ihm abäquate Realismus. Judem dies Bewußisein in ihm austaucht, kann er sogar den Antonio warnen, sich nicht für gesichert zu halten, als ob nicht auch ihn der Sturm treffen und seine Stellung erschüttern könne, sofern nämlich der Realismus den Idealismus nicht anerkennen und von ihm abstrahiren wollte. Antonio hat am Ende des Drama's eine gegen seinen Ansang veränderte Stellung. Er hat sich Tasso mehr und mehr genähert, was eben so viel heißt, als er hat die Schrosspheit einer einseitig realistischen Stellung aufgegeben.

Wie aber, werden wir fragen muffen, kommt die Einheit des Idealismus und Realismus als folche bei Göthe zur Ericheinung? Müffen wir nicht erwarten, daß die unendliche Befriedigung, welche ihm Italien für sein Gemüth und seine Bilbung gab, auch in einer ausbrücklichen Gestalt bei ihm sich manifestirt haben werde? Allerdings ist vies der Fall und die Römischen Elegieen sind dies harmonische Gleichgewicht bes Göthe'schen Geistes, die innigste Durchdringung des Rordischen Ibealismus mit dem Südlichen Realismus, der strebendsten Subjectivität mit der ihrer Tendenz willkommensten, sie am meisten fördernden Objectivität. Sie sind der Triumph des reinsten Schönheitsgefühls. Was Gott, Natur und Schicks sal dem Dichter zu gewähren vermochten, das ward ihm in Er genoß bort seines höchsten Glücks und Rom zu Theil. erlitt, von ihm zu scheiben gezwungen, ben tiefsten Schmerz über des Glückes Vergänglichkeit.

Meine Herren, Göthe ist dieser Elegieen halber auf das Hätteste angesochten worden, als hätte er mit ihnen aller Sittlichkeit Hohn gesprochen. Die damaligen Pietisten wie die heutigen pstegen, ihn recht mit gutem Gewissen verdammen zu können, auf diese Elegieen sich zu berusen. Da ich in der Lage bin, über Göthe nicht vor einem Damenpublicum zu sprechen, welches an der Huldigung, die dem Weibe in diesen Dichtun-

gen zu Theil with, am Ende-boch Anstoß nehmen könnte, so werbe ich mit völliger Rücksichtslosigkeit mich aussprechen. Worin, frage ich also, besteht das Glück, dessen Genuß Göthe in senen Elegieen feiert? In der Hingebung an die Macht der Schönheit, wie sie nicht nur in den Marmorwerken der Seulptur; nicht nur in den Zaubergestalten der Malerei, sonvern auch als Fleisch und Blut ihn erquickte und er an der Lieblickeit der Formen des wirklichen Lebens Auge und Sinn nicht genngsam ersättigen konnte. Et fühlt mit sehender Hand, er stein mit fühlendem Ange. Er ist trunken von der Herr> lichkeit Gottes, welche in der Schönheit des Weibes sich ihm offenbart. Von den entzückenden Formen des Busens gleitet er den Schroung der Hüften hinab und, während die Geliebte schlöft, fingert er auf ihrem Nacken in dichterischem Sinnen ves Herameters und Pentameters Maaß und ruht mit Wonneblick auf ver edlen Bilvung ihrer Glieber.

Was ich hier sagte, meine Herren, ist das Stärkste von dem Eultus der Schönheit in den Elegieen. Ich habe nicht gescheuet, Aug' in Auge zu Ihnen es auszuspriechen, denn die Dessentschiefteit ist auch in solchen Dingen eine Probe. Run frage ich Sie, ist hierin etwas Unkensches, die Sittlichkeit Kränkendes? Gewiß nicht. Denn die Schönheit ist etwas Göttliches und ihr Genuß nichts Unerlaubtes. Worin liegt denn also der Anstoß, den Göthe gegeben? Ich antworte, eben in seiner Reuschheit. Ia, meine Herren, in seiner Keuschheit. Hätte er, statt mit heiterer Natvetät seine Beseligung auszudwähren, die Schönheit halb verschleiert, hätte er durch solche Halbwerthüllung lüsterne Wallungen erregt, durch schlüpfrige Andeutungen gespeimen Sinnenbrand angeschürt, die Neize seiner Faustina mit eoquetter Berechnung profamirt, o da würde man ihn als eihisch gerecht ersunden haben. Allein so gera-

bezu und zu sagen, wie schön die Geliebte sei, in zwei, brei kalten, einsplbigen Wörtern, das tadelt man, darüber empört sich has Leihbibliotheken=Publicum, welches mit Gier ganze Oxofte des sinnaufstachelnden Giftes verschlingt, das in tausenden von Romanen die Phantasie der Leser nut allen Buhlkunsten der Prostitution inficirt; darüber empört sich das Theaterpublicum, welches die üppigsten und nervenkigelndsten Attitüden des heutigen Ballets mit rauschendem Beifall belohnt. Fragen Sie in den Leihbibliotheken nach, welche Bücher statt mit einem Goldschnitt vom vielen Lesen mit einer gelblichen Kruste der Blattränder ausgezeichnet sind, so daß man erschrickt, wie eine gebildete, sittige Dame solchen Schmuz in die Hand nehmen könne, fragen Sie nach, ob diese Bücher nicht zur Gattung der Annverwirrendsten Romane gehören? Haben wir nicht erlebt, daß in den Mystères de Paris die Qual, mit welcher der den Weltrichter im Kleinen spielende Rodolphe den Advocaten Ferrand bestraft, als ex ihm die schöne Elsasserin in das Haus schickt, den Enthusiasmus der Leser aufs Höchste steigerte ? Und diese polizeigerechte Prüderie wagt es, Göthe wegen seis ner Römischen Elegieen als unmoralisch zu veruriheilen ? Diese Verurtheilung ist selbst eine Frechheit.

Die Römischen Elegieen gehören allerdings der Bewegung an, welche wir mit einem auch sehr misverstandenem Ausdruck Emancipation des Fleisches nennen. Das Mittelakter hatte die Natur noch verkamit. Sein extremer Spiritualismus hatte im Sinnlichen zugleich das Sünhliche erblickt. Die Schönheit war ihm als eine diabolische Berführung verdächtig geworden. Aus dieser dem Begriff der Natur wie des Geistes widersprechenden Heradwürdigung, welche durch die Misshandlung des Leibes den Geist von seiner Selbstsüchtigseit zu emancipiren unternahm, mußte die Natur befreiet werden. Nicht

der Natur als solcher haben wir uns zu schämen. Sie ist Gottes Werk. Unserer Unlauterkeit, welche die Ratur befleckt, haben wir und zu schäpter. Judem Göthe mit wöllig anitkem Sinne der Schönheit des Weibes offen hutdigte, traf er das mit die versteckte Unreinheit, welche die unverhüllte Schönheit der Natur zu ertragen nicht die Kraft hat. Gewissen ist zwar gegen die sich als sittlich verstellende Fri volität tolerant, die nackte Kenschheit aber treibt es in die Flucht. Als Göthe aus Italien zurücklehrte, konnte er die Wirkungen bevbachten, welche Heinfe's Ardinghello angerichtet hatte. Er war außer sich darüber. Deun so vortrefflich Heinse im Auffassen von Kunstwerken ift, so werig hat er die Natur geiftig übermunden. Bergleichen Sie, meine herren, & B. die Orgie im Ardinghello oder die Nachtstene, in welcher er die Ueberraschung der schlummernden Lucinde ausmalt, mit um feren Elegigen, um recht inne zu werden, wie reinigend diese auf unser Gemüth wirken, indem sie alle gemeine Sinnlichkeit darin ausbrennen, während Heinse die Brandfackel der Begier in unser Herz wirft.

In der Form schließt Gäthe den alten Elegisern, dem Tibullus, Ovidius, Propertius, sich mit höchster Bollendung an. Er hatte mit seiner Bildung den Moment exreicht, worin das Autike aufministe und in seinen Armen, wie einst dem Prosmalion, die göttliche Schönheit zu blühendem Leben erwarmte. Rie ist er wieder so glücklich geworden, als er in Rom es war. Hätte Heine schon gelebt gehabt, Göthe würde, von Italien nach dem nedligen Rorden und seinen Meinungskämpfon zurücklichrend, gewiß mit ihm ausgerusen haben:

> Schöner Säben, wie perehr' ich Deinen Himmel, deine Götter, Seit ich bieses Menschenkehricht Wiederschau' und dieses Weiter!

# XXXVIII.

. .

## Die Mömischen Elegieen und der Bericht der Italienischen Neise.

Ich habe Ihnen zu zeigen versucht, daß Göthes Römische Elegieen in wahrhaft keustkem Sinne gebichtet sind. Diese Keuschheit zeigt sich vorzüglich in der Sorge um die Geliebte, welche durch die Elegieen hindurchgeht. Es ist eine verstohlene Liebe, nicht etwa eine erkaufte. Das Mädchen erscheint in der Mitte ihrer Berwandten. Zwar ist sie eine Waise, allein der Oheim hat ste in seinen Schuß grnommen. Der Dichter trößtet sie, daß sie, ihm so rasch-sich ergeben zu haben, frech erscheinen könnte. Er ist vorstützig, ihrem Ruf nicht zu schaben, ben sie gegen schnöde Berlockung ber Rothund Bioletistrümpfe so tapfer sich bewahrt hat. Die Liebe ift es also, welche die stanliche Hingebung weihet und rechtfertigt: Das reizende Spiel dieser süßen Gegenwart hat, wie aller Genuß, in seiner Vergänglichkeit seine wehmuthige Seite. Diese Wehmuth aber spiegelt sich in den Elegieen in dem Hinsergrunde Rom's, benn Rom, diese Bölkerniche, wie Byron fie nannte, ist selbst eine Elegie. All seine Größe ist eine vergangene. Mit der Ruppel der Peterskirche hat es den Schlußstein seiner Geschichte sich selbst zum Monument gesett. Seit dieser Zeit hat es keine That vollbracht. Gs vegetirt. Aber seine Vergangenheit, in der es zweimal, im Casar und im Papft, die gebildete Welt beherrschte, stellt sich in den ries senhaften Trümmern dar, welche das Moos und ber Ephen Das Bewußtsein des Dichters um die Größe Roms durchdringt mit ernstem Ton die Schilderung seines Liebesgenusses, denn ohne die Liebe ware die Welt nicht die

Welt, ware Rom nicht Rom. Er sagt sich, daß, wo er nun lebt und liebt, die Triumvirn geherrscht haben, daß hier einst Edsar gelebt hat. Das Panorama der schönen Ratur wie der malerischen Ruinen umgibt uns überall als würdige Staffage. Als Göthe scheiben mußte, war der herrlichste Möndschein. Einsam wanderte er noch einmal durch die gewaltige Stadt, die ihn vom ersten Eintritt an so wunderbar beruhigt und allmälig immer deutsicher über seinen wahren Beruf aufgeklärt hatte. Da siel ihni unwillkürlich die ähnliche Situation Ovids ein, als derselbe Kom meiden mußte und die wehmüthige Erstnnerung mit den Worten einleitete:

Cum subit illius tristissima noctis imago,
. Quae mihi supremum tempus in Urbe fuit.

Göthe's Reiseschilderungen, die er aus Italien in seinen Briefen machte, sind in ihrer Einfachheit vortrefflich. Das Einfache, meine Herren, scheint und oft so leicht zu sein, eben weil es das Vollkommene felber ist. Allein dies ist nur ein Schein. Göthe's rasch nach bem lebenbigen Einbruck bes Momentes hingeworfenen Berichte find das Resultat einer reifen Vorbildung, welche vielsährige Studien auf diese Empfängniß ausrüfteten. !Die Solivität ber Beobachtungen leuchtet aus sedem Wort hervor. Da ist nichts auf ben Effect Berechnetes, nichts, um uns für eine im Voraus beliebte Anficht zu stimmen. Selbst die Ratur wird nicht blos im Fluge mit malerischem Blick gestreift, sondern es wird mit Gründlichkeit auch die Beschaffenheit der Bobenlage und Bobenform angegeben, wodurch die auf ihnen bestandene Pflanzenwelt und Ats chitektur um so verständlicher werden. 1785 machten du Paty's Briefe aus Italien in der Französischen Literatur großes Aufsehen. Man vergleiche sie mit den Göthe'schen, so wird man finden, wie bei diesen die natürlichste, ungesuchteste Darstellung

Die metrische Production, zu welcher Göthe in Italien gekangte, bewog ihn, auch seine Operetten, namentlich Claus dine von Villa Bella wieder durchzudichten. Wir haben ste früher schon berührt, benn Claudine entstand schon 1775 und Scherz, List und Rache 1785. Erwin und Elmira, Lila, Jern und Bätely, die Fischerin, waren auch schon früher vor der Italienischen Reise entstanden. Göthe hat sich mit diesen kleinen Dichtungen unendlich viel zu schaffen gemacht. Wir können in einer Beziehung selbst barüber urtheilen, ba wir auch die noch halb im Prosadialog gehaltene erste Bearbeitung der Claudine besitzen. Göthe war der feelenvollste Lytiket, der psychologisch folgerichtigste Dramatiker. So follte man erwarten, daß er für die Oper vorzüglich organistrt gewesen wäre. Und doch hat er nichts Besonderes dafüt thun können. Der Grund liegt barin, daß er, als Lyriker, zu viel Gehalt in die Dichtung brachte und dadurch die Composition erschwerte, denn der Musiker will das Wort nur als Unterlage, die er, sofern sie Stoff ist, ganz in die Form des Tones hineinarbeis tet, sie ganz barauf gehen läßt. Eine zu große geistige Selbstständigkeit des Textes hindert ihn zu sehr an der Entfaltung seiner Eigenthämfichkeit. Es ift nicht getodezt nothwendig, daß, wie heutzutage die Opernteridikhter oft lieben, der Text baarer Unsinn, wenigstens Blödsinn sei, namentlich in den Ues bersetzungen, allein zu viel Ideelles varf er micht haben. Ferner war Göthe als Dramaufer zu sehr ber Innetlichkeit zugewendet, welche die retardirenden Motive liebt, die ausgesprochen werden müffen. Dies entspricht wieder nicht dem Begriff ber Oper, beren Handlung einfach und dem Ange klar, beren Contraste schlagend sein mussen, damit das weiche Eles ment des Tones, die Klarheit des Verständnisses voraussesend, um so hemmungsloser in seinem Schwung sich wiegen und

ausbreiten könne. Die kleinen Singspiele, Jery und Bately, die Fischerin u. s. f. sind mit ihrer Frische und Anmuth die gelungensten der Göthe'schen Operetten, Wenn des Französe sche Paubeville eine aeute Situation mit flüchtigem Griffek zeichnet, aus welcher der gehobene Affect als ein sanghafies Sprechen hervortritt, so hätte Göthe ber Schöpfer eines Deuts schen Baubeville mit jenen kleinen Dramen werden können, eie nes Deutschen, worin der Gesang nicht blos parlando, sondern wirklich lyrisch vorgetragen wäre. Ich kann nicht umhin, hier dankbar des Genusses zu exwähnen, den mir die Art und Weise gegeben hat, mit welcher Tieck biese Götheschen Lieberspiele, namentlich auch die Lieder selbst, vorzutragen versteht und ich mochte fast glauben, daß diese Manier die Wirkung übertrifft, welche diese arielhaften Gebilde von der Bühne herunter haben. Die größeren Opernversuche Göthe's, wohin auch seine Forts führung der Schikaneder'schen Zauberflöte gehört, sind ohne samberlichen Erfolg geblieben, wie niedlich und sauber auch Ables in ihnen gefältelt und geglättet sei. Die Must ist freilich seit jenen Zeiten in ihrer bemokratischen Macht umendlich gewachsen. Die Oper ist durch ihre Popularität und den stars ken Aufschwung, den in ihr der Char genommen, zu einem viel reicheren Kunstgebilde geworden, als dies im vorigen Jahrhundert der Fall war. Dies ist billig zu erwägen, wenn die große Simplicität ber Göthe'schen Singspiele uns nicht gar zu einfach erscheinen sall.

Im Tasso haben wir das Ringen des Idealismus geser hen, seine abstracte Haltung gegen den Realismus anszugeben. Wir musten annehmen, daß Tasso einer Zukunft entgegengehe, in welcher ihm sich wiederzugewinnen durch seine Productivität gelingen würde. Die ideale Production ist der ihm absäguate Realismus. Indem dies Bewusisein in ihm auf bedauern, daß er das Maximum von Glück genoß, zu welchem Gott, Ratur und Schicksal ihn befähigten, so kann man ihn anklagen, die Französische Revolution nicht so verstanden zu haben, wie er sie nach dem Besserwissen der Deutschen Professoren und Radicalen hätte verstehen sollen, um nach ihrem Sinn ein wirklich großer Mann zu sein. Meine Herren, Göthe entdeckte erst allmälig, worin das Wesen der Französe schen Revolution liege. Anfangs nahm er sie politisch, bis er später ihren socialen Kern erkannte. Die Französische Revolution war die Radicalcur, zu welcher sich die Nation nach Erschöpfung aller Palliativeuren gezwungen sah. Für den Einzelnen begriff Göthe die mögliche Nothwendigkeit solcher Curen sehr wohl, welche eintreten mussen, wenn man einsieht, daß ein Aendern und Bessern nur des Besondern den Zustand des Ganzen, statt ihn zu fördern, lediglich in immer größere Berwirrung und Auflösung stürze. War seine, wie er selbst sogt, gleichsam unterirdische Reise nach Rom etwas Anderes, als eine Radicalcur? War er nicht so von Ungehuld beflügelt, daß er in Florenz nur drei Stunden blieb und nicht eher mit Freiheit, Sicherheit aufzuathmen wagte, als bis er durch die Porta del popolo in die ewige Roma eingefahren war? Daß nun die Franzosen in einem ähnlichen Fall sich befänden, in einen blutigen Hades niedersteigen zu müssen, wenn sie zu neuem Leben auferstehn und aus der furchtbarsten Entzweiung zur Versöhnung mit sich gelangen wollten, das begriff er erst allmälig. Anfangs verhielt er sich zu dem ungeheuren Phänomen mehr satirisch, bis er wahrnahm, daß das freie, seiner absoluten Rechte bis zur Verachtung des Todes inne gewordene Selbstbewußtsein das neue Princip sei, welches aus dem Zerbrechen der politischen Formen als die innere Revolution Frankreichs nicht nur, sondern Europa's hervortrete.

ab versuchte er selbst, dies Princip in seinen positiven Entwicklungen darzustellen. Er ging von der dramatischen Form zur epischen über, um, machdem er schon die Sonnenhöhe. seines Lebens erreicht hatte, noch einen neuen Adlersug zu beginnen.

# XXXIX.

The second of th

## Göthe's Romik, die Bogel und der Groffophta.

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH In den Dichtungen, welche die Französische Revolution Göthe abnöthigte, trat ansänglich auch seine Komik wieder hervor. Die Komik eines Dichters ist dem Wesen nach mit der Tragik desselben Eines, wie schon im Platonischen Som= posion auseinandergesetzt worden. Göthe's Tragik war auf die Schilderung des Gemüths und Charafters hingerichtet. Die Kaigstrophen wurzelten bei ihm in den Conflicten der Gofühle und Gefinnungen; die aus ihnen fließenden Handlungen erschienen in secundärer Hakung. Die Komik kann sich num ihrer Natur nach weniger in die Innerlichkeit vertiefen. Sie muß geneigter sein, die Gegensätze des Verstandes hervorktes ten zu laffen, sei es in der Intrigue, sei es in einer phantas stischen Auslösung, welche lettere wir gewährlich die Aristophanische Romödie zu nennen pflegen. Diese lettere müßte Göthe'n eigentlich zugesagt haben, allein er hatte nicht genug Humor dazu; für das Intriguenstück aber störte, ihn seine Neigung zur feineren psychologischen Motivirung, zur gründliches ren Charakteristik, wodurch er die Entwicklung der Handlung zu sehr reigröfrte. Daher gelangen ihm auf dem Gebiete des Komischen die kleinen Luste und Singspiele noch am Besten, allein weber das eigentliche Enstspiel, noch die Komsdie, die auch sehr gut Oper werden kann. Eine einzelne komschie Sie tuation, die sich im Element des heiteren Scherzes artig und Neblich entsaltet, wie in den Singspielen, in der Wette, in den ungleichen Hausgenossen, war hier sein Feld.

Die im erhabensten Sinn komodische Seite der Revolution wußte er nie aufzufassen, woraus jedoch nicht folgt, ihn beshalb so herunterzusezen, als gegenwärtig bei den Literarhiftorikern und den Radicalen des Liberalismus schon zur stereotypen Unstie geworden ift. Mitte haich über beir Geoß kophia, über ben Bürgergeneral u. s. w. als über ganz unbebeutende, ja in Betoeff ihrer Tendenz fast verächkliche Werke, mit benen Göthe nut feine Umfähigkeit, bas Walfre und Große ver Revolution zu wütvigen, wenmentiet habe. Diese Grämlichkeit, ihn wer einen Schulbaben anzukaffen; der sein Pensum Nevolutionsgeschichte nicht reiht gelernt habe, halte ich für das Symptom einer sehr kränklichen Gereiziheit, gegen welthe Göthe's Gelbständigkeit des Urthells in Betreff der Französischen Reduktsten und die Allmäligkeit, mit welcher er won theen politischen Außenwerken zu Arem socialen Innern vordrang, impreitig vorzuzielen find. Es beweist eine viel gedhoce Städle ver Individualität, daß er fich gegen das colessule Phanomen so lange welktie, als weim er sufort in ven Tanmel stat hätte hinelnwißen lassen, um hinterher die enthusussische Fraiernistrung wieder abzusehnen. Rur wenn man vie Producte dieser Epoche in Ihrem Zusammenhang begreift, kann man igtgen ihn gerecht sein. Das aphovistische Hervorheben des einen oder andern Werks mit sinem kobeniden oder tabelinden Prädicat verleihet keint wahre Einflicht. Man intuß es Karl Grun zugestehen, daß er in seinem früher erwähns ten Werke für diese auf die Arvolution bezüglichen Dichtungen

wenigstens dadurch einen richtigeren Blick eröffnete, daß er bemerkich machte, wie sie sich sämmtlich um den Begriff des Eigenthums und, sehen wir hinzu, um den durch dasselbe vermittelten Begriff des Standesrechtes brehen. Diebstahl, Betrug, Beraubung, Proces, Auswanderung sind die Achse, um welche die Handlung sich bewegt.

Rach unserer früheren Anseinandersetzung lassen sich in dieser politischen Sphäre solgende Momente unterscheiben: 1. eine Gruppe von Werken, welche einzelne Seiten der Redvolution mit polemisch er Tendenz zum Inhalt haben; 2. die afstrmative Begründung der Ehe auf den Trümmern der Gesschichte als Neubeginn des Lebens in Hermann und Dorothea; 3. die Entwicklung des Umsturzes aller Standesverhältnisse und Besitztiel durch die Kämpse der politischen Parteien und der Ilebergang von der sormasen Politik zum socialen Ivealies mus in Eugenie.

Die erste Gruppe enthält die Bögel, den Großkophta, Megaprazon und seine Sohne, den Bürgergeneral, die Aufgeregien, den Reinecke Fuchs und die Erzählungen der Ausges Neber die letzieren hai man sich von manchen wanderien. Seiten her bezonders nicht genug verwundern können, wie Sölhe in der damaligen Zeit zu folchen Darstellungen die Ruhe habe finden können, wie es ihm möglich gewesen sei, an ihnen und am Reinede Fuchs sogar während des Bombarbemenis von Mainz zu schreiben. D über die Philister, vie sich aus ihrer Engbrüftigkeit nicht zur Ahnung ber ganz andern Dekonomie erheben können, welche in der Seele eines großen Menschen waltet. Als wenn in einer folchen die Ges genfațe nicht viel serrosser und die Ausgleichungen daher viel energischer wären! Als wenn nicht Boccaccio seinen Decamtone auch mitten unter ben Berwüftungen ber Best geschrie ben hatte? Jene Erzählungen sollten der Form nach ein Decamerone werden. Sie sind nur bis zu dem Mährchen von
der Schlange gediehen. Vielleicht brachen sie hier nicht ganz
ohne Grund ab, denn die Schlange, die sich opfert, soll wohl
ein Symbol der aus der Anarchie des Kampfes hervorgehenden Weltverjüngung sein.

Ich rechne die Bögel der Tendenz nach zu der politischen Gruppe, wiewohl sie bereits 1780 geschrieben wurden. Konnte nicht eine noch unverstandene Ahnung der Zukunft des Dichters Seele, wie der Schatten einer Wolke, überfliegen? Der Auffassung der Sache wie dem Ton nach treffen wir hier schon ganz dieselbe scherzhafte Ironie, wie später. Bon ber großartigen Phantastif des Aristophanes ist jedoch bei Göthe nichts zu finden; die Idee des Ganzen dagegen, die Usurpation der Rechte und des Eigenthums, tritt in feiner keden Situationszeichnung und in dem lebhaften Dialog Hoffeguts und Treufreunds mit ben Bögeln für ben Berstand um so deutlicher hervor. Die Menschen stellen den Bögeln ungerecht nach, während sie bieselben als ihnen übergeordnete Wesen zu verehren hätten; die Götter maaßen sich die Herrschaft über Menschen und Bögel an, während auch sie die Wögel, die vor ihnen gewesen, als höhere Wesen anerkennen sollien. Den Wögeln, nicht den Göttern, gebühren die füßen, nährenden Düfte, welche von den Opfern der Menschen emporsteigen. Die Götter find also nach der Theologie und Politik Hoffeguts und Treufreunds Usurpatoren, welche die Vögel aus ihrem rechtmäßigen Besitz verdrängt haben. Die nach einem Schlaraffenleben lüsternen Lagabonden Hoffegut und Treufreund haben den Wögeln freilich erst sagen muffen, daß sie die Götter der Welt sind. Sie selbst wären aus sich nicht zu ihrem wahren Begriff gelangt, allein nun

t ;

gehen sie auch schnell baran, zwischen Himmel und Erde ein Mittelreich zu onganisiren, Schildwachen auszustellen und allen Berkehr zwischen Menschen und Göttern zu unterbrechen, das mit nur, was sie erlauben oder befehlen, geschehen könne. Die hochkomische Idee ter Vögel ist, daß die Usurpation, die der slüchtigsten Laune zweier bankerutten Subjecte als Einfallangehört, sich aus der Klemme zu ziehen, als das ewige Recht, und das ewige Recht der Götter und Menschen als eine tücksiche Usurpation geschildert wird.

1789 schrieb Göthe den Großkophta, worin die Usurpation des Eigenihums und die der Rechte der Religion burch Diebstahl und freche Mystisication den der Geschichte getreu entlehnten ernsten Gegenstand ausmachte. Die berüchtigte Halsbandgeschichte lieferte Göthe ben Stoff, an bem er wenig verändert. Der Domherr ist der Herzog Rohan, Bischof von Straßbutg und Großalmosenier Frankreichs, der durch seine Neigung zur Königin Marie Antomette der verschmisten Grafin Lamothe die Gelegenheit gab, einen ber kühnsten und raffinirtesten Diebsstreiche auszuführen. Sie bil dete ihm ein, im Geheimen viel bei der Königin zu gelten. Sie machte ihn glauben, baß bie Königin gern ein Halsband, weiches anderthalb Millionen Francs kosten sollte, kaufen würde, wenn sie nur das Geld dazu hätte. Sie bewog ihn, es zu kaufen und ihr unter der Bedingung zu übergeben, daß ihm: das Geld in gewissen Raien aus der Chatoulle der Königen zurückgezahlt werben solle. Sie wußte burch eine Des moiselle Diiva ihn zu täuschen, welche im bosquet de la Reine zu Versailles die Königin, mit deren Gestalt sie Aehnlichkeit hatte, nachahmete und ihm eine Rose schenkte. Ihren Mann sandie sie mit den kostbaren Juwelen nach England, sie aus dem Schmuck zu brechen und zu verkaufen. Go kam

sie zu großem Reichthum und machte ein glänzendes Aufsehen, bis der Betrug entdeckt ward. In demselben war Caglios stro, der gerade in Paris anwesend war, durch seine unglückselige Kunft, die Handschriften Anderer täuschend genau nachmahmen, verflochten, wurde auch des Landes verwiesen und ging ebenfalls nach England, von wo er fich in Schriften ges gen seine Verurtheilung zu vertheidigen suchte. Alle diese Umstände sinden sich bei Göthe benutt, nur mit der Wendung, fie so viel als möglich aus ihrer Gemeinheit in höhere Motive hinaufzuheben. Für Cagliostro hatte er in Italien ein lebhaftes Interesse gefaßt und in Palermo sogar seinetwegen genaue Nachrichten über seine Familie einzuziehen, sich eine Mystisteation erlaubt, wie er dies in seinen Briefen erzählt. Insofern ist nun der Großkophta, wie Cagliostro sich selbst als mysteriösen Wundermenschen nannte, ein vollkommen historis sches Drama, welches uns die grenzenlose Corruption des Französischen Hofes zeigt. In Betreff ber Lebhaftigkeit ber Handlung, der trefflichen Zeichnung der Charaftere und der Bühnengerechtigkeit ist es ausgezeichnet. Göthe hatte es erst als Oper, bann als Lustspiel bearbeiten wollen, bis es ein Schauspiel ward. Ich gestehe, daß ich Forsters Urthell darüber, das noch jest von den Literarhistorikern mit Triumph wiederholi wird und ihre Schabenfreude verräih, Göthe doch auch, da sie ihn so oft loben mussen, einmal recht heruntersetzen zu können, daß, sage ich, ich dem Urtheil Forstens nicht beitreten kann, der nämlich nicht wußte, was er aus bem Stud machen solle und ber baher meinte, Gothe habe mit demselben das Publicum zum Besten haben wollen. Auch den Dialog fand er in seinem trodenen, hochabligen Ton unausstehlich. Mein Gott, in welchem Ton sollte benn ber trockene, hohe Abel der damaligen Zeit reden, als in diesem, seinem

Ton? Ich selbst habe im ersten Bortrag gesagt, daß ber Großkophta zu ben Mittelmäßigkeiten gehöre, die es nämlich find im Verhältniß zu Göthe's Genie. Das berechtigt aber noch nicht, dies Drama sofort als eine Rullität überhaupt zu beirachten, benn was für Göthe mittelmäßig genannt werben muß, kann für andere Leuie noch fehr genial Forster hatte vielleicht wieder ein der Iphigenie oder dem Egmont ähnliches Drama erwartet und siehe, nun war Göthe im Großkophia wieder ein so ganz anderer, so neu, daß er kaum wieder zu erkennen schien. Schiller, dem in der Iphigenie und im Tasso zu viel moralistrende Resterion und zu wenig Handlung enthalten schien, war besto mehr mit bem Stück zufrieden und Göthe, wie wir aus seiner eigenen Aeußerung im zweiten Theil von Edermann vernehmen, legte auf ben Stoff wie auf seine Ausführung gerabe von Seiten ber Kunst einen großen Werth.

Im Großkophta sind zwei Elemente mit einander verbunben, bas Element ber ethischen Corruption, an bessen Spipe die Marquise steht, und das Element der thaumaturgischen Mystification, bessen Reprasentant Cagliostro ift. Der Domherr und der Ritter stehen zwischen beiden als die in ihrer Liebe und in ihrem religiöfen Streben reinen Naturen da, die beibe unglücklich werden, weil sie sich mit der Lüge eingelassen haben und von threr Illusion geblendet sind. Richte ist zwar auch durch den Marquis und seine Frau mehr verführt, als daß in ihr etwas eigentlich Boses wäre, allein sie ist boch schulbig geworben. Sie ist gegen ben Marquis schon sehr zur unerlaubten Rachgiebigkeit geneigt, hat an ber Mystisteation, mit welcher Caglisstro ben Domheren beirügt, seldstbewusten Amtheil genommen und ist so noch ungludlicher, während der Domherr, wie del er sei, als der Getäuschte, mehr ins Komische, der Ritter, der die Verhaftung der Nichte veranlaßt, bevor er den eigentlichen Hergang kennt, mehr ins Tragische fällt.

Bebenken wir, aus wie frischer fast gleichzeitiger Gegenwart heraus das Stück geschrieben ift, so muffen wir Göthe's poetische Kraft billig bewundern. Meisterhaft ist die Virtuost tät dargestellt, mit welcher Cagliostro durch ein Gemisch von Absurdität und Priesterweisheit, von freundlicher Hingebung und befehlerischem Wesen, seine Anhänger in Abhängigkeit von sich zu erhalten wußte. Wie psychologisch tief ist die Scene, wo er im Gespräch mit der Marquise und ihrer Richte plötslich in Starrsucht verfällt, weil seine Seele den Körper verläßt, eis nem Freunde in Amerika, der in der Roth ihn angerufen, zu Hülfe zu eilen. Rach einigen Minuten ber Abwesenheit scheint er zurückzukommen und wieder Besitz von dem Körper zu nehmen, ber bis dahin leichnamartig auf dem Stuhl gesessen. Wie trefflich ist die imponirende Ueberraschung, als er behauptet, durch die empörende Regel des zweiten Grades: was du willst, daß Andere dir thun, das thue du ihnen nicht; — nur das Herz des Ritters, der vor solcher Lehre erschrickt, haben prüfen zu wollen. Namentlich aber die Scene, in welcher er mit allem Pomp sich selbst als den längst angekündigten Großkophta enthüllt, ber schon unter ben Aegyptischen Pyramiden vor Jahrtausenden gewandelt sei, der mit den Indischen Weisen in vertrauter Gemeinschaft gelebt und in verbis, herbis et lapidibus alle Geheimnisse bes Lebens erforscht habe. So lange schon ist er unter ihnen, so lange schon erzieht er sie mit höch= ster Uneigennützigkeit und ihre Blindheit hat doch noch nicht gemerkt, daß er selbst der wahre Meister! Diese Uebergänge vom gewöhnlichen Conversationston zum imperatorischen Pathos lassen selbst diejenigen, die, wie die Marquise und sein

Bedienter, ihm in die Karten seizen, momentan wieder zweiselhaft werden, ob sie sich doch nicht irren, ob Graf Rostro doch
nicht ein höheres. Wesen, weides mit Geistern ungeht nud dem
geheime Kräste zu Gehote stehen. Und wie tief läßt Göthe
durch die Rystissication hindurchschauen, daß sie unmöglich sein
würde, wenn nicht der wahre Glaube in den Unglauben und
dieser in den Aberglauben übergegangen wäre, nach dem alten
Saß, daß, wo die Götter verschwunden sind, die Gespenster
erscheinen.

Die ethische Corruption ruft und die Mitschuldigen zurück, die Mystisication die wahrhafte Mystik der Geheimnisse. Die Ausartung der Mystiff in die Mystisscation, mit welcher die Stifter neuer Culte Abepten um sich versammelten und womit sich nur zu häufig die Corruption auch als Prostitution verband, machte bamals einen constanten Zug bes Lebens aus, den auch Schiller im Geisterseher darzustellen versuchte. Der Mensch wird trot aller Aufgeklärtheit denn doch nicht die Scheu vor dem Jenseits los, das Bangen vor dem unbekannten Etwas, was nach dem Tode kommen kanne, und schon die Maintenon wußte durch Benutung dieser Scheu den großen Ludwig, den absoluten König, wie ein Thier willfürlich zu lenken, dem man einen Ring durch die Nase gezogen. Dieser Ring war sein Erbeben vor der dunklen Zukunft des Jenseits.

## Megapeazon, der Bürgergeneral, die Anfges regten, Reinecke Fuchs.

Auf den Großkophta folgte 1792 die Reise der Söhne Megaprazon's. Wir haben davon nur den Plan und die Ausführung einiger Capitel übrig, woraus wir so viel entnehmen können, daß das Ganze ein humoristisch satirischer Ro-Schon der Name des Ahnherrn Megas man werden sollte. prazon's, Pantagruel, deutet auf die Absicht hin, sich ins Groteske gehen zu lassen, wiewohl die Darstellung dies keineswegs thun sollte, denn sie ist, ohne die Abentenerlichkeit eines Rabelais und Fischart, von der höchsten Reinlichkeit und An-Megaprazon's sieben Söhne mit lauter symbolischen muth. Namen von Epistemon an bis auf Entyches hin haben jeder von der Natur eigenthümliche Fähigkeiten erhalten, die fie in der Fremde versuchen sollen. Der Water sendet sie mit einem Schiffe aus, die glückseigen Inseln im stillen Deean wiederzusinden, welche Pantagruel dort einst entdeckt hat, die Jusel ber Papimanen und Papefiguen, die Insel der Monarchomanen, die Laterneninsel und die Insel vom Drakel der heiligen Flasche. Diese Ramen sprechen sosori ihre Bebeutung selbst aus. Als die Brüder der Inseln ansichtig werben, öffnen sie nach des Vaters Geheiß die Verordnungen, die er ihnen mitgegeben, und entdecken zu ihrer großen Ueberraschung, daß er ihnen in einem Fäßchen, worin sie Geld vermutheten, keines mitgegeben und daß er ihnen aufträgt, mit der Ladung, die jeder nach seiner Wahl mitgenommen, und mit seinem Talent sein Glück zu machen, welcher Rath schnell einen jeden beschäftigt und Vorrath und Kräfte mustern läßt.

heres erfahren wir besonders von der Infel der Monarchomas nen, unter welcher ganz unverkennbar Frankreich geschildert ift: Diese Insel war in drei Theile getheilt. Auf dem Borgebirge war die Residenz, wo der Monarch in einem stadiartigen Balast von riesenhaftem Umfang wohnte. Auf der steilen Küste wohnten die Aristofraten. Die Uferfelsen waren hier mit Teraffen geschmückt, auf welche Maulthiere Dammerbe hinaufgeschleppt hatten, Gärten um die Paläste hinzuzaubern. Der britte Theil der Insel, eine fruchtbare Ebene, war von dem Es herrschte hier das weife Geset, daß Landvolf bewohnt die Bauern zwar billig von den Früchten, die sie baneten, so viel genießen dürften, als nothwendig, um leben zu können, daß sie aber mie so viel essen follten, völlig satt zu sein, denn durch diese Einrichtung blieben sie steits arbeitslustig und bei gutem Appetit. Die Aristokraten litten bagegen an einem schlechten Magen, hatten jedoch Mittel genug, ihren Gaumen zu reizen und der König that, was er wollte, ober glaubte wenigstens zu thun, was er wollte. Auf vieser Insel nun hatte sich ein Bulfan zwischen der Gbene und der steilen Küste erhoben und das Land durch einen Afchenrogen verwüstet; das Vorgebirge aber hatte sich abgeirennt und schwamm, mit der Richtung nach Norben, im Meer umber. Eine Zeitlang war es ganz verschwumden gewesen, dann aber wieder aufgetaucht und haite sich ben übrigen Theilen der Insel wieder genähert. — So viel von den Monarchomanen. Bon den übrigen Insein erfahren wir wenig. Möglich, daß die Flasche Mabeira, mit welcher ein frember Schiffsherr einen wulthenben Streit der Brüder über die Pygmäen und Kraniche schlichtet, indem fie erft trinken umb bann in einen tiefen Schlaf finken, ber fie ben verigen Tag fast ganzlich vergessen läßt, möglich, sage ich, daß biese Flasche Mabeira schan die heilige Flasche seiber.

Auf die Reise der Göhne Megaprazon's folgte die kleine Farce: der Bürgergeneral, als Fortsetzung eines Frangostschen Stückes vom Grafen Florian: les deux billets. Schilderung des alten Bauers Märten, den der Groffprecher Schnaps überkisten will, um in einem fetten Milchtopf sich ein gutes Frühstück zu ergattern, ist vortrefflich, von der schaffhaftesten Laune durchzogen, so daß Wort auf Wort im lebhaftesten Dialog folgt. Göthe erzählt in den Gesprächen mit Eckermann, daß er bei seinem Aufenthalt in der Champagne wirklich einen solchen Tornister mit Uniform, Nationalkokarde und Jakobinermüße gefunden und mit nach Weimar genommen habe, wo die Schauspieler zu ihrem großen Ergößen, sie oft die Posse, die man immer gern gesehen, an die Reihe gekommen, jener Driginalkleidungsstücke sich bedient hätten. Es gab bamals genug politische Sykophanien, welche das Evangelium der Freis heit und Gleichheit zu ihrem Vortheil auszubeuten suchten. Sollte es dem Dichter nicht erlaubt sein, einen luftigen Schwank auf der Basis aufzuführen, daß ein solcher Freiheitsapostel, eis nen neugierigen alten behaglichen Bauern, zu düpiren, der aus seinen eingewurzelten Begriffen gar nicht heraus kann, seine List und Zungenfertigkeit austrengt? Wie komisch ist nicht Märtens Erstaunen, als er, der Bauer, sich Bürger nennen Wie köstlich die Umkleidungsseene? Was soll man dazu sagen, wenn unsere Literaturhisteriker biefen Scherz als ein Attentat des Geheimenraths Göthe gegen die von ihm unverstandene welthistorische Bedeutung der Französischen Revolution and sehen und die luftige Eulenspiegelei Schnapfens unter ben düsteren Contrast der Reverdère der Guillotine bringen? Und das spricht dann einer dem andern nach und kann im gewiche tigen Selbstgefühl seiner tiefen Einsicht ben Dichter nicht genug bemitleiben, zumal ein obscurer Poet Anton Wall unter dem

Ramen Heine auch eine Fortsetzung der beiden Billette schrieb. Und so ist benn auch die Berurtheilung der Aufgeregten jest schon eine hergebrachte Sache, so daß man sich gar nicht die Mähe nimmt, zu beweisen, es sei nichts an ihnen daran. Es versteht sich ganz von selbst. Run ist es wahr, daß, gegen eine Iphigenie, einen Tasso, einen Egwont und Berlichingen gehalten, solch' ein Drama ganz zurückleibt, weil es als Tendenzstück nicht den Anspruch absoluter Idealität machen kann. Um fo interessanter ist es für bie Einsicht in die Grenzen, welche der Göthe'schen Natur gesteckt waren. Er zeigt hier allerdings, wie im Rophta, daß er auch eine Handlung burchführen kann, allein so geschickt und lebhaft bies geschieht, so merkt man ihm doch überalt das Streben ab, in die Bahn einzulenken, für welche er wirklich bestimmt war, nämlich das Gemüth und den Charafter zu schildern. In den Entwurfsresten von den nichtausgeführten Acien und Aufttitten dieses Dramas sehen wir z. B. sehr deuklich bas große Intereffe, welches er an der Luise zu nehmen angefangen, indem er ste immer lobend als ein "fehr vorzügliches Frauenzimmer" einführt. Daß Göthe den Entwurf nicht durchführte, namentlich die am geistreichsten erfundene Scene, in welcher eine Reichsversammlung als Gesellschaftsspiel aufgeführt wird, die Gestinnungen aber sich hierbei doch verraihen und zwar sowohl die politischen, als die persönlichen, ist gewiß nicht blos als zufällig zu nehmen, aber sehr zu bedauern. Die Gräfin, eben von Paris zurückgekehrt, wo ste Zeugin ber heftigsten Erschütterungen ber bürgerlichen Gesellschaft gewesen, ift zur Billigkeit geneigt. Sie gesteht die Berechtigung des Bedürfnisses um Verbesserung zu. Der junge Baron ist zum politischen Indifferentismus, ja später sogar zum Ultraismus geneigt, weil er die schöne Caroline verführen möchte. Die junge Baronesse Friedrife dagegen ift noch ächt aristofratisches Bollblut, launisch, bieber, verwegen, leibenschaftliche Liebhaberin der Jagd, gur raschen That entschlossen und daher den Ansschlag gebend. Luise, ben Werth ber reinen Häuslichkeit erkennend, ein thätiges, verständiges und liebevolles, herrliches Marchen. Der Amimann ein rechtes Scheusal bes Egoismus, wie es damals leider viele gab, procekfüchtig, um während der nimmer endenden Processe für sich zu gewinnen, in der Form Areng auf bas Recht haltend, um burch solchen Schein der Ehrlichkeit der Sache nach desto größeres Unrecht im Stillen begehen zu können. Der Hofrath, Gothe's eigenes Conterfei, am Bestehenben hangenb, sein Recht schüpenb, aber zu jeder nothwendigen Berbesserung und Beränderung gern bereit, unbedenklich auch mit Opfern. Dieser herrschaftlichen Gruppe steht nun die der aufrühres rischen Bauern gegenüber, angeführt von bem Zeitungsbelesenen, beredsamen Chirurgen Breme von Bremenfeld, einer höheren Potenz des Jacobiner Bürgergenerals Schnaps. Bu ihm gesellt sich der radicale Magister, welchem die Gräfin wegen der Maaßlosigkeit seiner Aeußerungen den Dienst aufzukündigen sich gezwungen gesehen hat. Luise habe ich schon bei der vorigen Gruppe genannt. Was sie als Mädchen, bas ift Jakob unter den Männern, der eine stille Reigung zu Friberiken, so wie ber Hofrath zu Luisen hat.

Dies mannigfaltige Personal, in welchem sebe Individualität scharf ausgeprägt ist, so daß seber der Bauern als eine volle, sebendige Personlichkeit erscheint, wird nun durch einen Rechtsstreit zusammengehabten, in welchem das Unrecht der mittelaltrigen Aristokratie den Inhalt ausmacht. Der versorbene Smf, in dessen Stelle die Grüsen seht die Gister verwaltet, hat mit den Bauern einen Reces gemacht, nach welchem sie ihm seine Berechtigung, sie zu Frohnden zu verwenden, durch Ablassung von einigen Wiesen und Ackern abgekanft haben. Dies Document aber ist sonberbarer Beise verschwunden. Der Amimann hat die harten Frohnden wieder geltend gemacht. Die Bauern haben bagegen in Betse lar beim Reichskammergericht geklagt, ohne, bei bessen Langsamkeit, schon einen Enischeid erhalten zu haben. So ift hier also wirklicher Grund zur Unzufriedenheit da und der gelehrte und redeseurige Chirurg hat wenig Mühe, die Bauern zu überreben, das Schloß in einem allgemeinen Aufstande zu nehmen und die Geäfin zu einem neuen Receß zwingen zu Friderike, der es schon immer am Amtmann unangenehm gewesen, daß er ihren Leidenschaften, wenn sie recht schlimme Ausgänge zu nehmen brobeien, kriecherisch und bis bisch geschmeichelt, entbeckt, indem sie ihn zu erschießen broht, daß er das Document heimsich, verborgen hat. Es wied wie der herbeigeschafft und so zwischen der Herrschaft, die schon aus dem Schloß durch einen unterirdischen Gang in's Freie ftüchtet, und zwischen ben Bauern ein gütlicher Vergleich aufgerichtet. Die Methobe ber Französischen Revolution geht in die ber Deutschen Reform über.

Die Richtung Göthe's, aus dem politischen Formatismus zur wirklichen Verbesserung der gesellschaftlichen Zustände überzugehen, tritt in den Aufgeregien stark geung hervor. Allein das politische Element ganz zu ignoriren war unmöglich. Er behandelte es 1793 in einer antikepisch gehaltenen Ernenung der Reine de Fuchssage. Er selbst sagt, er habe mit dieser Arbeit sich die Erleichterung gegeben, die ganze Wett für nichtswürdig zu erklären, denn die alte Sage hat die Ironie des Weltlaufs zu ihrem Inhalt, wie ich in meiner Geschichte der Dentschen Poesse im Mittelatter ausstührlicher ges

zeigt habe. Die besondere Gestalt aber, in welche diese allgemeine Idee sich eingebildet hat, ist in der Riebersächsischen Revision ber Sage ber Uebergang ber absoluten Monarchie aus bem Stadium der Gewaltherrschaft in das der Di= plomatie. Man wird sich erinnern, daß in der geschichtlichen Entwicklung der Deutschen Thiersage der Wolf als Reprosentant der Stärke ursprünglich die Privrität vor dem Fuchs als dem Repräsentanten der Lift hatte und daß dieser erst allmälig in den Vordergrund trat. Der König hat unter seinem Abel diese ewigen Parteien sich gegenüber, welche beide herrschen wollen, die eine durch den Terrorismus der bemtalen Gewalt, die andere burch den Macchiavellismus bes Betruges und der Heuchelei. Das biese lettere die erstere destegt, ist in der Ordnung der Dinge, weil die Intelligenz machtiger ist, als die physische Kraft. Beide Parteien in ihrem Extrem: werden, zu Carricaturen ber: wahren königlichen Herrschaft, die eine, indem sie die Macht derselben in die brückende Gewalt, die andere, indem sie die Weisheit der Majestät: in die schleichende und sophistische List verkehrt. Diese letztere aber, im Rothfall auch vor dem Kampf nicht zurudtreiend, siegt. Reinede wird Kanzler bes Reichs; die Diplomatie wird das Organ, dem sich die absolute Monarchie noch einmal anvertraut. Jakob Grimm in seiner trefflichen Einleitung über die Thiersage, die er seiner Ausgabe des Jiengrimus und des mittelhochdeutschen Reinsche Fuchs vorangeseht, bemerkt mit tiefem Blick, daß nur Wuth und Tapferkeit bei den Thieren als die Züge hervorträten, die ste im besseren Sinn mit den Menschen gemein hatten, daß sonst aber gerade die edleren Tugenden bee Menschen, Großenuth, Liebe, Barmherzigkeit, Aufopferung, bei ben Thieren nicht her vorkämen, wohl aber seine egoistischen Begierben, Gefräßigkeit,

Wolfust, Thee, Geausamkeit. Eben beswegen ist die Thiermaste zur Schilderung des Weltlaufs ganz dorzüglich geeignet, weil in ihm die Selbstsucht, sobald sie durch die Andern in ihrem Treiben sich gehindert fühlt, diese als selbstsüchtig anklagt. Eine solche Anklage muß zuerst als gerecht erscheinen. Sie wird also angenommen. Die nähere Untersuchung erweist jedoch die Ankläger als mitschuldig. Sie sind nicht besser, als der Angeklagte, nur dummer. So lange sie durch ihn Bortheil erhossten, hielten sie mit ihm zusammen. Erst wenn solche Aussicht durch einen Zusall vereitelt ist oder der Fushs sie gerade durch die Röhbeit und Gierigseit ihrer eigenen Natur überlistet hat, kehren sie sich gegen ihn und klagen ihn an. Er allein soll dann alles Ueble gethan haben. Weil sie aber im Grunde nicht weniger selbstsüchtig sind, geschieht ihnen schon recht, dass er über sie triumphirt.

Meine Herren, es ist Göthe sehr verargt worben, daß er, sogar mitten im Kriege mit Frankreich, an dem Reinede Fuchs habe arbeiten können. Sonderbar. Warum denn nicht? War denn nicht der Stoff ein der Zeitgeschichte sehr homogener? Stürzie denn nicht in Frankreich die absolute Monarchie, nachdem sie durch diplomatische Kunst sich noch ihr Das sein gefristet hatte? — Ober war es kein Berdienst, ein Werk, das dis dahin dem Saskkhen Stamm und der Kaste der Gelehrten angehört hatte, welche mit der Deutschen Sprache und Literatur fich beschäftigten, der allgemeinen Nationalbildung anzueignen, es der Sphäre der particulären Als schrönkung zu entreißen? Allenfalls gestattet man Göthe bies Verdienst. Run hat er aber erzählt, er habe nebenbei in ber Bearbeitung bes Reinede auch ein Erercitium bes Herames Was: macht man aus diesem vffenherzigen Geständniß? Man behauptet sofort, die Herameter im Reinecke

•

Fuchs seien schlecht, stümperhaft, Schülerarbeit. Wie? meter von dem Dichter, der bereits die Romischen Elegieen gebichtet hatte, an benen man gerade die Reinheit der classeschen Form bewundert? Der will man von einem Deutschen Dichter Hexameter nach ben Gesetzen der Griechischen ober Lateinischen Sprache verlangen? Durch die herametrische Form gewann bas Gebicht einen neuen Reiz, eine Verebelung bes Wollte man sie als antike Form verwerfen, weil boch die Sage deutsch set, so würde man vergessen, daß sie in ihrer Urgestalt als Isegrimus und Renardus Vulpes zuerst in herametrischer Gestalt, in Distichen sogar, vom Mittelalter componirt war, Göthe insofern also nicht blos keine Neuerung unternahm, vielmehr nur zur ursprünglichen Gestalt bieses Thierepos zurückging. --- Endlich aber beschuldigt man Göthe, er habe die Naivetät der alten Thierfabel verborben, die nämlich gar nicht satirisch gewesen sein soll, indem er eine Menge Büge aus seiner Zeit in die Bearbeitung eingestochten habe: Ist vies wohl ein Vorwurf? Ist vies nicht eher ein Lob? Sind nicht alle Bearbeiter dieser Thiersage so verfahren, daß ste den Standpunct ihrer Zett hineindichteten? Ist nicht eben baturch die Genealogie biefer Sage in ihren Gedichten zugleich ein Stammbaum ber politischen Bildungsgeschichte ber Nation? Milein er soll gegen die Pfassen zu hart gewesen sein. Kann man bas, meine Herren? Gegen die Priefter kann sich die Satire vergehen, aber zwischen Priefter und Pfaffe in ein absoluter Unterschied. Der Priester vient Gott, der Pfasse unter dem Schein des Gottesbienstes nur fich selber. Das Pfaffenthum kam schon im alten Reinecke libel fort. Zog nicht dieser schon mit scheinheiligen Wienen die Kutte an, gen Rom zu wallsahrien? Fand er wicht ben Affen, der ihm unerwege begegnete, gut genug, an seiner Statt zum heiligen

Bater zu gehon? Wenn nun Göthe aus dem Bewußtsein unserer Zeit heraus gegen das Pfassenthum, diesen diabolischen, praktischen Atheismus, einige Invectiven schleuderte, sollen wir ihn darum schelten? —

# IXI.

## Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten.

Gleichzeitig mit dem Reinede Fuchs bearbeitete Göthe die Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten; da er in ihnen seboch eine ganze Folge von Erzählungen nach der Art bes Decamerone von Bocsaccio zu geben versuchte, so behnte sich die Arbeit in die Länge und er veröffentlichte sie nach und nach in den Hoten. Es ist daher dronologisch genauer, sie nach dem Reinecke Fuchs zu behandeln; allein es ist auch der inneren Entwicklung nach richtiger, sehe man dabei auf die Consequens der Ivee der Revolution, oder auf Göthe's psychologische Fottbildung. Der Reinede Fuchs schilbert uns die abfolute Monarchie, wie ste, im Kampf mit den Basallen des Reichs, der Diplomatie des Fuchses ihre Wohlfahrt anvertrant. Die Ausgewanderten haben die Revolution, die Zertrummerung der absoluten Monarchie schon im Rücken. Sie haben schon den Sturz der Diplomatie erlebt und sehen einer ungewissen Butunft entgegen. Ihre Unterhaltungen, wie Göthe fie gedichtet hat, pflegt man noch stiefmütterlicher von der heutigen Kritik bedacht zu sinden, als die bisher besprochenen Werke, die sich auf die Revolution beziehen. Zum Theil mag dies als eine Reaction gegen einige übertreibende Labpreisungen ber

tomantischen Schule gelten können, zum Theil ist es aber gewiß auch ein Mangel an Gerechtigkeit und dieser dürste einstach seinen Grund barin haben, daß man sich auf die Sache nicht einläßt. Thäte man dies, so würde man erkennen, wie diese Unterhaltungen auch einen Fortschritt im Gemüth des Dichters beurkunden, nämlich das ungeheure Phänomen als einmal nicht abzuleugnende Thatsache anzuerkennen, nun aber anch zur Einsicht in seine Bedeutung und durch sie zur Ruhe zu gelangen. In diesem Werk ist nichts mehr von Scherz oder Ununth zu erblicken, sondern es stellt uns auf einen hösheren Standpunct, von dem aus wir die Parteien in ihrer dialektischen Unruhe überschauen können.

Für die formale Würdigung der "Unterhaltungen" ist es ferner wohl nicht überflüssig, zu erinnern, welch' ein Unterschied obwaltet, wenn Jemand zum erstemmal in irgend einer Thätigkeit die Bahn bricht oder wenn Andere ihm nachfolgen nub sie farisepen. Gäthe führte bei uns zuerst wieder viese Form ein, Ergählungen durch die zwischenlaufende Geschichte und das als Prolog und Spilog sich auschließende kritische Gespeäch einer Gesellschaft zu verbinden, wie diese Form später so oft nachgealunt ist, am Gelungensten von Tieck im Phantasus und von Hoffmann in den Gerapionsbrus dern. Ferner ist zu erinnern, daß Göthe hier zuerst die moderne Deutsche Novellenform degründete. Freilich, meine Herren, jeht heißt fast. Alles Novelle und doch ist anischen ihr und ihren Grenznachbaren, der Erzählung und dem Roman, wohl ein Unterschied. Die Erzählung will eben ein Geschehen, eine Begebenheit, eine Handlung in größerer oder geringerer Umständlichkeit wieder geben. Sie ist daher recht für das weibliche Schriftstelleriglent gemacht, das in seinen Geburten immer, wenn, es wit-den ersteren einigen Erfolg gehabt hat

an Banvezahl, b. h. an Breite zuzunehmen pflegt, wie wir bas jett wieder an der Frau von Paulzow sehen. Die Ergähdung geht fort, wie ein Stelästrumpf. Anders ist es mit dem Roman. Er sucht uns das Werden der Charaktere und aus ihnen das Werben der Thaisachen zu enthüllen. ims nicht wur diese, sondern auch ihre Genesis. Er macht uns zum Mitwisser vos ganzen Processes. Nicht mit Unrecht hat man thn baher bas moberne Gpos genannt, insofern basselbe von der Innerlichkeit des Gemüthes nicht abstrabicen kann. Die Novelle unterscheibet sich von beiden Formen burch ihre Midtung auf eine epigrammattsche Printe, welche aus der Erfählung sich hervorkehrt. Die Eninsiklung ver Charaktere fällt fort, weshalb sie ber äußeren Gestalt nach ber Erzählung fehr ähnlich ift, allein boch von ihr vavurch fich unterscheivet, daß sie einen besondern Jug nachbrücklich aus der Begebenheit imb den sie productienden Petsonen hervortreien läßt. Boccaccio verläuft ke sta aus viesem Streben heraus noch oft in die Anekovie, bei Cervanies in eine gewiffe sententiose Kehrhaftigkeit. Alein vies Streben nach Concentration macht ihren "Styl gedrittigenet, pråeiser. Die Structur ver Novelle with vurdy vasselbe vramatischer und sie ist daher auch von ven Dramatikern gein benytzt.

Stife wollte die Unierhaltungen der Ausgewanderten wir, daß diese Auswanderer nicht als Misverznügte ihre Hebenken wir, verlassen haben, wie sonst wohl, wer im Vaterlande bankerutt geworden, mit neuen Josspnungen einem fremden Boden sür seine Unstedlung entgegeneilt. Bedenken wir, daß der Iwang der politischen Berhältnisse sie von ihrem Hectbe sorigerissen hat, daß sie von den väterlichen Fluren mit Thräven geschieden sien sied. Bedenken wir, das sie von geschieden sien sie von ihrem Geetbe sorigerissen hat, daß sie von den väterlichen Fluren mit Thräven geschieden sien sied, wie die Mitglieder

einer von einem Staat vernünftig organisirten Auswanderung als Kolonisation in dem Verhältniß des fruchtbaren Wechselverkehrs mit dem Mutterlande stehen, sondern daß sie einer peinlichen Ungewisheit preis gegeben sind, wie es wohl in Zukunft mit Hab' und Gut, Rang und Stand, Leben und Schicksal werden möge. Oothe versetzt uns zuerst mitten in biefe sorgenvolle Lage hinein. Wir sehen eine adlige Familie in sich, selbst durch abweichende Meinungen über die Franzöfische Revolution verstimmt. Die Parteien der öffentlichen Geschichte wiederholen sich in den Widersprüchen der einzelnen Familienglieder. Meine Herren, ich erachte es als einen großen Leichtsinn, aus diesen Dialogen irgend einen einzelnen Sat mit Gänsefüßen zu citiren und dann zu rufen: seht, ba habt ihr den Aristofraten Göthe, dem die Revolution verhaßt war! Gegen solche Einzelheiten lassen sich entgegengesetzte aufführen. Sie beweisen baher nichts. Göthe läßt selbst einen Geheimenrath v. S. auftreten, der mit dem Sohne der Beronesse in lebhaften Wiverspruch geräth. Dieser Sohn nimmt sich der Revolution gegen die Privilegien und den mechanischen Iwang der übermüthigen Beamten des Absolutismus an. will nichts von der Unparteisschkeit des Geheimenraths wissen. Er nimmt die Revolutionäre in Schutz: "ste haben nicht, fagt er, durch eine mechanisch erleichterte Geschäftigkeit bestochen, bassenige für gut angesehen, was sie einmal zu thun gewohnt waren; freilich haben sie nur im Stillen der Einseitigkeit, der Unordnung, der Lässigkeit, der Ungeschicklichkeit zusehen können, womit eure Staatsleute sich noch Ehrfurcht zu erwerben glauben; freilich haben sie nur wünschen können, daß Mühe und Genuß gleicher ausgeiheilt sein möchten." Die Heftigkeit Karl's beleidigt den alten Herrn; er glaubt sich als Gast verletzt und verläßt mit seiner Familie bas Landgut, worüber die Baronesse

sehr betrübt, ja ärgerlich ift. Sie vermißt bei der Jugend die gemeinste Höftichkeit, die man sonst in der Gesekschaft sich erwiesen, daß z. B. ber Protestant in Gegenwart des Katholiken, und umgekehrt der Katholik in Gegenwart des Protestanten sich solcher Aeußerungen enthalten habe, welche ben andern im Princip seines Lebens hätten antasten können. Sie wünscht daher aus der gemeinschaftlichen Unterhaltung die Politik als den steten Zunder zur Zwietracht verbannt. Zu Zweien, Dreien möge man seine Ansichien barüber austauschen, da, von Politik zu sprechen, einmal unvermeidlich geworden. In der allgemeinen Unterhaltung aber solle man sich besteißen, andere Stoffe zum Gegenstand zu machen. nun in Zeiten großer kirchlicher ober politischer Revolutionen die Einzelnen sehr leicht dazu hinneigen, in den öffentlichen Thatsachen, beren Unhaltbarkeit Kritik und Geschichte aufdeden, eine Entschuldigung, wohl gar Rechtfertigung des traurigen Justandes zu erblicken, in dem sie etwa sich besinden, so wirst sich die Unterhaltung auf eine solche Beleuchtung des Privatlebens. Man entdeckt, daß in ihm Alles auf dem ethischen Gesetz der Selbstbezwingung beruhe und daß zwischen der Kraft, mit welcher dasselbe im Privatleben herrscht, und zwischen dem öffentlichen Leben einer Nation ein nothwendiger Zusammenhang existiren müsse. Diese Einkehr der Ausgewanderten in die Analyse einzelner Charaktere und Begriffe führtnun zu Geschichten, in benen die Selbstverschuldung das Hauptmoment ausmacht und zwar so, daß eine Steigerung stattfindet, indem zuerst die Verschuldung überhaupt, sodanndie Ueberwindung einer Versuchung durch eine List und endlich eine wirkliche Berschuldung und wahrhafte Ueberwindung derselben erzählt wird. Durch diese Geschichten wird das Gemüth genugsam aufgelodert, sich am Ende in bas Mahrchenhafte

einzusaffen. Dies Weshrehen hat aber nicht nur die Berschuldung, sondern noch mehr die Erkösung Aller zum Inhalt.

Das die exste Erzählung von der Italienischen Sängerin eine Spuckgeschichte ist, gehört zur Charafteristif ber Zeit. Die Lebensgesahren, die so Biele zur Zeit der Revolution zu bestehen hatten, die Ermordungen und Hinrichtungen, die selts samen, bald heroischen und tragischen, bald zufälligen und komischen Rettungen Bedrängter, die Auflösung der bestandenen Ordnung und die Folgen einer materialistischen und atheistischen Philosophie, beren Schüler oft schneu vom Ungkauben. zum Aberglanden übersprangen, machten zur Zeit bes Terrorismus wirklich die Gespensterfurcht rege. Das ethische Moment dieser Geschichte ist aber die Berschuldung der Sängerin durch Hartherzigkeit gegen einen Sterbenben, der seinerseits über die leidenschaftlichste Liebe zu ihr nicht Herr werden Ihre Schuld war es, sie als reiner Freund haben besitzen zu sollen, ohne ihre Liebesgunst zu theilen und doch zusehen zu müffen, wie sie dieselbe an ihm untergeordnete Personen, die sie selbst auch niedriger stellte, verschenkte. Schuld war es, gegen ihre Einficht ihn boch vom Vertrauten, mit dem sie ihre Angelegenheiten verständig berieth, zum Liebe haber gemacht zu haben, mit welcher Wandelung er seine klare Beurtheilung ihrer Interessen einbäste. Seine Schnid war es, noch auf Liebe von ihrer Seite bestehen zu wollen, als sie entschieben sich ihm entzog. Seine Krankheit war bie: Folge seiner Leibenschaft. Aber bem Sterbenden, ber zu ihr sandte, der ste um ihre Gegenwart besthwören ließ, mit: comsequenter Ueberlegtheit den Trost des personlichen Erscheinens zu verweigern, war kaltherzig und so verfolgte der Tobte se bald als ein durchdringender Angstschrei, bald als ein Schuß, als ein Händeklatschen, Ohrseigen, ohne daß jemals, trop

weicht sie mitten im heitersten Lebensgemuß betrafen, aufgefunden werden konnte. In die durch diese Geschichte erregte Stimmung greift vortresslich das krachende Zerspringen der Decke in einem Schrank ein, welches die Gesellschaft erschreckt und man erfährt bald daranf, daß in derselben Nacht und Stunde ein von demselben Meister Röntgen gearbeiteter ganz gleicher Schrank bei einer Feuersbrunst jenseits des Rheins ein Rond der Flammen geworden: eine scheindare Sympathie sogar des Toden.

In der zweiten Erzählung, die dem Französischen nur mit einer etwas andern Schluswendung nacherzählt ist, wird die Bersuchung zum Bergehen durch die List des Advocaten physisch überwunden, insofern er scheindar auf die Anträge der jungen Frau eingeht, sie aber durch strenges Fasten u. dgl. so zu entsinnlichen weiß, daß sie in ihrer körperlichen Ermattung auch zur moralischen Besinnung gelangt.

In der dritten Erzählung endlich wied es Ernst sowohl mit der Berschuldung als mit der Selbstüberwindung. Die abstracte Grundlage ist die Sophistik eines jungen Mannes über das Eigenthumsrecht. Ein Sohn redet sich ein, das Seld seines Baters, auch ahne dessen Wissen, als das seinige demuben zu dürsen. Nachdem er von verschiedenen Seiten her diesen Communismus als das Nechte sich eingebildet, ersrecht er sich zum Diebstahl an dem Gelde des Baters, indem er heimlich die Casse desselben öffnet und Geld herausnimmt, einem jungen Mädechen, das er liebt, Geschenke machen zu können. Allein sein Gewissen envacht. Er kommt mit der Sophistik nicht bagegen auf und ermannt sich nun zur Sparfamket, zur Entsgung, dem Laber die gestohlene Summe wieder zu ersehen und überhaupt ein tüchtiger Mensch zu

werden. Dies gelingt ihm auch. Die Gelegenheit ist eben so wohl eine Göttin, die zum Bösen, als die zum Guten hilft. Er findet sich in der Ausführung seiner guten Vorsätze von Außen her über sein Erwarten mannigsach unterstützt und macht in der Familie, die er später selbst begründet, die Kunst der Selbstversagung zum pädagogischen Mittekpunct.

Auf diese Geschichte, in welcher also nicht blos die Abstinenz durch Schwächung der Begierben, sondern die reine Kraft des Geistes den Sieg über das Bose davon trägt, folgt schließlich das Mährchen als eine Vision der allgemeinen Weltversüngung. Das Mährchen, wie Göthe selbst sagt, soll uns an Alles und Richts erinnern. Man barf es nicht haarklein auslegen wollen. Wenn ber Dickter uns jedoch heut zu Tage noch ein Mährchen vorträgt, so kann ein buns tes, traumartiges Gaukeln ber Phantasie allein nicht bespiedis Wir verlangen einen ideellen Gehalt. Unsere Phantaste will im Spiel der phaniastischen Arabesten den Anklang ber Idee nicht absolut vermissen. Göthe, der eine so außerordents liche Begabtheit gerade für die Mährchenpveste besaß, ist, wie wir schon früher bemerkten, vorzüglich sparsam in vieser Production gewesen. Das Knabenmährchen, das Mährchen von der neuen Melusine, welches er der Friderike Brion und ihrer Schwester in der Laube zu Sesenheim erzählte, und dies Mährchen von der Schlange sind alle seine Mährchen. Laffen Sie uns sehen, welche Tendenz wir wohl in dem letteren finden können, wobei wir den Vorbehalt machen, gegen jede andere Auslegung unbedingt tolerant zu sein und die unsrige daher auch nur eine hypothetische nennen wollen. Wir werden sinden, daß wir hier keine wild luxurirende, in groteske Zufälligkeiten zerfahrende, in's Chaotische sich auflösende Träumerei, sondern wirklich eine an Inhalt und Form classische Dichtung vor uns haben.

#### VIIIL.

## Das Mährchen von der Schlange.

Zuerst, meine Herren, muß ich etwas über die Compose tion des Mahrchens überhaupt sagen. Das Mahrchen gehört der epischen Poesse an. Bei Bölkern, die ein eigentliches Epos haben, kann es sich bemselben integriren, wie bei ben Griechen das Mährchenhafte in die Odusser sich hineingebettet hat. Bel Bölkern, die keine eigenilich mythische Religion haben, vertritt es die Stelle des Mythus und eben so bei solchen, die keine wahrhaft epische Poeste bestigen, vertritt es die Stelle der Sage. So haben die Göttergeschichten der Grönländer und Kamtschavalen einen mahrchenhaften Charafter. So finden wir bei dem Westphälischen Stamm und bei den Litthauern noch jest ächte Mährchen in Stelle epischer Traditionen. Das Mährchen ist So phaniastisch dasselbe nun auch sein bas Kinderepos. kann, so bedarf es doch gerade für seine Beweglichkeit eines scheren Naturgrundes. Diesen können Sie bei Göthe burchaus wahrnehmen. Der Fluß, die Höhle, die Metalkadern, die Irrlichter, die Schlange, der Wechsel der Beleuchtung durch die Tageszeiten u. f. f., dies Alles ist mit der reinsten, obs jectivsten Naturtreue geschilbert. Diese feste Basis ist es, von welcher aus die Verwandlung der Gestalten in andere um so In diesem Unterbau hat Göthe's Mährchen leichter gelingt. einen unenblich tiefen Halt vom ächteften epischen Wesen. Bergleichen Sie mit seiner klaren, reinlichen Anschamung die Nachahmungen, die ihm aus der romantischen Schule folgten, so werben Sie ben Unterschied recht deutlich erkennen, denn viele Romantiker setzten das Mährchenhafte, wie es scheint, sogar darin, daß ste die Ratur verfälschien und vorfrazzien. Mit

dieser Naturtreue, welche der sinnlichen Unbefangenheit des Kindergemüthes gemäß ist, muß nun aber auch das Kindliche ber Phantaste sich vereinigen, das Saften an hervorstechenden Einzelheiten und das Ueberspringen der Schranken des Verstandes. Dies Element ist in unserem Mährdzen vortrefflich, ohwohl ernster, als in dem Anabenmährchen. Daß die Irrlichter mit ihrem Fladern Funken versprühen, die als Goldstücke nieders klingen, ist ein solch unnachahmlicher Zug; ober die Verwands lung bes Mopfes als bes den Kindern zu ihren Spielen bes liebtesten, neckischen Hundes, in einen Ebelstein; ober die drei Jungfrauen, welche die schöne Lilie bedienen, von denen die eine ihr einen Felbstuhl, die andere eine Harfe bringt, die britte einen Sonnenschirm über sie hält; ober die Forderung bes Fährmannes statt des Goldes von brei Artischoken, beei Zwiebein, drei Kohlhäuptern. Golche und ähnliche Züge der bestimmtesten Vereinzelung, entsprechen ganz dem Realismus der Kinderphantafie. Eben so aber bas Unbestimmte, Schrankenlose, wie z. P. der Ausdruck, daß aus dem unterirbischen Tems pel, in welchem die Bikonisse der Könige in Rischen, der Alte wit der kampe nach Westen, die Schlange nach Osten hin verfinkt und dann beibe anderwärts doch wieder da find. Sanz der Reugier der Kinder gemäß ist es auch, wenn die Hütte des Fährmannes, die sie gleich zu Anfang ins Gestcht bekommen, am Ende nicht vergessen, sondern als ein kleiner Tempel im größeren durch Verwandlung zu einer Art Altar gemacht wird. Das Schwierige bieses Elemenies der Kindlickkeit ist, daß es nicht direct absurd oder findisch werde. Dies Kindis sch e ist eine Krankheit neueren Mahrthenersuber, welche Deutschland noch immer mit saft's mid kraftlosen Meachwerken überschwemmen, die für die Phaniaste und das Gemüth der Kins der höchst verherblich wirken. Wenn ein Dichter noch heutzus

tage und ein Mahrchen geben will, so machen wir mit Rechtan ihn die Forderung, daß es nicht blos ein aphorisisches Aggregat von Bilderschemen, ein kaleidoskopischer Wust, vielmehr ein durch die Idee getragenes Werk sei. Die Idee soll nicht als ein Begriffsgerüft zu Gwinde liegen, um welches wur aus perlith die Blumengewinde der Phankastik geschlungen sind; dann würde das Mährchen zur vollkammenen. Allegenie. von dieser würden wir dann wieder sagen, man merke die Absicht und sei verstimmt. Das Mährchen soll sinnig sein. Es foll, nach Götheis Bezeichnung, uns an Alles und an Nichts erinnern, oder es soll in ihm, wie Schiller sagt, Alles Symbol sein. Wir soken uns seine Gestalten deuten und doch soll immer noch etwas Unerschöpftes; Geheinnisvolles zurückleiben. Dieser Jug ist Göthe ebenfalls in hohme Grade gelungen. Ein prophetischer Ton hallt mächtig durch des Ganze, der Auf: es ist an der Zeit! Die Rathfelfragen, die der Dichter eingelegt hat, entsprechen ganz dem alten Germanischen Stammgeiste, der es liebte, durch ste dem Gaste oder dem Wirthe auf den Jahn zu fühlen, weß Geistes Kind er sei, ob er den Unbekannten als ihm ebenbürtig ansehen könne. **50** vernehmen wir hier die Fragen, was ist herrlicher, als Gold? Das Licht. — Was ift erquicklicher, als Licht? Das Gespräch. --- So wird gefragt: welches Geheimniß das größte fei? Und geautwortet wird ganz richtig: das offenbare. Woram abor die:Weissagung geht, das ist die menschliche Wiedergeburt, denn alle Schulden werden am Schluß als getilgt angesehen, alle Ehen von Reisem geschloffen, alle Geister mit frischer Intelligenz durchbrungen. Dies Alles aber ist mur möglich, infofern die verschiedensten Kräfte gleichzeitig auf demschen Punet zusammenwirken; die isolirte Kraftanstrengung vermag

nichts. Rovalis am Ende des ersten Theils seines Ofterdingen hat unstreitig etwas Achnliches darstellen wollen, ist aber sichtbar ins Unsastliche gerathen. Er hat die Schattenwelt zu sehr in das Traumhafte sich ausdehnen lassen. Bei Göthe greift Alles wieder in einander und die Größe der phantastischen Klinnheit wird durch das Plastische, Einsache der Dasstellung außerordentlich gehoden. Die mysteriöse Weichheit des Pragmatismus entbehrt nirgends der sinnlichen Klarheit, des gegenständlichsten Colorits.

Worin sollen wir nun aber die Tendenz dieses Mährchens setzen? Bebenken wir, daß wir dasselbe als eine Unterhaltung ber Ausgewanderten finden, welche für ihr allgemeines Gespräch die Politik haben vermeiden wollen, so irren wir wohl nicht, wenn wir annehmen, daß das politische Element sich in die Maske des Mährchens geflüchtet hat und der Sinn: bessels ben ein politischer ist. Was man nicht aussprechen soll, wied zur Projection eines Traumgesichts, wagt sich als Kindervorstellung in die Gesellschaft und gestaltet sich als Totalität, fo daß die Unterhaltungen auch mit dieser Mittheilung abbrechen. Wir erbliden einen Königsjüngling, ber, seiner Krone, seines Scepters, seines Schwertes beraubt, im Harnisch und Purpurmantel verlassen umherirrt, die Lilie zu suchen. Sollen wir unter ihm nicht einen Fürsten uns vorstellen dürfen, der burch die Schuld seiner Ahnen den Thron verloren hat? Wirsehen ihm, dem Wandernden, gegenüber, eine Ellie, die durch ihre Schönheit Alles entzückt, durch ihren Gesang Alles beseligt, die aber einsam ist, umgeben von einem lieblichen Garten, dessen Bäume jedoch nie Blüthen und Früchte tragen. Blick läßt alles Leben erstarren, ihre Berührung läßt es ersterben. So klagt ste:

Entfernt vom sühen menschilchen Genusse Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut, Uch! warum steht der Tempel nicht am Flusse! Uch! warum ist die Brücke nicht gebaut!

Die Lilie ist die Unschuld, die aber noch allein ist und als eine allem Leben, als dem verschuldeten entgegengesetzte Macht desselben zu erstarren zwingt. Doch kann sie auch das erstarrte wieder beleben. Der Unschuld gegenüber wird die Schuld sich ihrer bewußt; aus der Erstarrung hierüber geht sie aber in der Vereinigung mit der Unschuld wieder zum Leben hervor.

Zwischen dem unterirdischen Tempel, in welchem die Bildnisse der vier Könige und zwischen dem Garten der Schönen rauscht ein Fluß, bei dem wir ganz füglich an den Rhein den ken könnten, an bessen Ufern so verschiedene Stämme wohnen, auf welchen sowohl Deutsche als Franzosen hindlicken und über welchem noch keine feste steinerne Brücke sich wöldt. Doch ist dies eine Rebensache. Die Hauptsache ist eben das Wasser, welches die Menschen zugleich trennt und verbindet. Die Furth über ihm aber wird zur Tageszeit von einem Riesen überwacht, der selbst zwar sehr träge ist, dessen Schatten aber von Mem, was in seinem Bereich kommt, einen Zoll erhebt. So nimmt er der Alten, als sie für die Irrlichter drei Artischoken, drei Zwiebeln und drei Kohlhäupter dem Fluß zum Opfer bringen will, von jeder dieser Früchte eine aus dem Korbe. Meine Herren, was hindert uns in unserer hypothetischen Exegese, diesen tappischen Riesen für ein Symbol ber Zollschranken anzusehen, mit welchen die Wölker noch immer ben freien Verkehr niederhalten? Der unfreie Handel hat auch mangelhafte Verkehrswege. Zur Mittagszeit nun legt sich die Schlange über ben Fluß, aus ihrem Rucken eine vergängliche Brücke zu bilden. Die Schlange in der Höhle ist goldgierig.

Als der Fährmann ihr die Goldstüde bringt, welche die Irrlichter ihm als Lohn abgeschüttelt haben, die er aber nicht nehmen darf, verschlingt sie dieselben gierig, wächst darnach und
leuchtet. Ik sie vielleicht der Reichthum, aber der vernünftige, der seine Bestimmung kennt, doch itur als Mittel zu dienen? Wir sehen die Schlange durch die metallischen Klüste
der Erde sich schnniegen. Wir sehen sie als Brücke den Beitkehr ver Menschen befördern. Aber wir vernehmen auch, daß
sie das vierte Geheimnis weiß, welches unstreitig in den Worten, die von ihr gesagt werden, enthalten ist, daß sich opfern
besser sei, als sich opfern zu lassen. Der Reichthum
soch in dem neuen Weltreiche nicht mehr Schätze anhäusen, um
Schätze zu besiehen, sondern er soll den Besitz zum Mittel machen, dessen. Verwendung den Verkehr der Menschen hebt und
sochert.

Run sied noch brei Personen übrig, bie beiden Irtlichder und der Alte mit ber Lampe, die einen offenbaren Gegenfaß bilden, jeboth in der letten Handlung zur gemeinsamen Etlesutig sich vereinigen. Abstract genommen würde ich die Irrlichter wegen ihrer Zierkickeit, Galantette, Geschwätzigkeit und Berwandtschaff mit bei Muhme Schlange für Weltleute, für Diplomaten einaren, ben Alten aber, der in einfacher Banerntracht erscheint, für einen priosterlichen Denfan, ber fich in den Schachten ber Wiffenschaft beim Schein ber Lattipe zu umsassen Ankaten ethoben und der es weiß, wenn es en der Zeit ift. Ich habe sehon lehethin beim Meitierke Frichs an den Unterschied des wahren Gottesdienstes durch den Priefter und des Aftergouesbienstes buech den Pfassen erinnern müffen. Der heitige Priefter kann burch einfaches, fronimes Leben allein nicht mehr witten. Der Klausner in seiner Einkevelei, der Monch im Rloster können fich allein noch folche

Naiveidi gestatten. Der Priester, der im Tempel der Wahr, heit und der Liebe mit allen Menschen sich berührt, wie dieser Alte, uns durch die Wissenschaft zu einem richtigen Begriss der Welt gebildet sein, will er anders seinen hohen Beruf erfühlen. Die aanota aimplicitus allein thut's nicht mehr: So die absstracte Deutung. In concreto aber würde ich sagen, die beis den Irrichter sind ein paar Franzosen und der Alte ist ein Dautscher und die Ruganwendung die Vereinigung der Franzosen und der Absein, über welchen die Schlange zuseht sich würden. Der Ahein, über welchen die Schlange zuseht sich als diamantene Brücke wöllt, soll beide Wöller kanstighin nicht mehr trennen, nur noch verbieden.

stille versammeln sich bei der Lille, denn alle wollen uinschuldig werden. Die Lille kann aber nichts allein; "ber Einzelne kann nicht das Sanze erlösen; nur wenn Wiele sich verbinden zur reihen Zeit." Die rechte Zeit aber wird sein, wenn das größte Unglück geschehen. Dies geschieht, als der junge Fürst die geliebte Lille, die ihn nicht berühren darf, wie Sewalt ersassen will, um zu ihren Füßen zu sterden. Sie will ersihrecht ihn von sich abhatien und gerade du berührt sie kom und er sinft entseelt hin. Die Schlange begt sich im Kreis mu ihn, deim Untergang der Gonne ihn vor Wertvesung zu schihen. Lille kann ihn dann zwar wieder beisben, jedoch nicht begeisben, die Schlange aber opsett sich, inden sie zur breiten herrlichen Brücke über ven Ihns wird; zu ihren beiden Seiten wölden sich schöne Schulengänge, während in der Witte Reiter und Wagen strömen.

Unsere heilsbegierige Gesellschaft steigt nun zu dem unterwolschen Tempel nieder, in weichem die Austoritäten des stills chen Lebens als von seiner dermaligen Zerrsssnheit verkammte der Auferstehung entgegendarren. Indem hier der Königssohn

bei dem ehernen König vorübergeht, reicht ihm dieser Schwert und Schild und ruft ihm zu: bas Schwert an ber Linken, bie Der Jüngling wird fichtbar belebt; seine Bruft Rechte frei! hebt sich. Der silberne König reicht ihm den Srepter und ruft ihm zu: weide die Schaafe! Eine holdselige Anmuth übergießt bei diesen Worten die Gestalt des Jünglings. Der goldene König reicht ihm einen goldenen Eichenkranz als Krone und ruft ihm zu: erkenne bas Höchste! In diesem Moment strahlt aus den Augen des Heldensohnes wieder die felbstbewußte Intelligenz. Dieser ganze Worgang kann unstreis tig nichts Anderes heißen, als daß die Attribute der wahrhaf= ten Majestät: Gewalt, Schein (b. i. als Kraft merscheinen) und Weisheit sich in der lebendigen Personkichkeit pereinigen muffen. Der vierte König hatte nicht geseffen, sondern gestanden und dem Alten früher geäußert, er siehe, zu herrschen, fest auf seinen Füßen, worauf dieser ihm geaniwortet, das werbe man sehen, wenn es an der Zeit sei-Run aber, als jene drei Könige aufstehen, setzt er sich nieder und zwar so ungeschickt; daß gerade die Theile, die sonst beim Nies dersehen ganz bleiben, zerbrachen und er darüber in einen uns geschickten Klumpen zusammenstürzte; schon seine stotterube Sprache haite allerdings immer verrathen, daß es mit ihm nicht ganz richtig. Er war nämlich aus dem Meigll der drei andern Könige gemischt, allein in der Mischung waren die verschiedenen Bestandtheile nicht recht verschmolzen, sondern unterscheibhar. Die Irrlichter machten sich deshalb über das Gold her, das in seinen Abern war und leckten es heraus, so daß er gänzlich auseinanderfiel. Kann diese Figur wohl etwas Anderes, als das Scheinköuigihum darstellen, welches nur eine mechanische Composition der, verschiedenen Attribute der königlichen Macht ist, nicht eine organische, lebendvolle, seelenvolle, geiststrahlende Einheit derselben? Dies Afterkönigihum zerfällt in dem selben Augenblick in sein Richts, als das wahrhafte Königthum, nachdem es durch die Unschuld wiedergeboren, sich mit den Insignien seiner Würde schmückt.

Gewalt, Schein und Weisheit, ruft der Alte aus, besherrschen die Welt. Aber, fügt der neubeseelte König hinzu, die Wacht, die allgemeiner und ursprünglicher geherrscht hat und länger herrschen wird, ist die Liebe.

Die Liebe herrscht nicht, entgegnet der Alte, sie bildet und das ist mehr!

Der neue König vereinigt sich nun mit der reizenden Lilie, die ihren Schleier ablegt, da sie nun, Jemand zu tödten, nicht mehr zu fürchten hat.

Der Tempel wird emporgehoben. Alles Volk brängt sich herzu und huldigt dem neuen Herrscher. Mlgemeine Schuldvergebung erfolgt und mit ihr allgemeine Verjüngung. die Alte, die ihre Hand schon verdorren sah, wird durch ein Der Riese aber, eine Art Bab im Flusse wieder verjüngt. Michel, hat die ganze Veränderung verschlafen. Er taumelt am Morgen auf, sich an gewohnter Stelle zu baben, sindet dieselbe aber nicht und tappt nun, Unheil stiftend, auf ber Brücke umher. Zornig will ber König schon zum Schwert greifen. Siehe, da wird der ungeschlachte Riese mit Einem Mal auf einem Hof des Palastes als Bildsäule festgewurzelt und zeigt durch seinen Schatten, den er im Kreise auf Bilber der Stunden wirft, als eine Sonnenuhr, den Verlauf des Tages an. Solche Versteinerung ist das endliche Loos der egoistischen Zolls schrankenwächter, die, ist einmal die schöne Brücke des Freis handels burch das freiwillige :Opfer des Reichthums mit fester Dauer begründet, nur noch vorübergehende Unruhe erregen können. So sind der Tempel der Freiheit, worin Macht und Unschuld durch die Liebe sich verbinden, und die Beucke des freien Berkehrs zum Herüber und Hinüber für Alle in allen Tageszeiten die besuchtesten der Welt.

### VIIL.

## Hermanu und Dorothea.

Bis zu den Unterhaltungen der Ausgewanderten hin geht bie negative Richtung Göthe's in seinem Verhältniß zur Nevo-Allein mit ihnen schlägt dasselbe auch schon in die postidte Richtung um. Wir haben in ihnen auf den Grund des Privailebens geblickt. Wir haben erkannt, daß die Schwankungen, die Bergehen deffelben nicht ohne Zusammenhang mit den öffentlichen Thatsachen bleiben können; wir haben den Eins zelnen auf die Einsicht in seine Schuld zurückgeführt gesehen. In Hermann und Dorothea erbauet sich nun wieber eine affirmative Wirklichkeit. Was das Mahrchen am Ausgang jener Unterhaltungen traumartig angedeutet hat, den Sieg der Liebe über die Verwüstung des Todes und die Schuld des Lebens, das erblicken wir nun in realer Gegenwärtigkeit. Die Weltgeschichte tobt mit zerstörenden Fluihen über die Bölker bahin umb wühlt sie bis auf ben untersten Boben auf; was aber in den Gefinnungen und Haublungen der Menschen den ewigen Gehalt ausmacht, das dauert auch im Zerbrechen aller politischen Formen aus.

Indem wir an die nähere Betrachtung von Hermann und Dorothea gehen wollen, haben wir und dankbar der Arbeit zu erinnern, durch welche Wilhelm-v. Humboldt auf das Fein-

finnigste und in ber ebelften Sprache bies unüberireffliche Knuftwerk als äfthetischer Commentator Mustriet hat. hatte zuerst Bossen's Luise eine solche Darstellung zugebacht, als er durch das Göthesche Gebicht, welches zwischen 1796 und 1797 entstand, überrascht ward und nun zu Paris im April 1798 seinen ästheilschen Versuch über dasselbe schrieb. Es war eine Eigenheit Humboldt's, daß er, auf die Analyse eines concreten Gegenstandes gerichtet, allmälig von solcher Untersuchung bis zur Entwickelung ber höchsten Principien hinaufstieg. Noch zulett wollte er für seine Untersuchungen über die Kawisprache nur eine Einleitung schreiben und aus ihr entstand eine ganze Philosophie der Gprache. So wollte er das mals nur die ästhetische Eigenkhümlichkeit von Hermann und Dorothea auseinanderseizen und aus ihr enistand eine ganze Boeiff. Der Begriff der Poeste überhampt, der Unterschied der Plastischen und sentimentalen Nichtung berselben, ber Begriff bes Epos, der Unterschied seiner hervischen und bürgerlichen Gattung u. s. f. ist von ihm mit steter Beziehung auf das Göthe'sche Gedicht entwickelt worden, so daß dies den Cover seiner Eremplisication ausmacht. Gervinus ist von unsern Aestheeikern berjenige, der sich Humboldt am meisten angeschlossen und sogar nach bessen Theorie die Gubrun in Herametern zu bearbeiten angefangen hat.

Das Göthe'sche Werk wird gewöhnlich mit Bossen's Luise verglichen; ja, man ist in diesem Bergleich wohl so weit gegangen, Söthe als einen Autor darzustellen, der, die That eines andern denuhend, diesem bei der Nation den Ruhm genommen habe. Meine Herren, diese Ansticht ist schlechthin verwerslich. Göthe hat Wossens Luise sehr hochgeschäht, sie gern vorgetesen und ist durch sie unstreitig für seine Arbeit bedingt und vorgedildet. Daß er aber Boß aus Notherei hätte über-

strahlen, daß er, um bei der Nation ihn auszustechen, den Schwächen derselben hätte schmeicheln wollen, so daß nun auch die Philister, die im Wirth zum goldenen Löwen und im Apotheker sich verherrlicht gesehen hätten, ihm beigefallen wären, das, meine Herren, ist die Borstellung einer Rivalität, die nur in einem engherzigen Kopfe mit vorgefaßten Meinungen ents stehen kann. Ich wüßte erstens nicht, daß nicht Bossen's Luise noch immer von der Deutschen Nation sehr geliebt würde; sodann aber ist es ganz natürlich, daß Göthe's Gedicht als das spätere eine höhere Vollendung erreichen konnte, ohne daß man dieselbe als das Product einer kleinlichen Reiderei zu nehmen hatte. Vossen's Luise schildert bas Deutsche Landpfarrer= leben auf das Trefflichste. Sie ist eine vollendete Joylle oder, wie Jean Paul das Wesen derselben ausdrückte, das Voll= glud in der Beschränfung. Allein eben durch solche Beschränkung mußte auch die Einwirkung, welche sie auf die Nation übte, eine beschränktere bleiben, während Göthe's Gedicht einen allgemeineren Weltzustand, eine größere Mannigfaltigkeit der Charaftere-schildert und der Pfarrer zwar nicht fehlt, jedoch nur ein Moment des Ganzen bildet. So erklärt es sich ganz einfach, wie die Nation in ihren verschiedensten Kreisen sich lebhafter von dem Göthe'schen Gedicht angezogen fühlen Auf den Deutschen protestantischen Dorfpfarren wird Luise boch unsterblich bleiben.

Der epische Dichter ist durch die Prosa unserer Zustände außerordentlich gehemmt. Bei uns ist der Einzelne kein vollsständiger Mensch. Er macht sich eine Menge Voraussetzuns gen für die Vermittelung seiner Eristenz. Er muß einseitig sein. Die Ergänzung seiner Einseitigkeit darf er mit Sichers heit von der Einseitigkeit Anderer erwarten. Wir kochen z. B. nicht sür uns selbst. Das ist nun zwar ganz in der Ordnung,

eipisch aber ist es gewiß nicht. Der epische Mensch als der ganze Mensch kann das Wild erlegen, es an den Spieß stecken und über dem Feuer rösten.

Ferner sind wir in verschiedene Stände gesondert, von denen seder für das Gemeinwesen vorzugsweise Eine Arbeit übernommen hat. Der Soldatenstand z. B. übt die Kriegfüh= rung par excellence. Das ist wieder unepisch. Im epischen Beltzustande sehlt zwar eine gewisse Sonderung der Functionen keineswegs, allein sie geht nicht bis zur Festigkeit besonderer Stände mit eigenthümkichen Rechten fort. Der Einzelne kann immer auch die verschiedensten Functionen noch in sich zusammenschließen, ber Heros z. B. kann opfern und der Priester kämpfen. Weil die Stände nicht mechanisch auseinander treten (die Indischen Kasten als von Natur geschieden sind in biesem Sinn keine Stände), so fehlt auch im Betragen die conventionelle Etiquette, welche dem Verstande ans gehört und durch deren künstliche Formen er eben sowohl die Stände von einander sondern, als auch die gesonderten wieder auf einander beziehen will. Die Gemessenheit des Betras gens fehlt den epischen Zuständen nicht, aber das Verzahnte, Reflectirte des Conventionellen.

Ferner ist bei uns ber Antheil des Einzelnen an grossen Vorgängen ein sehr beschränkter. Er bekommt in dem, was er thut, sich nicht als ganzen Menschen zu sühlen. Es schreibt z. B. Iemand bei wichtigen Verhandlungen das Prostokoll. Das ist jetzt nothwendig, allein episch, poetisch ist es nicht. Es kann Iemand wissen, daß er in eine der entscheis bendsten Handlungen verstochten ist, allein was er dazu mitwirkt, kann er bei der Weitläussigkeit und dem klinstlichen Weschanismus des Ganzen oft gar nicht libersehen. Er weiß, es ist auch auf ihn mitgerechnet, jedoch, welchen Beitrag er eigents

lich zur Gesammtentwicklung gibt, kann er nicht überblicken. Der Soldat in einer modernen Schlacht muß vielleicht stundenlang auf demselben Fleck stehen, vielleicht etwas vor, etwas zurückgehen und erfährt hinterher, er habe einen Sieg gewinden helsen. Dies Maschinenmäßige der berechnenden Verständigkeit entspricht dem epischen Zustande nicht, in welchem der Einzelne z. B. im Kriege zwar auch einer obersten Leitung sich unterordnet, allein im Kampf gleichsam auf eigene Rechnung sich sich sich sicht.

Berlicksichtigt man diesen mobernen prosaischen Zustand, so leuchtet ein, daß ein heroisches Epos darin nicht möglich ift. Was wir historisches Epos nennen, steht auch schon nicht mehr auf ächt epischem Boben, wie die Pharsalia des Lucanus, wie bes Claubianus panegyrische Epen vom Stilicho, Honorius, wie der Ligurinus Günther's im Mittelalter, ber mit Versen aus dem Birgilius, Lucanus und Ovidius die Feldsüge Friedrichs des Rothbarts besang. Und so sind auch mos derne Versuche für das geschichtliche Heldengedicht gewiß nicht blos zufällig unterblieben. Schiller wollte den Gustav Avolph zum Gegenstand eines Epos machen. Es ging nicht. den dreißigsährigen Krieg geschrieben und den Wallenstein gedichtet. Das ist nicht Mangel an Talent, sondern inneres Widerstreben ber Sache. In einer Borussias wollte er Fries drich den Großen episch besingen. Es ging auch nicht. Bes zahlte Söldner, wie Friedrich sie noch hatte, find schlechterdings unepisch. Es sehlt uns nicht an epischen Gedichten aus unserer Geschichte, allein die Nation weiß nichts von ihnen, nur die Literaturgeschichte, welche Bielefelds Thuiskon, des Pastor Kunze's Heinrich ben Löwen in brei Bänden mit Anmerkungen, des edlen Patriarchen Ladislaus Pyrkers Tunifias, die wohl noch am meisten von den Primanern katholischer Gyms

nassen gelesen wird, Egon Eberts Mädchenkrieg u. s. w. in ihren Annalen verzeichnet. Das romantische Spos hat, als es erstard, im Ariosto einen Dichter gefunden, der noch einen wirklich epischen Ton erreichen konnte, während Cervantes im Don Duirote schon das eigentlich moderne Spos, den Roman begann, dessen Innerlichkeit daher auch sosort zur Ironie des Ritterthums wurde. Wieland's Oberon und ähnliche Productionen sind mehr sentimentale Erzählungen mit einer der ganzen Anlage nach dramatischen Structur, als eigentliche Spen.

Göthe machte es möglich, ein episches Ibyll zu schaffen', indem er uns in eine kleine Stadt versetzt. In einer folchen find die Menschen vurch die Cultur im Allgemeinen auf ben Standpunct unseres gegenwärtigen Bewußtseins, unserer vermaligen Bikoung versetzt und stehen doch zugleich der Natur noch bei weitem näher, als der Großstädter. Bei dies sem ist die Universalität und vielseitige Zerstreutheit des Bewußtseins größer. Er kann nicht über die Straße gehen, ohne daß sich ihm nicht neue Vorstellungen aufdrängten, auf welche er von sich aus nicht verfallen wäre. Er kann nicht auf eine Mauerecke hinschauen, ohne nicht durch einen Anschlagzeitel aus sich heraus auf birect ihn gar nicht betührende Interessen gelenkt zu werden. Aber die Einfachheit des Lebens geht verloren. Die Bollständigkeit des individuellen Daseins wird durf tiger. Der gemüthliche Zusammenhang der Einzelnen mit den Einzelnen schwindet. Sie werden sich fremder, wogegen in der Neinen Stadt, in welcher fast Alle einander bem gangen Les benslauf nach kennen, eine trauliche Theilnahme ber Einzelnen für einander möglich bleibt. Was wir sonst wohl bei einer Keinen Stadt als Philisterei belächeln, hat Göthe von seiner pofittven, ibealen Seite aufgefaßt.

Das Weltbild, welches in seinem Gedicht sich uns aufrollt, gewinnt aber dadurch besonders einen epischen Reiz, daß
es sich in zwei Gruppen zerlegt. Die eine ist die seste, wohlbehagliche, in ihrem Glück eingefriedete Bewohnerschaft des Städichens und die andere, die sich auf der Landstraße vorüberbewegende, nothleidende, aus ihrem Glück in der Heimath verstoßene Masse der Ausgewanderten, welche zu schauen die neugierigen, doch auch Hüse spendenden Bürger hinausgeströmt
sind, so daß der Wirth sich nicht erinnern kann, Straßen und
Markt jemals so leer gesehen zu haben. Durch diesen Contrast werden wir aus der sleischlichen Sicherheit, in welcher
sonst der Pfahlbürger leicht zu versinken droht, in die Weite
und Schwere des allgemeinen Weltgeschiess hinausgewiesen.

Die Personen, welche die Träger der Handlung sind, haben sammilich Sinn für die höhere Auffassung des Lebens. Der Wirth, durch sein Geschäft auf den Verkehr mit Fremden gewiesen; der Apotheker, mit allen Classen der Gesellschaft sich berührend, besonders auch durch einen wissenschaftlichen Anstrich höher gerückt; der Pfarrer, durch Bildung und Erfahrung zu einer reichen Anschauung und tiefen Würdigung des Lebens erhoben, ein schönes Ideal der ächt evangelischen Wirksamkeit eines treuen Gemeindehirten; die Mutter in sorglicher Geschäss tigkeit, in stillbesonnener Häuslichkeit waltend; der Sohn gutgeartet, des Baters Vorwürfen, ja Mäkeleien auch widersprechend, doch immer mit Ehrerbietung sie vernehmend, gesett, gutmüthig, liehekräftig, das Ebelste wollend; die Krone der Charaktere aber unstreitig Dorothea. Arm, auf der Wandes rung einer unbestimmten Zukunft entgegengehend, erscheint ste überall in der freiesten Selbstständigkeit, ohne doch jemals die zarte Grenzlinie ächter Weiblichkeit zu überschreiten. Göthe hat in ste einen heroischen Zug gelegt, allein er hat keine Amazone

ı

aus ihr gemacht. Wir erbliden fie, wie fie, gefund und fraf. tig, die starken Ochsen eines Wagens lenkt, auf welchem eine leidende Wöchnerin sich befindet, der sie die verständigste Sorgs falt widmet. Wir erblicken ste, wie ste selber Wasser vom Brunnen zu holen geht, ein uralt patriarchalisch mädchenhaftes Wir vernehmen aus dem Munde des Richters, wie sie ihren Bräutigam verloren hat. Er ist in Paris ben Tob für die Freiheit gestorben. Diese Vergangenheit verleihet ihr einen rührenden Zug. Wir vernehmen aber auch, wie sie, sich und andere junge Mädchen, die fast noch Kinder waren, gegen die brutale Gewalt eindringender Soldaten zu schützen, dem einen ben Sähel von der Seite geriffen, ihn niedergehauen, die übrigen vier zur Flucht gezwungen und hierauf, bis Hülfe erschienen, das einsame Gehöft verschlossen und bewacht habe. Ueber diesen Zug ist mehrsach gestritten, ob er nicht das Wesen der Weiblichkeit verletze. Wilhelm v. Humboldt wagt es nicht, ihn zu vertheidigen. Man bebenke aber, daß eben durch ihn die jungfräuliche Reinheit des Mädchens, das seine Unschuld bis auf die Gefahr des Todes hin zu behaupten entschlossen ist, in das hellste Licht tritt. Man bedenke, daß durch dieses Ereigniß die wüste Unruhe der Zeit, die Austösung der bürgerlichen Banbe, die Rechtfertigung der Auswanderung und das Wünschenswerthe anschaulich gemacht wird, die herrliche Jungfrau als Gattin eines biedern Mannes vor solchen Unbilden geschützt zu sehen. Endlich erwäge man, daß Dorothea ja auch nicht im Entferntesten uns das Bild einer Dame ges ben foll, vielmehr die Stärke und Ruftigkeit eines feinsittigen Mädchens, das, sich ehrlich durch die Welt zu kämpfen, keinen Anstand nimmt, als Dienstmagd in das Haus des Gasmirthes einzutreten. In so gefahrvollen, tumultuarischen Zeitläufen bedarf der Mann einer entschlossenen Gehülfin, die selber

Hand anzulegen und im Rothfall nach eigener Entschließung auch ein Aeußerstes zu wagen versteht. Dorothea weiß ihre Selbstständigkeit mit tiefstem Gefühl und voller Klarheit zu wahren. Als sie bei dem Eintritt in das Haus des Gastswirths sich durch den Heirathsantrag getäuscht, ja verhöhnt glaubt, ist sie sosort entschlossen, zu ihren armen Mitgenossen zurückzukehren. Sie will ihr Bündel nehmen und trop des strömenden Regens und der dunklen Racht unbedenklich dem Mühsal der Wanderung wieder zueilen, statt ihr Ehrzefühl kränken zu lassen.

#### VIL.

## Fortfetung.

Obwohl nun aber Dorothea einen heroischen Zug hat, obwohl ihre Energie und zur vollkommenen Anschauung gebracht wird, so ist boch das Gedicht selbst kein heroisches Spos. Dazu würde der Kampf eines Volkes mit einem andern nothwendig sein, wie die Achäer und die Troer mit einander streiten. Solcher Völkerkampf mit der Erhabenheit seines Pathos und mit dem Glanz seiner kriegerischen Thaten liegt in der Ferne, im Hintergrund unseres Gedichtes. Sben so wenig aber ist es ein romantisches Spos. Dazu würde die Gluth mächtiger Leibenschaften nothwendig sein, weiche den Mensichen über das heilige Maaß der Natur hinansdrängen und ihn in seltsame Verwicklungen und colossale Kämpfe fortreißen. Davon tressen wir auch nichts zu. Es sehlt nicht an Leibensschaft, allein sie bleibt einsach und streht überall nach sittlichen Vändigung. Von Abentenerlichkeit, wie im Ariosto ober in

Isokt und Triftan, ist nichts vorhanden. Der Zug ber Wanberer, die 24ft, des Mäbchens Sinn zu erproben, sind nicht romantisch zu nennen. Daher bleibt Hermann und Dorothea nur ein episches Ivyll. Es kommt zu keiner eigentlichen That. Das Geschehen ist mehr eine Folge von Zuständen. Diese Eigenthümlichkeit Göthe's kennen wir num bereits. Es ist einmal seine Eigenheit, Situationen zu malen. Innerlichkeit überwiegt bei ihm seibst im Epos. Und doch ist Hermann und Dorothea kein blokes Idyll, wie die Luise, wie Hannchen und die Rüchlein u. bgl. Es ist ein episches Idpu oder sonklisches Epos, weil es über die felbstzufriedene Behaglichkeit einfacher, in sich glücklicher Zustände in das allgemeine Weltschicksal hinübergreift und uns in der Anschauung des Mikrokosmus den des Makrokosmus beständig gegenwärtig erhält. Um dies epische Moment seiner Eigenthümlichkeit nach zu bezeichnen, hat Humboldt sich des Ausbrucks des bürgerlis chen Epos bedient, der nach der Analogie des Unierschiedes zwischen der hohen, reinen und bürgerlichen Tragödie geformt Die hohe Tragodie steigert die Kraft der Collisionen das durch, daß ihre handelnden Personen auf dem Gipfel irdischer Macht stehen, so daß mit ihrem Geschick auch das ganzer Bölker erschüttert wird. Die bürgerliche Tragödie zieht sich einen kleineren Areis in den Collisionen einzelner Familien im Staat, deren Schicksal zwar unser höchstes Interesse in Anspruch mimmt, allein in seinem Sturz nicht das Ganze afficirt. So will nun Humboldt zwischen bem heroischen, romantischen und bürgerlichen Epos unterschieden wissen. Das heroische Epos ist ohne die Kraft gewaltiger Thaten, ohne den Contrast mächtiger Helbengestalten. Das bürgerliche Epos erhebt sich nicht zu solcher Höhe. Es blesbi im Bezirk des gewöhnlichen Lebens; es verweilt bei alltäglichen Borkommnissen; es führt

uns Personen vor, die wir alle schon längst zu kennen glau-Dieser Wirth, wer bächte nicht schon einmal bei ihm logiri zu haben! Dieser Pfarrer, wer hätte seiner klaren, herzgewinnenden, mildversöhnenden, zum höchsten Standpunct sich hinaufarbeitenden Rebe nicht schon einmal auf der Kanzel gelauscht! Und worin besteht, was wir Handlung in diesem Gebicht nennen könnten? In einer Liebeswerbung und Verlobung. Hermann erblickt Dorotheen und sogleich sagt ihm sein Herz, diese sei es, keine andere, die als Lebensgefährthin ihn beglücken könne. Er spricht dies aus. Der Apotheker und Pfarrer machen sich auf, das Mädchen zu sehen und Erkundigung über sie einzuziehen, ob sie auch des wackern Jünglings würdig. Sie müssen ihm in seiner Wahl durchaus belpflichten und das eble Mädchen besteht auch die letzte Probe der scheinbaren Demüthigung, worauf die Verlobung erfolgt. Das ist der ganze Inhalt.

Wenn wir aber näher barauf eingehen, so entbeden wir bald, worin die Bürgerlichkeit dieses epischen Idhik im Bessondern beruhet. Wir finden nämlich alle Personen von den Ideen der Französtschen Revolution bewegt. Die verschiedenssten Meinungen sprechen sich darüber aus, alle jedoch mit der Anerkennung des Strebens nach Freiheit. Die Verschiedenheit der Ansichten betrifft nicht sowohl den allgemeinen Begriff der Freiheit, als die Art und Weise ihrer Verwirklichung. Die Revolution machte den Fortschritt vom dourgeois zum citoyen, vom Pfahlbürgerthum zum Staatsbürgerthum, daß seder Franzose, auch der geringste, weil er Franzose, dassselbe Recht, dieselbe reale Möglichkeit der Entwicklung und einen selbstbewußten Antheil an der Seskaltung des politischen Organismus haben sollte. Die allgemeinen Menschenrechte wurden die Basis dieses Staatsbürgerthums, welches die früs

here ständische Abpferchung aushob. In Hermann und Doroihea sehen wir eine solche humane Gleichheit, einen so freien Verkehr der Stände. Wirth und Apotheter, Pfarrer und Richter, alle begegnen sich als einander wesentlich gleiche und Hermann erzählt tadelnd von dem Hochmuth, mit welchem junge Mädchen, die sich vornehmer gedünkt, ihn in der früheren Zeit behandelt hätten und von den thörigten Eltern in ihrem schnöden Betragen bestärkt seien. Jeder Mensch, das erkennen wir als den Sinn des Gedichts, soll sich besleißen, der Ratur zu gehorchen, soll seine Eigenthümlichkeit begreisen, ihr treu bleiben und das Bestehende, was er vorsindet, rastlos zu immer höherer Bollsommenheit sortbilden. So werde er, indem sich, auch das Ganze sördern.

Genauer noch ist aber nicht nur die Harmonie der Eigensthümlichkeit des Einzelnen mit dem Wohl des Ganzen die Aufgabe, welche als der ethische Kern des Gedichts hervorsleuchtet, sondern eben diese Aufgade wird noch ganz bestimmt particularisirt. Was sollen wir thun, wenn durch die convulssivischen Zuckungen der Geschichte lange bestandene Formen der Gesellschaft, altes Hersommen, rechtliche Gewohnheiten, lang vererbter Besig vernichtet werden? Dann sollen wir, ruft diese Idylle uns zu, auf den Trümmern der Geschichte den Muth haben, aus uns heraus von Reuem zu beginnen. Der einzelne Mensch trägt das Wesen der ganzen Menschheit in sich. Wankt und stürzt um ihn herum, was lange gedauert, in Schutt und Asche, so soll er nicht verzweiseln, sondern, den drohenden Gesahren gegenüber, aus sich selbst unsterblichen Muth, unbezwingliche Tapserseit schöpsen.

Doch der Einzelne für sich kann nicht wirklich die Geschichte fortleiten. Er trägt zwar, wie wir eben sagten, das Wesen der Menschheit in sich. Er kann in diesem Bewußt-

sein dem hereinstärmenden Chaos den Trop der selbstgewissen Freiheit entgegensepen. Allein erft das Weib und ber Mann zusammen können die Geschichte nach jedem Untergang in der Zeugung einer Familie thatsächlich wieder erneuen. Liebe ist die Schöpfermacht, die auf dem Schutt und Graus der Ruinen doch mit frischem Bertrauen ein junges Leben wieder emporgrünen läßt. Sie vernichtet ben stoischen Egoismus, mit welchem der Einzelne für sich von der geschicht lichen Umgestaltung zu abstrahiren vermag. Sie läßt im Herzen die andern Herzen, die geliebten, mitschlagen. verboppelt, vervielfacht Freud' und Leib. Dies ist der Grund, weshalb in unserm Gedicht in Hermann ber Mann, in Dorothea das Weib so besonders hervorstechen, sich gegenseitig fuchen und finden. Beibe zusammen tepräsentiren uns wirklich die ganze Menschheit und können es wagen, trot ber Revolution, welche die Auswanderer am Städichen vorbeis schwemmt, und deren Welle die Perle Dorothea an sein Ufer geworfen, fich eine gemeinsame Zukunft zu begründen.

Hermann und Dorothea vereinigen mit dem Idealismus der Liebe den Realismus des Handelns. Der Idealismus für sich erscheint außer ihnen besonders in dem Richter und dem Pfarrer, der Realismus für sich im Wirth und im Apotheter, dei letzterem nicht ohne einen Beisat von Säuerlichkeit, Alles angrämelnder Bedenklichkeit, wodurch er etwas Komisches erhält. Die Nutter aber, ein weldlicher Hermes, dewegt sich als liebende Vermittlerin zwischen den oberen und unteren Göttern dieser Welt hin und her. Sie hat eine ühnliche Stellung, wie der Fürst im Tasso, der auch zwischen einer idealen und realen Gruppe in der Mitte steht.

Die Bürgerlichkeit umseres Gpos ist aber zugleich eine ächt beutsche. Daß ste bies sei, ist von jeher zugestanden

und darin ein besonderer Ruhm bes Gebichtes gesetzt worden. Was soll aber damit gesagt sein? Worin kann wohl bie Deutschheit gesetzt werben? Des Deutschen Eigenheit, meine Herren, ift die Gemüthlichfeit. Gemüthlich nennen wir den Menschen, in welchem der Gehalt des Gefühls sich zur Alarheit des Selbstbewußtseins erhebt. Das bloße Gefähl begrundet noch keine Gemuthlichkeit. Es verhält sich, an sich selbst betrachtet, stoffartig. Das bloke Selbstbewußtsein aber, ohne die Intensität des Gefühls in seine atherische Existenz aufzulösen, ist für sich bas, was wir Kopf nennen. Der gemüthliche Mensch wird vom Gefühl bewegt, allein diese unmittelbare Erregung sucht er auch sich zum Bewußtsein zu bringen, und durch diesen Proces entsteht nun eben die Innigkeit des Deutschen, in welcher alle seine Borzüge vor ben Slavischen und Romanischen Bölkern, aber auch alle seine Schwächen wurzeln. Die Gemüthlichkeit in unserm Gedicht ist bezaubernd. Wir fühlen es diesen Menschen an, wie sehr es ihnen mit dem, was sie bewegt, Ernst ist, wie tief sie das von im Innersten durchdrungen sind. Wir sehen aber auch, wie sie über ihre Empsindungen sich klar zu werden suchen, wie sie mit liebenswürdiger Offenheit sich aussprechen und, was noch mehr ist, wie ste nicht im Fühlen und Restectiven stehen bleiben, sondern auch zur That fortgehen, ihre Gemuthlichkeit also kein faules Hindammern in bequemen Gefühlen oder eitles Raisonniren ist. Als sie von der Noth der Auswanderer vernehmen, wird, ste stillen zu helfen, sofort Anstalt gemacht. Der Sohn muß einen Wagen nehmen und Wurft, Schinken, Brot, alte Basche u. bgl. ben Bebürftigen bringen. Dies ist zugleich acht episch. Man schickt nicht bles seinen abstracten Beitrag, eine Summe Gekoes, sondern man kümmert sich felbst. So ist auch, wie Hermann sich selbst um

Wagen und Pferbe tummelt, nicht etwa von einem Kutscher fahren läßt, ächt episch und gehört zu der früher besprochenen Bollständigkeit des Lebens. So ist es gemüthlich, daß Hermann, im Innersten bewegt, seinen geliebten Birnbaum im Felde aufsucht, wohin die Mutter, des Sohnes Lieblingssitz schon kennend, ihm nachgeht. Hermann, an der Erfüllung seines Wunsches zweiselnd, will Solbat werden, will sich in den Krieg stürzen, das Vaterland vertheibigen. Dies ist wiederum gemüthlich. Als er das Liebste sich versagt glaubt, kann er ihm an Werth nur noch bas Baierland gleichstellen. Von der lieblichen Enge des häuslichen Glücks wirft er sich in die Weltweite, aber nicht in eine abstract kosmopolitische, sondern in eine patriotische und, seiner kräftigen Jünglingsnatur entsprechend, in eine kriegerische. Unübertrefflich sind bie Scenen, in denen die personliche Annäherung Hermann's und Dorotheen's geschildert sind, wie z. B. ihre Gesichter aus dem Wasser sich ihnen wiederspiegeln; wie ste, der Stadt zuschreitend, von fern das Fenster ber Kammer gewahren, worin Hermann schläft; wie er, als er beim Heruntersteigen der Stufen im Weinberg sie ihres Fußes halber unterfüßen muß, in heiliger Scheu es nicht wagt, die füße Last in seinen Armen auch nur etwas näher an sich zu ziehen, als die Rothwendigkeit es erheischt. In dieser keuschen, zarten Zurückaltung offenbart sich Hermann's tüchtige Männlichkeit, die sonst fast nur in der Festigkeit der Gestimung sich äußern kann, auf das Reinste. Und zugleich halte ich biesen Zug für einen der Deutschesten im Gedichte.

Die Gemüthlichkeit breitet sich aber auch mit wohlthuens der Wärme über das Ganze aus und bringt eine Menge von Wendungen hervor, die ich genrebildliche nennen möchte. Hegel im ersten Theil der Aesthetik hat schon darauf auss merksam gemacht, wie in biesem Betracht Göthe's Gebicht eine viel stärkere Deutsche Localfarbe habe, als Vossen's Luise. In dieser z. B. werbe wiel Kaffe getrunken. Gut. Der Kaffe aber sammt bem Zucker gelangen zu uns weit her, aus Arabien, aus Westindien. Sie sind nichts eigenthümlich Wenn auch das Kassetrinken setzt burch ganz Dentschland Sitte ist, so kommt doch in ihm kein Deutsches Provinct zum Vorschein und auch die Porzellantassen, aus venen er gekrunken wird, sind Chinesischen Ursprungs, nichts Deutsches. Ganz anders in unserm Epos, wo der Wirth seine lieben Freunde in die Kühle des hinteren Zimmers zu kommen bittet, ein Glas Wein zu trinken, Rheinwein, ben vorzugsweise Deutschen Weln, der ihm auf seinem eigenen Grund und Boben erwächst, auf bem Berge hinterm Hause. Und woraus trinken sie? Aus den ächten Gläsern des Rheinweins, den grünen Römern. Und worauf steht die Flasche mit den Gläsern? Auf einem bianken zinnernen Teller. Das ist wieder Deutsch. Wenn wir num von dieser Innigkeit des Deutschen Gemüthes in unserm Gebicht tief ergriffen werben und Gothe selbst es nie ohne Rührung vorzulesen vermochte, so ist es uns, meine Herren, wohl nicht zu verargen, im Ge= fühl vieser seelenvollen Klarheit zu urtheilen, daß es doch nicht so übel sei, ein Deutscher zu sein.

the garden to be a first of

### VL.

#### Bortfeaung.

Um nun aber das Vortreffliche dieses Epos in ästhetischer Beziehung ganz zu würdigen, mussen wir noch erwägen, daß es des Reizmittels des heroischen Epos ganz ent= behrt, durch die sogenannte Maschinerie des Wunderba= ren zu wirken und dem Menschlichen eine höhere, direct in die Natur und Geschichte eingreifende Macht gegenüber zu stellen. Der technisch gewordene Ausdruck Maschinerie des Wunderbaren gehört allerdings zu den halb barbarischen Wendungen der ältern Aesthetik, denn im Griechischen Epos wenigstens kann man nicht sagen, daß die Götter zu den Menschen ein mechanisches Verhältniß hätten. Sie sind selbst so mensch= lich, daß die Interessen der Menschen ganz zu den ihrigen werden und daß ihre Thätigkeit daher ebensosehr aus dem eigenen Innern der Menschen hervorzugehen, als von Außen an sie heranzukommen scheint. Immerhin aber machen sie zu den Meuschen und ihren Thaten einen erhabenen Gegen= satz aus. Die Prädicate der Unsterblichkeit und Seligkeit lassen uns die Hinfälligkeit der eintägigen, mühseligen Menschen um so stärker empfinden. Anders mit dem christlichen Epos, in welchem Teufel und Engel keineswegs eine solche Sympathie mit dem Menschen zeigen und daher in Wahrheit oft nur mechanisch auf Befehl des Satans ober des supranaturalen Gottes in das menschliche Geschick eingreifen. Indem hier das Wunderbare wunderlicher wird und das Menschliche im Pathos der wunderbaren Wesen sich vermindert oder vielmehr dieselben gar kein wirkliches Pathos haben, so findet jener Ausdruck von der Maschinerie hier einigermaaßen seine Rechtfertigung. In Hermann und Dorothea ist nichts berartiges. Von Außen wird nirgends durch eine abstract fatalistische oder dämonische Macht in die Handlung eingegriffen. Volltommen natürlich, in objectivem Zusammenhang, entwickelt sich aus den verschiedenen Charakteren und Gesinnungen das äußerliche Die Umstände verketten sich miteinander durch einen immanenten Pragmatismus, so daß wir, Glied vor Glied in der stetigen Entfaltung überschauend, vollkommen bes greifen, daß es nicht anders, als es kommt, kommen kann. Die Nothwendigkeit des Geschehens, das Schicksal, ist also ba, aber nicht ein verhülltes Fatum, sondern ein freies Geschick, auf besten Grund wir blicken und das wir zum Unterschied von der antiken Pepromene Vorsehung nennen. Indem aber der Dichter uns zu zeigen weiß, wie von ganz verschiedenen Anfangspuncten her, von ganz verschiedenen Utsachen aus, die Wirkungen endlich doch in Einem Punct ganz unerwartet zusammentreffen und nunmehr, was gar nicht von den einzelnen Seiten her beabsichtigt sein konnte, plötlich als das Resultat jener in ihrem peripherischen Ausgang völlig divergenten Thätigkeiten erscheint, so kommt dieser Eindruck dem des Wunderbaren völlig gleich, ja an nachhaltiger Stärke übertrifft er ihn. Dies Ueberraschende kann das Epos nicht entbehren, benn es ist die Poesie bes Geschehens. Die Prosa desselben besteht, außer in der früher dargelegien verständigen Sonderung, auch in der Möglichkeit, den unausweichlichen Verlauf von so manchen Begebenheiten im Boraus berechnen zu können. Könnten wir dies aber mit Allem, so würde unser Leben unendlich langweilig sein. Wir würden, was wir erleben, immer schon anticipirt haben. Der Reiz der Geschichte, ihre geheimste Magie, besteht gerade in dem Unberechenbaren, daß zulett Alles doch anders geschieht,

ols der beobachtende, nüchterne Verständ sich im Borins hat begreistich machen können. Der Essech, in welchem sich enblich die verschiedensten Ursachen zusammenschließen, wird daher von ihm selber augestaunt. Diese große Wirkung erreicht Götise. Wie hatte der Wirth zum gokonen Löwen sammt seiner Fran, als sie den Sohn zur Hülse der Ausgewanderten hinaussfandten, ahnen können, daß dies der Uebergeng zu der für sie so wichtigen Begebenheit sei, Abends aus dem Kreise sener Unglücklichen eine Schwiegerwähler im Hause zu haben! Wie wunderdar!

Wannstraft. An Bollenbung läßt nur Iphigenie sich baneben stellen. Die scheinbax größere Müholosigkeit der Production von Hermann und Dorathea ist kein Grund, seine Classicität nicht eben so hoch anuschlagen. In sachs Monaten, zum Theil in dem lieblichen Bergstädtichen Ilmenau, dichtete er dies idnilische Epos, während er an der Iphigenie über ein Iahrzehend hindrachte. Allein diese Selte der Zeitlänge ist eigentslich für das Genie etwas ganz Relatives, ja Sleichgültiges. Söthe war durch die Abrundung seiner Vildung in Italien, durch die breite Ueberschaulichkeit, die er nach und nach dem Leben abgewonnen hatte, gerade seht auf das Volksommenste zur epischen Production organisket.

Die Idealität der Gestalten ist daher in ihr ebenso groß, als die Individualität derselben. Alle erheben uns auf den Gipsel der reinsten Menschlichkeit, während sie doch nur ganz gewöhnliche Menschen zu sein scheinen und shre Sprache sogar oft ganz in den geläusigsen Ton alltäglicher Conversation herunterzugehen das Aussehen hat. Göthe genirt sich nicht, Wörter anzubringen, die kaum der allgemeinen Schriftsprache angehören dürsten, wie das Diminutivum Fäschen von Faser. Er steht nicht au, und auch die Mingel, die Schwächen seiner Helden vorzusähren. Das Ideal ist ihm nicht eine abstracte Idealität, eine schattenlose Uebersschwänglichkeit. Er handelt wie Homer, welcher auch nicht austeht, den budligen, schädigten, zungendrescherischen, Alles bekrittelnden Thersites in die Gesellschaft der Könige zu bringen, die dadurch nichts von ihrer Göttlichkeit einbüßen. Wall aber seine seiner Figuren auf einem einigen Ratungrunde steht, weil eine sede in sich selbst völlig harmonisch ist, so sinden wir auch die Schwächen als nothwendige Momente des Ganzen. Ich sage Schwächen, denn allerdings sind im Grunde alle aufstretende Personen vortressliche Menschen, auch der Apocheter, bessen Leodenheit mitunter in's Banaussische fällt, dahurch aber Poesie der übrigen Personen als Folie um so mehr erhebt.

Diese Einheit des Allgemeinen und Einzelnen, der Idee und ihrer Realität, des Idealen und Individuellen läßt sich nach den verschiedenen Seiten des Gedichts hin auf verschies dene Weise aussprechen. In dem Individuellen liegt der Zauber der Phantasie, das Gegenständliche der Darstellung, das Evlorit der Schilderung. Im Idealen liegt das, was man auch Tenbenz nennt. Mit biesem Wort, meine Herren, verbinden wir gegenwärtig gewöhnlich ben Pegriff von eiwas Können wir einem Kunstwerk Tendenz Richtseinsollendem. nachweisen, so glauben wir es damit oft schon verurtheilt. Das ist nicht richtig. Die Tendenz ist die allgemeine, begreifliche, bibaktische Seite einer Dichtung ober eines Kunstwerks überhaupt, ihr besonderer Ideengehalt an sich. Diese Tendenz muß ben Interessen ber Gegenwart entuommen sein, benn die Runft arbeitet doch zunächst für die Gegenwart. Folglich kann das Bestreben, ein Moment des Bildungsprocesses einer Zeit in einem Kunstwerk zur Darstellung zu bringen, nicht nur kein

Tabel, sondern es muß vielmehr ein Lob sein. Allein nun kommt es auf die Behandlung der Tendenz an und hier scheiben sich allerbings zwei Kunstarten. Die eine überwindet die Tendenz, die andere geht darin unter. Jene ist die ideale, diese die empirische. Jene verklärt das irdische Moment zu seiner ideellen Wahrheit, diese macht die Kunst nur zur Magd der Richtungen des Zeitgeistes. Sie predigt einen Sat. Sie befördert eine gewisse Gesinnung. Sie sucht eine gewisse Weltansicht zu verbreiten. Weil dieser Dogmatismus ihr vor Allem wichtig und die Kunst nur das Mittel seiner Popularis strung ist, so gewährt ste keinen reinen Kunstgenuß. Die bessern Werke, welche aus biefer Richtung hervorgehen, können wir interessant nennen. Der heutige Feuilletonroman ist ganz Tendenz, daher auch nur zu genießen, indem er feucht aus der Presse kommt. Nach einem Jahr ist er abgestanden. Die ideale Kunstart erreicht nun ganz dasselbe, was die im engern Sinn tendenziöse. Sie stellt eine wichtige Seite der Gegenwart dar. Allein sie weiß dieselbe zugleich von allen Schlacken der Zeitverwirrung zu reinigen, so daß uns die ewige Berechtigung der Tendenz klar wird. Der Künstler erlöst sie von der Einseitigkeit und Befangenheit, mit welcher sie in den Köpfen und Herzen der Menschen gährt. So nur wird er zu ihrem wahrhaften Aufklärer. Wer wollte aus Hermann und Dorothea die Tendenz herausleugnen? Soll diese Idylle uns nicht zeigen, wie der Mensch im Wandel der Geschichte auf sich beruhen und dem Rufe der Ratur mit Treue folgen muffe, damit seine Eigenkraft mit dem, was von Außen ohne sein Zuthun an ihn kommt, sich harmonisch ausgleichen könne? Indem aber diese Idee als eine völlig wirkkiche erscheint, indem scheinbar ganz gewöhnliche Menschen in ihrem Handeln und Reben sie darstellen, so wird gerade burch

Sinne Tendenz nennt, wieder aufgehoben und die ächte Ibealität hervorgebracht. Die Begeisterung, mit welcher dies Gedicht die Deutschen durchglühete, lag von der pragmatischen Seite darin, daß dasselbe sie auf sich selbst zurücksührte, sie auf die eigene Kraft hinwies und den heiter überwindenden Muth den drohenden Gesahren entgegenstellte.

Göthe verfuhr in seiner Composition mit plastischem Sinn. Alle Gestalten des Gedichts und das ganze Local, worin sie sich bewegen, erscheinen unserm inneru Auge mit vollkommenster Gegenständlichkeit. Sehen wir jedoch näher zu, mit welden Mitteln der Dichtet eine so große sinnliche Deutlichkeit erreicht, so erstaunen wir über die Einfachheit derselben. Wir fragen uns verwundert, woher wir doch all' den Stoff zur Ausstattung ber Figuren entnommen haben mögen, da wir sie ganz vor uns haben und im Gedicht am Ende gar nicht so viel von ihnen gesagt zu sein scheint. Aber dies, meine Herren, ist eben die große Kunst bes Dichters, daß er unsere Einbilbungstraft in einen Zustand zu versetzen weiß, in welchem sie thätig wird und nach den von ihm gegebenen Anregungen Weil das mit Nothwendigkeit fortzudichten genöthigt ist. Ganze in seiner Einheit bem Dichter selbst vollständig gegens wärtig war, so wirken die wenigen Worte in ihrer anspruchslosen Schlichtheit so nachdrücklich, daß sich unwillfürlich aus den einzelnen Elementen das totale Bild auferbaut. W. von Humboldt macht in diesem Bezug mit Recht barauf aufmerksam, daß Göthe gar nicht in dem Sinne descriptiv verfahre, wie man es nach der Wirkung, die er ausübt, vermuthen sollte und wie epische Künstler, namentlich Romans schriftsteller, in der That oft verfahren, indem sie z. B. mit weitläufiger Genauigkeit die Kleidung oder Bewassnung schil

bern. Als Beispiel ber Göthe'schen Darstellung, führt er bas Bild Dorotheens an, welches auf das Lebhafteste in uns beath Hermann's Beschreibung hervorgernfen wird. Hermann soll dem Pfarrer und Apotheker angeben, woran sie wohl das Mädchen aus der Masse herauszuerkennen im Stande sein würden. Er sagt ihnen, daß Dorpthea vor den übrigen hervorrage, daß ihre Bildung sie auszeichne. Das ist aber nut etwas ganz Allgemeines. Das Besondere der Unterstheidung legt der Dichter in die Beschreihung des Amuges, weil verselbe in der That nach Außen hin am Meisten als unterscheidendes Merkmal wirkt. Allein an hemselben hebt er auch wieder nur dasjenige hervor, was die Umrisse der Gestalt zu zeichnen diemt. Das Haar, mit dem Pfeil durchstochen, das gefältelte saubere Oberhemb, welches mit zierlicher Krause den Busen umschließt, die Strümpfe, welche die Knöchel bebeden — fiehe ba, von Kopf bis zu Fuß steht das Mädchen in unserer Phantasie da! Das ist Dichten, das ist Kunst! Das Gestcht wird gar nicht weitläusig beschrieben; nichts erfahren wir von der Rase, den Ohren, den Augen u. s. w. Das "liebliche Eirund" des Kopfes erscheint uns dennoch in völliger Klarheit.

Hätte Göthe sich der Weise der Alien ganz auschließen wollen, so würde er auf verkehrte Weise ein Homeride gewoden sein. Er mußte den modernen Standpunct der Innerlickkeit seit sesthalten und daher die Vertiefung der Phantasie in sich selbst ihrer eroterischen Manisestation voranstellen. Meisterhaft hat er dies dadurch erreicht, daß er die Gesinung der Handelten delnden sich aussührlich entsalten läßt und nun aus dieser heraus die äußere Erscheinung sich durch viele einzelne kleine Jüge ganz unmerklich, aber mit der größten Bestimmtheit, entpuppet. Während wir Mann und Frau, Vater und Sohn, Wutter und Sohn, die Freunde, den Jüngling und das Mädahen ihr

Innereg aussprechen hören, schiebt sich uns zugleich das lebendigste Bild ihrer ganzen Persönlichkeit unter: Gestalt, Blick,
Ton und Geberde vergegenwärtigen sich uns mit plastisch pittorester Entschiedenheit.

Mit außerorbentlicher Kunst hat der Dichter die Ratur in einzelnen Jügen mitspielen lassen. Ihr Paralletismus besgleitet die Handlung mit sympathischer Symbolis. Wie schön ist der Moment, als die Liebenden am Brunnen ihr eigen Bild aus dem Spiegel des Wassers sich zurückzegedem erdicken! Wie gehaben wachsen die Gestalten der Liebenden, als sie der Stadt zuschzeiten und die Sonne mit ihrem Scheidestracht die Schaften über die Kornselder und Weinäden sin verlängent! Wie wird durch den draußen strömenden Regen die Selbststämbigseit Dorotheens gehoben, welche durch ihn sich nicht abhabten läst, die Gastlichkeit des Hauser mit der sinstern Racht, mit der unwörthlichen Landstraße zu vertauschen, um sich in ihrer Freiheit und Ehrenhaftigkeit zu erhalten!

Aber auch das sonstige Rebenwerk versteht der Genius des Künstlers so in das Gauge ainguarbeiten, das es von Innen her alles Uebrige mitträgt und tiebt. Richts vereinzelt sich, nichts entfremdet sich dem Mittelpunct. Die Theorie des Spos fordert bekanntlich Episoden; sie müssen oder weder dem besondern Inhalt nach zu heterogen, noch dem Umsange nach zu groß sein. Zu eigentlichen Episoden war in diesem kleinen Epos gar keine Gelegenheit, nur zu episodischen Momenten. Dahin rechne ich z. B. die Erinnerung der Eltern an ihre eigene Verlodung, wie dieselbe auf den Trümmern des Hanses, das eine Feuersbrumst verzehrt hatte, ganz plöglich geschlossen ward, denn sie waren Rachbarskinder, hatten längst eine Neigung zu einander gefaßt und begegneten sich am Mongen nach dem Brande auf den rauchenden Ruinen, wo sie zur eigenen

Ueberraschung plötzlich den Bund ihrer Herzen schloffen. Ist dieser Vorgang nicht als eine symbolische Vorwegnahme des Geschicks von Hermann und Dorothea anzusehen, die auch plötzlich sich aneinanderkeiten und zwar auf den Trümmern, welche der Weltbrand der Revolution umhergeschleudert hat?

Durch solche Gleichmäßigkeit der Ausarbeitung, durch die Allgegenwart gleichsam der Einen Idee in allen Theilen des Gebichts wird in uns die Wirkung hervorgebracht, daß alle übrige Objectivität uns momentan verschwindet, daß sie durch viese im Gedicht sich ausbreitende wie vernichtet erscheint. Und boch wirkt es nicht nur so gewaltig auf unsete Phantasie, sonbern auch auf unfer Herz. Wir fichlen und burch seinen Genuß zu allem Schönen und Guten aufgelegter. Wir empfinden reiner für das Wohl der Mitmenschen. Wir sind von heilsamer Rührung durchdrungen und zur frendigen Thathingebung an die ewige Wahrheit hinaufgestimmt. Wie kommt dies? Offenbar durch die Seele der Humanität, die ihren kenschen Athem in jedes Glied des Ganzen einhaucht. Der Dichter scheint uns freilich in eine Gesellschaft nur völlig unscheinbarer, geringfügiger Menschen zu bringen, allein alle wesentilichen Mächte bes Levens versammeln sich in ihnen. Die Theilung der Arbeit in den verschiedenen Ständen von der für das Bebürfniß an bis zur göttlichen Erhebung des Geistes, ter ächt volksmännisch in der Gemeinde wirkende Richter, der innige Zusammenhalt des Familienlebens, die unendliche Kraft des freien, reinen Gemüthes, die Wärme des Patriotismus, dies Alles vereinigt sich zu einem vollständigen Bilde ber Welt. Das Kleine wird so zu Ehren gebtacht. Die Kleinstädterei, sonst von uns der Ironie preisgegeben, ist durch die Magie bes Poeten zum universellen Refler bes Lebens selber geworben:

## IVL.

# Die natürliche Tochter.

In Hermann und Dorothea schloß Göthe gewissermaaßen feinen Frieden mit der Revolution. Er erkannte sie an als eine unvermeidlich gewordene Katastrophe und wassnete sich gegen sie durch die Zuversicht, die er aus der unverwüstlichen Subftanz des Menschengeistes herausnahm, der aus allen Berirrungen zum Gehorsam gegen die Gesetze ber Ratur und zur Ausgleichung der Eigenkraft mit den von Außen auf ihn eindringenden Beränderungen sich zurückgewiesen sieht. Doch sollte ihm die Revolution noch nachgehen. Die siegreiche Thätigkeit Schillers im Drama trug auch wohl das Ihrige dazu bei, shn zu bewegen, noch einmal zur bramatischen Form zurückzukehren. Auch überzeugte er sich, daß seine früheren auf die Revolution sich beziehenden Dramen dem Ernst der Sache nicht genugsam angemessen waren. Die Erzählungen ber Ausgewanderten aber so wie Hermann und Dorothea waren mehr ein realer Antagonismus gegen die Folgen ber Revolution. So entschloß er sich benn, Alles, was er über das ungeheure Ereigniß seit einer Reihe von Jahren gefühlt und gedacht hatte, in ein einziges Werk zusammenzufassen. Dies Werk sollte eine bramatische Trilogie werden.

Bevor ich näher darauf eingehe, muß ich über die äußere Entstehung desselben etwas erinnern. Es ist sonst ziemlich gleichgültig, woher ein Dichter den sogenannten Stoff nimmt, denn wenn er ihn nicht selbstständig wiederschafft oder umschafft, so ist er doch kein Dichter. Bei den Göthezchen Dichtungen hat man die reale Grundlage fast überall bis zu den ersten Anfängen hin verfolgt. Das Resultat solcher Forschungen ist

gewöhnlich das Anerkenntniß des Dichters, daß er doch aus dem Gegebenen etwas ganz Anderes gemacht habe. So hat man den Stoff für Hermann und Dorothea, diese einfache Besebenheit, sogar in den Geschichten der Salzburger Lutheraner sinden wollen, die nach Preußen einwanderten! Man sehe das Morgenblatt vom Jahre 1809. Bei der natürlichen Tochtex hat aber der Stoff in der That ein Interesse, weil der Dichter, wie dei dem Großfaphta, ein gleichzeitiges Ereignis zum Gegenstand zu machen wagte, dessen Personen ihre Geschichte mit seiner Dichtung vergleichen konnten.

1799 vom April bis, zum Mai erschienen die von ihr selbst geschriebenen Memoiren der Prinzessin Stephanie Louise de Bourbou-Conti, welche Göthe das Material zur natürlichen Tochter lieferten. Bergleicht man dieselben mit diesem Drama, so sieht man, wie Göthe Alles ins Ideale hinaufgearbeitet hat. Bei ihm ist die Mutter der Eugense schon todt, als sie dem Moment der Anerkennung sich nähert; nach den Memoiren lebte sie noch. Bei ihm ist die Erzieherin und Pflegerin Eus genien's eine mütterlich liebevolle Frau; nach den Memoiren gehörte sie unter dem Namen Delorme ganz zur Partei des Bruders, der die Fiction vom angehlichen Tode des jungen Mädchens durch falsche Documente von Geistlichen zu bewahrheiten suchte und die Heixath mit einem gewissen Antoine Louis B. war eine durch Verfälschungen erzwungene, während Göthe sie gerade in würdigster Weise zum tragischen Mittelpunct gemacht hat.

Num erzählt aber Barnhagen im britten Band seiner Wermischten Schriften, S, 24 ff. von einer Madame Suachet, die in Berlin pur Zeit der Französischem Emigration durch ihre vielseitige Bildung und ihre Liebenswürdigseit des Betragens großes Aussehen erregt habe. Sie konnie die seinsten weibli-

den Handarbeiten machen, zeichnen, malen, in Thon und Teia bilden, verstand Musik, kannte die Ateraine und les Dichterwerke mit vielem Ausbruck vor. Allein auch in allen männlichen Künsten war sie gelibt. Sie ritt, focht und war sogat im Pholenschiefen Birkuofin. Auf näheres Befragen, woher ste eine so reiche Doppelbildung empfangen, eröffnete sie Rassel, daß sie die natütliche, später anerkannte Tochter des Hetzogs Bourdon-Conn sei, der ben Grundsati gehabt habe, ste gleich sehr als Mähchen wie als Knabe erziehen zu lassen und unter den vorzüglichen Lehrern, die er ihr gehalten, auch ben Jean Jacques Rouffeau felber gehabt, habe. Auch soll ihr Gesicht mit dem Typus der Bourbouen Aehnlithkeit gehabt haben. Sie ging später nach Rußland, unter dem Raiserreich auf kurze Zeit, ihre Ansprüche geitend zu machen, wieder nach Frankreich, dann abermals nach Rufland, wo sie ein Erziehungsinstitut begründ det haben und nunmishr verschollen sein soll. Außland, noch immer bildungsbedürftig, ift für gebildete Abenteurer noch gegenwärtig ein Affil, wo sie mit ihren Talenien, Kenntniffen, Fertigkeiten willsommen find, wenn fie fich zu fügen verstellen Diese Guachet nun, von der Barnhagen nicht zu entschein wagt, ob se mit der Stephani Louise ibentisch gewesen, war auf ihren früheren Irrfahrten, bevor sie in Berlin sich eine Zeitlang anstedelte und Rahel's Bekannischaft machte, auch nach Weimar gekommen und hatte hier bem Herzog das Anerdieten gemacht, eine vortheilhafte Anstalt für die iechnische Cheinie Dies, meine Hetren, konnie auffallend erscheinen. anmilegen. Mein unter der Regentschaft war die bibetiantische Beschäftli gung mit ber Chemie sehr weit gebiehen. Das Erfinden von Schönheitsvaffeen und Barfums war, wie Lemonten ausführhad erzählt, an ver Sagevordnung. Später kam noch die Sucht ber Geheimgesellschaften hinzu, Lebenselinter zu prapariren. Erwägt man dies, so fällt die Unwahrscheinlichkeit fort, daß die Guachet im der technischen Chemie wirklich bewandert gewesen. Der Herzog nahm das Project in Ueberlegung, Göthe aber war dagegen. Er hatte keine Ahnung, damit in das Schicksal dersenigen einzugreisen, die er unter dem Namen Eugenie so sehr verherrlicht hatte. Als ihm nach langer Zeit dieser Umstand zusällig eröffnet wurde, ward er sichtbar ergriffen, ging einigemal im Zimmer auf und ab, sagte aber nichts, sonderne lenkte mit einem gewaltsamen Entschluß zu einem andern Gesgenstande über.

Es ist nun nicht leicht, über die natürliche Tochter ein reines Urtheil zu fällen, weil gerade über sie die Kritik von Anfang an sich getheilt hat. Fichte, der ihrer ersten Aufführung in Berlin beiwohnte, schrieb barüber an Schiller einen enthusiastischen Brief, den Sie im Anhang vom zweiten Theil seines Lebens sinden. Gleich enizückt war zuerst die Herder'sche Familie, allein später ging gerade von ihr die moralische Verurtheilung des Stückes aus. Sie stellte die dops pelte Möglichkeit des Ausgangs, einmal daß die reine Menschheit ben Sieg über den Egoismus der Sonderinteressen der Stände forttragen könne, oder daß die Menschkeit und Menschlichkeit dem ständischen Sonderinteresse zum Opfer gebracht würde. Und nun augurirte Karoline von Herber, es werbe die Wolfsnatur des Wolfgang wahrscheinlich den letzten Weg gehen. Dies war 1803, wo das Stück in Weimar zuerst gespielt wurde. Im Jahr 1804 ward es gebruckt. Die Fortsetzung warb nicht ausgeführt und ohne Rücksicht auf dieselbe, die doch zur vollkommenen Würdigung des ersten Theils nothe wendig gewesen ware, wurden seithem einige Urtheile ganz stereotyp wiederholt. Ich gestehe, es kann mit Schrecken erfüllen, in vielen Literaturgeschichten, im Conversationslexikon,

all überall bem Huber'schen Urtheil zu begegnen, die natürliche Tochter sei marmorglatt, aber auch marmorkalt. Die bervunderungsmürdige Hohheit und durchsichtige Schönheit konnte man nicht leugnen, allein dafür sollte nun auch kein Leben, kein Gefühl barin sein. Solchem Urtheil gegenüber will ich nur auf den driften Act hinweisen, worin der Herzog durch den Weltgeistlichen die fictive Geschichte des Todes Eugeniens erfährt. Welch' ein Pathos, welche Wärme, welche Kraft bes Schmerzes! : Gervinus findet in dem Drama nur Diplos matie. Ich gebe es zu. Allein, meine Herren, ist benn bas ein Grund seiner Verwerfung, seiner Verurtheilung? Konn der erste Theil anders, als diplomatisch sein? Muste nicht das Tumultuarische in dem Krafidrang ungebändigter Naturen den späteren Acten ausbehalten bleiben? Müssen nicht die Könige, vie Hosseute, eine feingehildete, diplomatisch gewandte Sprache reden, wo ein Staat mit dem Maaß der individuellen Bildung das Maaß der Freiheit, welches seine bestehende Verfassung gewährt, schon überschritten hat? Wie kann man dem Gebilbeien die Bildung, dem Hofmann das Höstsche zum Verwurf machen? Gervinus sett die rohen Striche der Jugendwerke Göthe's diesen Silberstiftzügen seines Alters entgegen. Allein er war ja doch, als er die Engenie dichtete, noch kein Greis und sollte er denn immer dieselbe Rote innehalten?

Solche Allgemeinheiten des Urtheils lassen sich zu wenig auf die Analyse der Sache selber ein. Der ästhetische Mangel der natürlichen Tochter liegt unstreitig darin, daß die handelnden Personen zu id eal gehalten sind. Bei aller Bestimmtheit vermissen wir an ihnen eine gewisse irdische Greislichkeit, individuelle Charafteristis. Der Schauspieler kann zwar, wie man sich ganz richtig ausdrückt, aus einer Rolle etwas machen. Er kann aus seiner Phantasie die Intention des Dichters noch

ergänzen; er kann burch Kleidung, Ton und Minif die individmelle Bestimmtheit steigern. Allein um die atherischen Ges statten der matürlichen Tochter darzustellen, werden Schauspieler von ben höchsten Gaben, von ben erprobieften Reaften geforbert. Göthe hatte im Goos seinem Etiche nach plastischer Ibealität gertügt. Eine höhere Stufe ber bramatischen Runft, als er in der Johigenie erreicht hatte, konnte er feiner ganzen Möglichkeit nacht einmal nicht mehr erlangen. Taffo, in der Behandlung: der Sprache der Iphigenie gleich, steht Ahr doch an bramatischer Kraft dereits nach. In Hermann aber und Derotheck leistete er das Höchste, wozu er sich aufschwingen kounte, insofern nämlich die epische Darskellung für unsere Zeiten schwieriger: if, als die dramatische, venn die Prosa, die in unserm Leben herrscht, kann boch nicht den Conflict und die Collisson ber verschiebenen Rreise bes Lebens verhindern, ja der Perluft der Unschrift der Gefinnung, deren die Raivetät bes Cvos bedarf, wiekt für bas Drama eher vortheilhaft, als nachtheilig. Und von wir mehr auf die Innerlichkeit gerichtet find, sign kommt bem Dramatiker bie Bornussehung bes seenischen Apparates und der Garberobe, die sinnliche Gegenwart ber Mimik und der Sprache zu Halfe, während det Epiker auch vies Alles, die ganze Breite der Erscheinung, miterschaffen muß und in die Rede seiner Helden, wiewohl er sie meistens in ber ersten Person sprechen läßt, doch nichts von der Lebhaftigkeit des Pathos darf einfließen lassen, welche der Bühne mit Recht zusteht. Alle biese Schwierigkeiten überwand Göthe, nahm aber mit dem Ginteeten in diese weue Stufe auch ben Fordschrift über das Drama mit. Er konnte nunmehr zu höheren Leistungen war als Epiker weiter gehen, wie er bies in ben Romanen wirklich that. Für das Drama konnte er mur die schon erreichte Vollenbung fortsetzen. In dem Großkophia und

den Aufgeregien hatte er noch gezeigt, was er in der eigentlich theatralischen Gestaltung eines Stoffs vermöchte. Er hatte bewiesen, daß sein Talent auch nach Außen hin sich zu wenden vermöchte; es war hier freilich nur sein Talent, bas sich bemerklich machte, nicht seine Genialität, welche varin hinter sich zurück blieb. Indem er also die natürliche Tochter als Drama dichtete, mußte er auf die Manier zurückgehen, die er in der Iphigenie sich geschaffen hatte. Er mußte aber auch, episch erfättigt, in eine epische Breite verfallen; er dehnte baher die Handlung in eine Trilogie aus, zu welchem Entschluß auch wohl Schiller's Wallenstein beitrug. Die dramatischen Gestalten aber wurden bei ihm durch ihre die Individualität überras gende Idealität symbolisch, wie Schiller es nannte. übergroße Idealität drückt sich sogar darin aus, daß Göthe im Personenverzeichniß nur ganz abstracie Ramen, König, Herzog, Secretair, Monch u. f. f. angegeben hat. Freilich ist in den Handelnden selbst Alles concrete Wahrheit, allein die Composition neigt boch schon sehr zu der Mythik der Pandora, zur Megorif des Epimenides, zur Symbolif des zweiten Theils des Faust, welche brei die einzigen dramatischen Producte waren, die er nach der natürlichen Tochter noch dichtete.

Wir haben nun zwei Schemata für die Fortsetzung der natürlichen Tochter, eines, worin die Hauptmamente des ideellen Gehaltes angegeben sind, der in dem Trauerspiel verarbeitet werden sollte; ein anderes, worin der Wechsel der Acie, der Scenen und der darin auftretenden Personen, zum Theil auch der Inhalt dossen, was sie sagen sollten, summarisch und mit vielen Lächen verzeichnei ist. Ans diesen Entwürsen und ans sonstigen Aenserungen Göthe's und Riemer's können wir so viel entnehmen, das Göthe zwei Richtungen der Revolution schildern wollte, um sie zulest im fürchterlichen Jusammenstoß

sich begegnen und aus der Erschütterung des Ganzen eine neue, bessere Ordnung der Dinge hervorgehen zu lassen. Die eine dieser Richtungen ist die von Oben nach Unten, die andere die von Unten nach Oben.

Die erstere sollte in dem Hof ihren Mittelpunct haben. Es sollte der Despotismus als eine Gewohnheit des Befehlens zwar Furcht vor Nichts haben, allein bereits einer entschiedenen Concentration in Einer Person entbehren. Der König ist im Grunde des Regierens müde. Er wünscht allen seinen Unterthanen von dem Palast bis zur Hütte das beste Wohlsein und würde, wäre dies erreicht, dem Thron mit Freuden entsagen. Das ist nicht mehr die Gesinnung eines unbedingten Autokra-Die Aristofratie ist beshalb auch nicht recht mit ihm zufrieden. Des Königs Milbe, meint zwar Engenie, sollte Milbe zeugen, doch ihr Vater, der Herzog, denkt anders und meint, des Königs Milbe zeuge Verwegenheit. Die Aristokratie ist also gegen ben König verstimmt und bildet im Stillen eine Partei aus, das nach ihrem Sinn wahre, nämlich des Für dies Streben kommt potische Königthum zu erhalten. ihnen die Kinderlosigkeit des Königs entgegen, wird aber Des Königs Oheim, ber Beranlassung zu neuer Spaltung. Herzog, hat nicht nur einen Sohn, auch eine natürliche Tochter, welche ber König als legitim anerkennen will und dadurch die Zukunft des Thrones noch ungewissern Wechselfällen preis zu geben scheint. Daher arbeitet nun die Partei daran, dies Kind aus dem Wege zu schaffen, bevor es wirklich legitimirt Man beschließt den Scheintob Eugeniens und ihre Berbannung in die Kolonien des Reichs, deren gluthqualmendes Klima jedem Fremdling tödilich ift. Eugeniens Berbannung dahin ist also vom Morde wenig verschieden. Die Hosmeisterin soll sie aus Vorsicht begleiten. Das junge Mäbchen, so

eben noch dem höchsten irdischen Glanz so nahe gerückt, versucht in der Hafenstadt Alles, sich dem Vaterlande zu erhalten. Sie ruft das Volk auf. Es hört sie an, staunt als über eine Wahnstnnige, schweigt und geht vorüber. Sie wendet sich nach einander an den Gouverneur, an eine Aebtissin. Doch sobald sie einen Blick in das Legitimationspapier der Hosmeisterin geworfen, erklären sie ihre Ohnmacht und ziehen sich zurück. So bleibt nur Ein Weg übrig, die Ehe. Sie nimmt der Prästendentin ihren stolzen Namen und stellt sie gegen den Angriss Jedermanns unter den Schuß des Gatten.

Run sollte auf bem Landquie bes Gerichtsraths, auf welchem Eugenie ihre musterhafte Wirthlichkeit entfaltet, der Schauplatz ber zweiten Richtung, ber Revolution von Unten nach Oben sich eröffnen. Hier sollte nach Göthe noch Furcht da sein, nämlich Furcht vor dem Verlust des Besipes. betont hier also wieder die Eigenthumsfrage als den eigentlis chen Streitpunct. Die Ganglien ber Statthalterschafs ten, wie er sich eigenthümlich aber treffend ausbrückt, sollten einen untergeordneten Despotismus ausüben. Allein aus dem Volk heraus sollte ein Gegenstreben sich entwickeln. hebt hier den Soldaten, den Industriellen und den Sachwalter hervor. Sie stehen dem Realismus des Grund= besites als Idealismus gegenüber. Als egoistisch abgesonderter Stand können der Soldat, der Handwerker und Abvocat der grundbesitzlichen Aristokratie nicht das Gleichgewicht halten. Die Unbändigkeit und der Trot schwächt den vom Bürger getrennten Soldaten; die Erwerbsucht und die in ihrem Dienst angewendete kleinliche List erniedern den Sinn des Industriellen; der Advocat sucht in den Processen der Bürger eine Nahrungsquelle und verfällt, wie Göthe es nennt, auf den Wollen diese brei Stände aus dem brückenden Zustande भाग.

heraus, in welchem sie durch ihre Isolitung sich besinden und durch dieselbe es der Aristofratie bequem machen, sie zu beherrsschen, so müssen ste ständen. Diese Verbindung aber verschiedener Stände, wenn sie gleich an sich dasselbe Interesse haben, ist als eine zu vermittelnde viel schwieriger, als die unswittelbare durch die Thatsache des Grundbestzes gegebene der Aristofratie. Dahet viel Streit und der Gerichtsrath hat viel Mühe auszuwenden, eine leibliche Einstimmigkeit zu erhalten.

Im zweiten Drama sollie sich aber, wie wir in der Kurze es ausbruden könnten, eine bemokkatische Partei ber atiftofratischen enigezen organistren. Im dritten endlich sollte die Revolution in der Haupistadt ausbrechen. Die Inters effen der Parteien follien nämlich allmälig zu Intereffen der Massen geworden sein. Erst wenn vies der Kall, erk wenn das Bewißtsein der Massen in irgend einer Bestimmilyeit sest geworden fft, so daß es für die Werklichkeit gar keine andere Möglichkeit meht, als nur viese Eine kennt, erft dann kontent es zur Revolution, zum Chaos des Rivellements, welches das Hohe erniedrigt, das Riedrige erhöhet, um es sofort wie-In biefem Gewähl follte nun Eugenie der zu erniedrigen. wieber anftanchen, durch das Sonett, das sie früher an den König gericktet, sich persönlich techtsettigen und zur Wersöhnung der Parteien wesentlich beitragen. Obwohl uns jede bestimmtere Anschauung vieses Ausganges sehlt, so värsen wir voch annehmen, daß Göthe eine Wiedergebntt der von dem Unrecht ihrer Vorrechte und Feindschaften gereinigten Stände und bes von seiner Isolirung erlösten Fürstenihums, die lebendige Einheit der volksthumlichen und dynastischen Souverainstät bezweckte und daß seine politische Auffassung in den Versen ents halten ist, die im Schema des gwesten Stäckes der Ttilogie porfommen:

Rach eignem Sinne leben ift gemein, Der Ehle strebt nach Ordnung und Gesetz.

## IIII.

#### Fortsetung.

Hatte Göthe, wie wir doch seinen eigenen Angaben zufolge annehmen müssen, die Absieht, in dem Drama: die nas türliche Tochter, ein Gemälde der ganzen Revolution auszurallen, so mußte er schon im ersten Theil alle die Elemente ausstreten lassen, um welche der Kampf gesochten wurde: in politischer Beziehung das Königthum und die Aristofratie gegenüber den unveräußerkichen Rechten des Menschen; in socialer Beziehung das Eigenthum und die Ehe. Um diese Puncte als um ihre Achse drehen sich die Interessen des Trauerspiels.

Das erste, das ständische Juieresse, concentriri sich in der natürlichen Tochter. Sie ist die Tochter des Herzogs, des Oheims des Königs, und einer beiden nah verwandten eben gestorbenen Fürstin. Aber sie ist die Frucht heimlicher Liebe und daher nicht legitim. Durch diesen Umstand ist sie von der Theilnahme an den Rechten eines ebendürtigen Kindes ausgeschossen. Sie ist schoon, gedispet, liebenswürdig, geistpoll, von edlen Eltern erzeugt und doch von der Gesellschaft ausgestosen, denn sie ist ein Bastard. Ist sie Schuld an ihrem Dasein? Nein. Liebt ihr Bater sie etwa nicht? Nein, Verdient sie nicht, seine Tochter zu sein? Nein. Ihre Schuld ist ihre Geburt und diese Schuld ist also für sie schuld ist ihre Weburt und diese Schuld ist also für sie schuld ist ausgestosen Widerspruch ist ihr Verhängnis. Kann es aber nicht ausgehoden werden? Als Thaisache niemals. Sie bleibt immer, was

sie von Anfang an ist, ein außer der rechtmäßigen Ehe erzeugtes Kind. Aber sormell kann der König den Makel ihrer Geburt vertilgen. Er kann sie anerkennen und ihr so den Genuß der aristokratischen Herrlichkeit zugänglich machen. Der Herzog, der ihm sein lang gehütetes Geheimniß eröffnet, sieht ihn auch geneigt, diesen Wunsch zu erfüllen, der dem Bater die Tochter erst ganz zur Tochter machen wird.

Allein der geliebten Tochter steht ein rechtmäßig erzeugter Sohn gegenüber, bessen Wildheit, Trop, Starrstnn bem Vater schon manchen Kummer bereitet haben. Ihn aber stellt die Aristokratie an die Spipe ihrer Plane. Der Herzog selbst gehört zwar zu der Partei, die des Königs Milde tadelt und Heil für das Ganze nur von der Strenge hofft. Allein die Aussicht, daß der König ihm seinen liebsten Wunsch erfüllen werbe, macht ihn vielleicht bemselben geneigter, als die Partei es gern steht und sie wendet um so mehr sich dem Sohne zu. Dieser Sohn also, der dem Vaterherzen sich entfremdet hat, behauptet bennoch alle Rechte bes wirklichen Kindes, weil er das formelle Recht auf seiner Seite hat. Er kann die Schwe= ster sich nicht gleich stellen lassen, benn er würde damit nicht nur an Besitz verlieren, sondern als ächter Aristokrat eben an der Anerkennung eines Bastardes einen unaustilglichen Anstoß nehmen. Ja, da ber König kinderlos, unvermählt, war' es nicht sogar denkbar, daß er Eugenien als Fürstin zu sich heraufhöbe?

Aber Eugenie muß boch auch persönlich ihrer Geburt schmerzlichen Zoll leisten. So schön, vielgebildet und liebenszwerth sie sei, so hat sie doch etwas Jähes, Vorgreisendes an sich. Sie muß das Streben haben, das Unrecht ihrer Gezburt aufgehoben zu sehen, welches sie in drückende Fesseln schlägt. Dies Streben, dem die Aussicht auf Erfolg nicht mangelt,

macht sie überkeck. Sie hat etwas vom Trot der Emporkömmlingschaft, eine Zuversicht auf ihr Glück. Sie sagt selbst:

Dem Ungemessnen beugt sich die Gefahr, Beschlichen wird das Mäßige von ihr.

So erblicken wir ste als Amazone den Hirsch verfolgend und steile Klippenstufen niederreitend, bis sie in den Abgrund stürzt. Von Todesohnmacht erwachend, blickt sie dem theuren Bater in das Auge und erfährt bald barauf, wie nahe für sie das höchste Glück sei. Der Herzog sendet ihr nun einen Schmuckfasten. Sie hat ihm schwören müssen, benselben nicht zu öffnen. Allein wir ahnen schon, daß die verwegene Reiterei auch hier die Schranke überspringen werde. Und so geschieht es. Vergeblich warnt, ja beschwört die Hofmeisterin ihren Entschluß, den Kasten zu öffnen. Eugenie nimmt für die Befriedigung ihrer brennenden Neugier zur Sophistik ihre Zustucht. Weil die Hofmeisterin die Bestimmung der Kleiderpracht erräth, glaubt sie sich bes Schwurs gegen ben Vater entbunden. Sie bedenkt nicht, welch' ein Unterschied zwischen War ber der erst realen Möglichkeit und ihrer Realistrung. Rasten einmal geöffnet, so verrieth Kleidung, Edelgeschmeide, Orbensband die Fürstin. Die Oberhosmeisterin mußte ihrer Partei die wirkliche Nähe der Legitimation zugestehen und nun traf die Reaction mit rascher Entschlossenheit. Was der Apfel der Eva, was die Pandora dem Epimetheus, das wird der Chrgeiz= und Freudeberauschten der Schmuckfasten. Sie ruft später, ihrer Schuld nachstnnend, aus:

> Verbot'ne Schähe wagt' ich aufzuschließen, Und aufgeschlossen hab' ich mir bas Grab.

So verkehrt sich im Zusammenhang von Allem mit Allem das scheinbar Unbedeutende zum Wichtigen. Mißachten wir es, vergehen wir uns dagegen, so kann es zur Macht aufgereizt werden, die über unser Glück, unser Leben entscheidet. Wie anders empsinden wir dann! Eugenie hatte so gern das Meer schauen, den Blick in die unbegrenzte Ferne senden wollen. Als sie aber vor ihm steht, in die todhauchenden Kolonieen abgeführt zu werden, erscheint es ihr ganz anders und sie seufzt:

O Gott, wie schräntt sich Welt und Himmel ein, Wenn unser Herz in seinen Schranken bangt.

Sie wandert nicht freiwillig aus, sie wird verbannt. Sie ist keine Dorothea, welche in ihrer Armuth den freien Fuß, wohin sie will, setzen kann, sie ist eine Gefangene.

Der britte Act gehört zum Größten und Schönsten, was je von Göthe, ja überhaupt gedichtet, die Kälte der politischen Berechnung gegenüber dem reinen Vatergefühl, das unter dem Schmerz bes entsetzlichsten Berlustes niedergebeugt ist. Schilderung des Leichnams Eugeniens konnte so nur Göthe's zartplastischem Sinn gelingen. Dieser Act ist in seiner ersten Hälfte wesentlich politisch, benn er läßt uns am Tiefsten in das dunkle Getreibe der aristokratischen Partei blicken. Gespräch des Weltgeistlichen mit dem Secretair enthüllt uns den furchtbaren Zusammenhang, der die Einzelnen zu seinen Sclaven macht. Wir vernehmen, wie der Einzelne sich mit seinem Gewissen abfindet und die Schuld dem Ganzen zuschiebt. Der Weltgeistliche war ein stiller gottesfürchtiger Landpfarrer, das Gute fördernd, das Bose bekämpfend, das Uebel vermindernd, die Wahrheit des Evangeliums lauter predigend. Da war, auf einer Jagd sich verirrend, ber Secretair einst zu ihm gekommen, hatte seine Talente, seine Kenntnisse, seine Berebsamfeit erkannt und ihn zum Dienst seiner Partei herangezo-Man hatte dem Unverdorbenen allmälig Bedürfnisse ge-So war er habgierig geworden. Allein mit der Ausvehnung des Kreises der Bedürsnisse und mit der Gewöhnung an ihre Befriedigung war der Reiz geschwunden und er verlangt nunmehr für das Bubenstück, das er begeht, im Rathe mitzusigen. Er geht von der Habsucht zur Herrschsucht über. Er sindet Entschädigung für das Bewußtsein der Unthat, die er auf sich ladet, indem er dem Herzog den Tod Eugeniens als durch einen neuen Sturz vom Pferde verursacht schildert, nur noch in der Befriedigung des Ehrzeizes, nicht mehr bloßes Wittel, sondern selbstbestimmender Lenker zu sein. Von der Jesutisch meisterhaften Rede des Weltzeistlichen ins Herz gestrossen, fühlt der Herzog sich dem Leben entrissen, aber, wie wahrscheinlich, da ihn keine zarte Rücksicht mehr bindet, fortan, was man wollte, zu kühnen politischen Thaten um so entsschlossener.

Das zweite revolutionaire Interesse ist das Eigenthum. Es ist dies nicht erft seit der Französischen Revolution geworden, sondern seit jeher gewesen. Die Revolution hat nur die schärfere Formulirung des Problems hervorgerufen. ben ihr die paradore Definition Proudhon's zu danken, daß das Privateigenthum Diebstahl sei. Meine Herren, der Pris vatbesitz ist dem Menschen nothwendig, nicht blos um sich zu nähren, um sich Kleidung, Wohnung und behaglichen Genuß zu schaffen. Dies Alles kann ber Mensch in einem Kloster, in einer Caferne ober einem Phalanstere auch haben. Grund liegt tiefer und alle Sophistif des Communismus wird ihn nicht aus dem Wesen des Menschen herausschwemmen können. Durch ben Privatbesitz verdoppelt der Mensch seine Persönlichkeit. Er entäußert seinen Willen an Dinge, welche durch seine Beziehung auf sie eine reale Darstellung seines Selbstes werben, aber eine Darstellung, die er selbst wieder ansheben, ja vernichten kann. Rur die reale Möglichkeit, meis

nen Willen auch aus den Dingen wieder zurückzuziehen, macht mich ihnen gegenüber frei. Daher trachtet ber Mensch ganz instinctmäßig nach Besitz, weil er in ihm seine Persönlichkeit objectiv erweitert, weil er in ihm sie Andern in der Form etnes bloßen Dinges zu zeigen vermag und weil er in ihm seine Herrschaft über die Endlichkeit, sei es auch in noch so beschränktem Grade, verwirklichen kann. Der Bettler, der am Stabe als dem seinigen einherschleicht, fühlt sich hierin noch Herr der Dinge, fühlt seine Freiheit gegen das Objective, hat noch etwas außer sich, worin er sich und Andern als Wille erscheint, besitzt etwas, das nur durch seinen Willen eine Bedeutung hat. Dieser an sich nichts werthe Stab — er kann ihn zerbrechen, fortwerfen, verändern, verschenken, Andern streistig machen, denn er ist sein! Der Communist, wohlgekleidet, wohlgenährt, wohlgebettet, was Alles an sich gar nicht zu verachten ist und was allen Menschen gewünscht werden muß, lebt dagegen in der größten Abhängigkeit von den Dingen, unter dem Druck der Herrschaft, die sie auf ihn ausüben. Meine Herren, ich rede hier vom wirklichen Communismus, der mit der Aufhebung alles Privateigenthums Ernst macht. Eiwas Anderes ist es mit dem Socialismus. Rur die Erfindung von Flugmaschinen würde, wie es scheint, einen unvermeidlichen Communismus herbeiführen.

Wir haben num schon öster bemerkt, mit welcher Achtsamskeit unser Dichter die Besitzfrage in seinen Revolutionsstücken behandelt hat: im Großkophta der Diamantendiebstähl; im Bürgergeneral der Milchtopf, den Schnaps aus dem erbroches nen Schrank nimmt; in den Aufgeregten der Proces wegen Ablösung der Frohnden gegen Darangade von Wiesen und Aeckern; in der Reise der Söhne des Megaprazon ihre Entblösung vom Gelde, die Zurückweisung auf ihr Talent und ihre

Thätigkeit, die Erzählung von den Bauern, welche von den Früchten, die sie bauen, sich doch nicht satt essen dürsen; in den Unterhaltungen der Ausgewanderten die Geschichte von dem Sohn, der sich sophistisch überredet, den eignen Bater bestehlen zu dürsen; im Reinecke Fuchs die Vorspiegelung des großen Schapes, mit welchem Reinecke den König ködert, überhaupt die Gier nach Erwerd, den zu erreichen das die List, das die Gewalt aufgewendet wird; im Mährchen die golddurstige Schlange, die sich endlich dem freien Verkehr opfert, ein Gegenstück zu Reinecke, der in seiner Veste Malapart habsüchtig Schat auf Schat zusammenschleppt; in Hermann und Dorosthea die Bestegelung des Privathesitzes durch den Bund der Ehe, wie Hermann sagt:

Du bist mein und nun ift bas Meine meiner als jemals.

In der natürlichen Tochter mußte Göthe die Ungleichscheit des Besitzes und die aus ihr sich ergebenden Folgen zur Anschauung bringen, denn diese Folgen sind es eigentlich, geseen welche das, was man die Wahrheit des Communismus nennen könnte, gerichtet ist. Wir hören daher, wie der Bruder der Schwester den Antheil am Erbe neidet; wir hören, wie der Secretair der Hosmeisterin die Zukunst genuswoll ausmalt; wir hören, wie der Weltgeistliche durch vermehrten Bestig erst bedürftig geworden; wir sehen, wie Eugenie den Bestienten, die den Schmuckasten bringen, einen Beutel mit Geld gibt, ihnen für künstig mehr verheißend; wir vernehmen am Hasenplat ihre Klage, als zur Einschissung ihre Essecten vorzbeigetragen werden:

Sie kommen, tragen meine Habe fort, Das Letzte, was von köstlichem Besitz Mir übrig blieb. Wird es mir auch geraubt?

Ich habe Karl Grün gelobt, daß er die Revolutionsdichtungen Göthe's richtiger, als Andere, von seinem communistis schem Standpunct her ausgesaßt hat. Die natürliche Tochter muß er aber wohl nicht gelesen, nur angehlättert haben, sonst könnte er S. 167 nicht sagen, daß ste zur Ehe mit einem Weltgeistlichen sich bequeme! Und gewiß hätte er für seine Blumenlese didaktischer Sentenzen, für sein Thema, Göthe zum Socialisten zu stempeln, sich die Schilderung des Sinnes des Reichen, welche der Dichter dem Secretaix in den Mund legt, nicht entgehen lassen:

Willfürlich handeln ist des Reichen Glück! Er widerspricht der Forderung der Natur, Der Stimme des Gesetzes, der Vernunst, Und spendet an den Jusall seine Gaben. Genug besitzen hieße darben. Alles Bedürste man! Unendlicher Verschwendung Sind ungemess'ne Güter wünschenswerth.

Doch über das Interesse des Standes, über das des Besitzes geht brittens bas allgemein menschliche hinaus. Eugenie, von den Stufen des Thrones, dem sie noch eben so nahe stand, plötzlich hinweggestoßen, barf unter Einer Bedingung im Vaterlande weilen. Diese Bedingung ist die Ehe, denn die Ehe nimmt dem Weibe seinen Namen. Die Aristokratie sucht freis lich bavon eine Ausnahme zu machen, insofern adlige Frauen auf Bistienkarien und bei sonstigen Ramensunterzeichnungen zu ihrem durch den Mann empfangenen Ramen noch den ihrer Familie hinzuzufügen lieben, um durch das Zurückschielen auf ihre Geburt sich noch eine Wichtigkeit für sich zu geben. lein in der Natur der Sache liegt für das Weib das Berschwinden des eigenen Namens mit dem Eingehen der Ehe. Die Heirath entfernt die Gefahr, daß sie in das Erbe eintritt oder daß der König ihr sich vermählen könne. Es ist wahr= scheinlich, daß in Eugenie eine Neigung zum Könige angelegt war. Das Sonett, welches sie heimlich schreibt und selbst vor der mütterlichen Hofmeisterin in dem geheimnisvollen Wands

schrank verbirgt, beutet eine solche Richtung ihrer Machttrunkennen Seele an. Auch sollte dies Sedicht späterhin durch seine wfällige Wiederaussindung im dritten Stück der Trilogie die Unschwid Eugeniens gegen den König darthun und viel zur Bersöhnung beitragen.

Engenie kämpft einen entseslichen Rampf mit sich, ob sie bem fast gewissen Tob in ben Kolonien entgegen gehen ober, alle Glanzbilder der Zukunft aufgebend, der bürgerlichen Che und ihrem sicheren, aber beschränkten Loose sich anvertrauen Sie ruft das Volk an. Aber noch ist dessen Zeit nicht gekommen. Roch horcht es verwundert auf, schweigt und geht Eugenie wendet sich an den Gouverneur, an die Aebtiffin d. h. an die civile Macht mid an die Macht der Kirche. Allein sobald diese au sich wohlwollenden Menschen einen Blick in das Legitimationspapier der Hofmeisterin geworfen haben, eeklaren sie ihre Ohnmacht. Der Despotismus erreicht in dieser grundlosen Gewalt seine Spipe. Eugenie sucht in sich nach einer Schuld und findet nichts, als jeue weibliche Reugier, mit welcher sie das Schmuckkeftchen öffnete. Sollte so das Aleine mit dem Ungeheuren zusammenhängen, sollte, ruft fie aus, durch eines Apfels Bis das Elend wirklich in die Welt gekommen sein? Sie forbert Recht. Sie flehet ben Gerichtsrath an, dessen Amt des Rechts Verwaltung ist. Er aber sieht sich auch beschränkt umd gegen die obern Mächte rathlos.

> In abgeschiossnen Kreisen tenten wir, Gesetzlich streng, bas in ber Mittelhöhe Des Lebens wiederkehrend Schwebende. Was droben sich in ungemessnen Käumen, Gewaltig setzsam, hin und her bewegt, Belebt und tödtet, ohne Rath und Urtheil, Das wird nach anderm Maaß, nach andrer Jahl Bielleicht berechnet, bleibt uns räthselhast.

Die Ehe allein gibt ihm bas Recht, Eugenie gegen Zestermann zu schützen. Sie ist bas Urverhältniß ber Menschscheit, wie wir schon in Hermann und Dorothea kennen gelernt haben. Sie ist bas Princip aller gesellschaftlichen Ordnung. Sie umzirkt das Weib mit heiligem Zauberkreise und bereitet das Haus zum Asyl der Sitte. Der Mann ist Fürst in seinem Hause und auf Eugeniens Besorgniß, daß der Gerichtsrath durch die Verbindung mit ihr sich vielleicht Gesahren aussiehe, erwidert er:

Als Gatte kann ich mit bem Kön'ge rechten.

Doch dann erst entschließt Eugenie sich zur Ehe, als ste nach langem Zögern in dem verhängnißvollen Talisman, mit welchem die Oberhofmeisterin Alles. schreckt, des Königs Namen selbst gelesen hat und der Mönch, den sie als Orakel befragt, ihr den nahen Umsturz des Reichs prophetisch verkündigt und ste zur Wahl der Lage aufgefordert hat, worin sie am meisten nützen zu können hoffen dürfe. Sie fühlt wohl, daß sie, die Mißempsohlene, von dem Gerichtsrath, der allerdings Liebe für sie empfindet, ein Opfer annimmt, während sie selbst sich noch nicht von den lockenden Aussichten auf die höchsten Ehren des Lebens losreißen kann und die Ehe zunächst zur Scheinehe macht. Wir müssen nach der Natur der Sache und nach den Andeutungen des Schemas annehmen, daß der Kampf ihres Ehrgeizes, ihres fast männlich vordringenden Strebens, mit der Liebe des Gerichtsrathes und der Pflicht, welche das am Altar beschworene Bündniß ihr auferlegt, den Hauptinhalt der weiteren tragischen Entwicklung ausgemacht haben würde; annehmen, daß mit diesem Kampf zugleich das burgerliche Element, die glanzlose aber nachhaltige, die stille aber sittlich reine Thätigkeit des sogenannten Mittelstandes, verherrlicht sein würde. Das gedeihliche Wirken Eugeniens auf dem idyllischen

Landsitz würde mit der Wildniß des frechen Städtelebens und mit seinem Wust verseinerter Verdrechen contrastirt sein, dis es die schmerzliche Ersahrung gemacht hätte, daß auch solche friedliche Thätigkeit nur insosern möglich ist, als das Ganze in Ordnung, in Ruhe erhalten wird. Als die Revolution im Bolke losdricht, hat es mit der Sicherheit des Landgutes und seiner glücklichen Verdorgenheit auch ein Ende.

Weiter, meine Herren, können wir aber bies Trauerspiel nicht verfolgen, benn mehr liegt uns zum eigentlichen Urtheil nicht vor. Doch müssen wir noch an ihm als eigenthümliche Auszeichnung die Art und Weise bemerklich machen, wie barin das Geschick als Geschichte bargestellt ift. Es ist nicht das einfache Schicksal, wie es sonst die Tragödie als zermalmende Macht durchwaltet, es ist die vielverschlungene Allgewalt der Verhältnisse; welche die Einzelnen, ihre Kraft und ihr Selbstbewußtsein überragt, ja, welche ste, obwohl ste es bedauern, obwohl sie sich dagegen sträuben, gewissenlos macht. Sie erkennen ihre Grenze. Sie stoßen auf den Punct, wo für sie bei aller Verständigkeit der Einsicht, bei aller Entschies benheit des Willens, das höhere Geheimniß beginnt, das sie mit Ergebung anzuerkennen und dem sie sich zu beugen haben. Dies für den Einzelnen Incommensurable, das sie als untergeordnete Werkzeuge in seinen Strom mitleidslos fortreißt, dem sie, wollen sie nicht auf Wirksamkeit, ja auf das Leben selbst Verzicht leisten, sich nicht entziehen können, ist als lein das Schrankenlose und dies zur Darstellung gebracht zn haben, der eigenthümliche Reiz dieses Trauerspiels. letter Ausgang sollte wohl die Versöhnung des socialen Elementes mit dem politischen oder, wie wir es auch bezeichnen könnten, die Fortbildung des politischen Elements zum socialen, das Durchbrechen des politischen Formalismus und seine Er=

füllung mit tieferem sittlichen Gehalt sein und wir sind geneigt, die goldenen Worte des Gerichtsraths zu Eugenien, als diese bezweiselt, ob ein Gleicher ihr, der Erniedrigten, die Hand reichen werde, zum Kanon des Ganzen zu machen:

> Ungleich erscheint im Leben viel, boch bald Und unerwartet ist es ausgeglichen. In ew'gem Wechsel wiegt ein Wohl das Weh Und schnelle Leiden uns're Freuden auf. Nichts ist beständig! Wanches Misterhältnis Löst, unbemerkt, indem die Tage rollen, Durch Stusenschritte sich in Harmonie, Und acht den größten Abstand weiß die Liebe, Die Erde mit dem Himmel, auszugleichen.

#### IIL.

### Ramean's Neffe.

Wir hätten nunmehr den ganzen Cyklus der Arbeiten, in denen Göthe die Revolution zu verdanen suchte, vom Großfophta bis zur natürlichen Tochter hin gemustert, von der Copie des Französischen Hosselsens an dis zur idealen Verklärung solcher Justände, welche in der innern Käulniß und Parieiung eines Staatslebens seinem Umsturz voranzugehen pstegen. Von der Anschauung einer egoistischen, auf gemeinen Trug und Diebstahl ausgehenden Intrigue sind wir dis zur Anschauung des Schickals gekommen, welches dem Einzelnen dadurch bereitet wird, daß er einer Pariei angehört. Die natürliche Tochter ward 1803 zuerst gespielt und 1804 gedruckt. In diesem Jahr übersette Göthe einen Dialog von Dider ot: de neveu de Rameau, der ihm durch Schiller in die Hände kam. Wir haben Diderot's schon einmal erwähnen mässen. Schiller so

gut als Githe und Leffing waren eifrige Bereipeer beffelben. And Wilhelm v. Humboldt erwähnt seiner in ber Einseitung zu feinem aftheihaben Verfuth über Hermann und Dorothea anf bas Lebendste und betrachtet ihn als ein Muster für die Zerglieberung von Kunstwerken. Die Schilberung von Nas means Ressen scheint die Individualität bestelben ihren Gennts zügen nach ber Wirklithkeit entnommen zu haben. gen von Ense, dieser raftiose Bergmann im Schachte ber modernen Biographif, hat im britten Band seiner Vermischten Schriften, gleich zu Anfang, aus Cazotte und Mercier, Zeitgenossen Ramsau's, die Beschreibungen überseit, welche sto von diesem seltsamen Manne geben. Aus ihrer Bergleichung ethellt eine gewisse Portraitähnlichkeit der Otherotischen Zeiche mung. Diese war als Manuseripi nach Deutschland gekommen, vonn Diveroi's Arbeiton gehörten zu ben feinsten Genüffen ber litevarischen Gourmandise unserer Deutschen Großen. In Frankreich war dieser Dialog unbekannt. Göthe's Uebersetung ward in's Französische übersetzt und das Deiginal, worin sich mehre Eynismen sichben, die Göthe ausgemerzt hat, erst: später gevensti, vielleicht der einzige Fall, daß die Franzosen ein ihrer Alteratur ursprünglich angehöriges Buch exft burch Uebersehung sich haben aneignen müssen.

Göthe fügte in alphabetischer Folge Annierkungen hinzu, welche über bie im Dialog vorkommenden berlihmtesten Namen, über Pitron, Breron, Boltaire, Palissot und Andere einige Ausschunft geben, auch die Emstehung des Dialogs inmitten der sechstiger Jahre des vorigen Schulums wahrscheinlich mathen, allein auch wohl die Absicht hatten, das Deutsche Publicum über den Unterschied von Mittelmäßigkeit, Talent und Genie auszuklären. Es lag, wie Gervinus recht gut sagt, eine versteute Jutoleranz in ihnen.

24

ŧ

Die tiefere Bebeutung bes Dialogs berührt Githe nicht. In den meisten Schriften, die von Göthe handeln, wied dieses Werkes entweder gar nicht, oder mir obenhin erwähnt. vinus stimmt. Gent bei, der in diefer Uebersetung die Arbeit eines gefunkenen Autors erblickte. Was etwa nach an Menschenkenninis daraus zu schöpfen sei, das könne man besserians Tollhauss und Tribunalsacten lernen. Meine Herren, so verächtlich kann ein Werk von Diverot, bas Göthe zu : übersetzen und zu erläutern unternommen, ummöglich sein. Gervinus läßt sich auf Teinen Beweiß ein. Er stellt nur eine Behauptung auf. Er nimmt den Dialog nur psychologisch und moralisch und sollte ihn boch auch historisch betrackten. Hegel hat nach meiner Ueberzeugung die Stellung, welche diesem seitstem geiste reichen Product zu geben ist, zwerst und zwar gleich nach dem Erscheinen der Deutschen Uebersedung aufgesunden. In der Phänamenologie des Geistes, die 1807 erschien, S. 469 toms. men ein paar Stellen aus dem Dialoge vor, die mit Gänse füßen, jedoch ohne Angabe ihrer Quelle, eingewebt sind. Sieht man näher zu, so bezieht sich die gauze dort gegebene. Entwik kelung auf die Worgeschichte ber Französischen Revolution und speciell auf das Zeugniß, welches der Geist von sich in jenem Buche abgelegt hat.

Hegel schildert dort die Entsfremdung des Geistes von sich durch die Entwickelung der Macht als politischer und als. materieller. Die Staatsmacht wie der Reichthum erzeugen eine Ungleichheit des Lebens; der Amtlose und der Arme erscheintichnen gegenüber als der Abhängige. Sie selbst haben nur das allgemeine Selbst des Staates sich gegenüber, welches eben sowhl Aemter verleihen, als Güter spenden kann und dem sie daher ihrerseits schmeichelnd begegnen, dem sie sagen, daß es unvergleichlich sei, dessen Kamilienname gleichgüttig wird, welche

ches ste nur ben Herrn schlechthin nemmen. Sich selbst bes trachten jene Mächte als die ebelmüthigen, welche für das Gemeinwesen sich aufzuopfern bereit seien. Allein diese Sprache des loyalen Dienstes und der Schmeichekei hindert sie nicht an dem Rückhalt, da, wo sie ihren Vortheil nicht sinden, dem Ganzen sich zu entziehen und unter ver Klage, daß der Fürst vas Gemeinwesen gefährde, gelegentlich gegen ihn selbst mit Emporung und Abfall zu brohen. Dies ist die Feudalmonarchie. Allein mitten nnier diesen Mächten gestaltet sich unvermerkt eine andere, die der Bildung. Die Bildung fangt damit an, daß sie den Geist auch noch an etwas Anderes entaußert, wodurch er sich objectiv sich und Andern zur Erscheiunng bringt, sei es eine Kunft, sei es eine Wissenschaft, sei es das Talent anmuthiger Unterhaltung. Der Mensch gilt hier wicht, weil er eine politisch mächtige Stellung, ein Staatsamt, oder weil er großen Besth hat, sondern er gilt, weil er etwas vermag, weil er durch kat selbst etwas ist.

In der Ungleichheit der äußeren Macht erscheint nun aber der Gebildete von der Staatsgewalt und dem Reichthum abshängig. Sie sind seine Patrone, er ihr Client. Sie nehmen ihren Antheil an seinem Geist durch den Titel, mit dem sie ihn schmüden, durch die Mahlzeit, zu der sie ihn laden. Diese Abhängigkeit hat viele Grade.

Für ihre äußerlichen Gaben fordern sie Dankbarkeit. Der wisige Gesellschafter, der Gelehrte, der Künftler danken auch. Sie verherrlichen ihre Gönner. Allein in den Dank mischt sich das Gefühl der Empörung, danken zu müssen. Sie, die etwas vermögen, was dem mächtigen Mäcen, dem reichen Schusherrn versagt ist, sie sollen dafür danken, daß für die Manifestationen ihres Geistes ihnen ein Kleid, eine Pfründe, ein Mittagstisch, eine goldene Uhr oder Dose geschenkt wird?

Die Ungleichheit der Güter, welche man tanscht, ist zu groß, ist ohne Berhältniß. Die Clienten fangen an, zu ihren Partronen sich eben so zu verhalten, wie diese selbst zu dem Monnarchen. Sie reden zu ihnen die Sprache der Schmeichelet, worin sie ihnen die einseitigen Prädicate geben, welche sie als Subjecte haben könnten, wenigstens haben sollten.

Indem aber die Bildung als das Werk der Freihelt allmälig das materielle Haben an Interesse überwiegt, wirft ste sich von der einseitigen Entäußerung an die Sprache der Schmeichelei und an eine besondere Fertigkeit auf die Ertsennts niß ber Eigenthumlichkeit eines Jeben, ber Bilbung, die er sich gegeben, der Handlungen und Werke, worin er sie bargestellt hat. Es kommt barguf an, Alles, zu beurthet Ien. Man spricht mit Geist vom Geist. Es, wird gesprocken, um zu fprechen. Das Beuriheisen überragt endich: bas Hers Die Bildung Jemandes zeigt sich darin, wie er porbringen. zu urtheilen versteht. Im Urtheilen gleicht num bie Gesellschaft ihre sonstigen Ungleichheiten aus. Die Emponing bes gebilbeten Geistes gegen seine anbere Stellung, gegen seine Abhangigkeit in materieller Sinsicht, racht sich durch den Wis, mis welchem sie die Schwächen, Ungeschicktheiten, Kehler, Untugenden, Unwissenheiten Anderer kritistet. Aber dies Kritistren wied allgemein.

Die Sprache brückt die allgemeine Zerrissenheit, den Kampf der Widersprüche aus. Bon Alkem wird das Segentheil aufgewiesen; jeder Gegensatz wird in den andern verkehrt. In diesem Wirbel erschrickt das einfache, ehrliche Ben wußtsein, das gern an irgend einer Bestimmtheit als an einer bleibenden sessthalten möchte, denn Alles, wornach es greift, wird ihm unter den Händen durch die Krissk zu nichte gemacht. Dies Zerreißen aller Erscheinungen des Geistes wird zum

Spiel seiner Auflösung, durch welche ber Geist aus ber Entfremdung zu sich kommt.

Was mit der Frivolität in bemfelben verföhnt, ist einzig die Offenheit, mit welcher die Bildung ihre Widersprüche ausspricht. Sie erwirbt sich badurch eine Art Unschuld. macht Alles lächerlich, aber sie verschont auch sich selbst nicht mit ihrem Hohn. Sie befriedigt sich eben im Urtheilen. Das Große, Wahre, Schöne und Gute zu fassen, ist nicht ihre Sache, wohl aber es zu beurtheilen. So resultiri endlich ein neuer Begriff der Mong, nämlich sie nicht mehr in etwas Besonderes, in eine Kunst oder Wissenschaft zu seben, sonbern in das Gelbstbewußisein, welches ben Beift als sein Wefen erkannt hat und seine Erscheinung so gut, als die Erscheinung der Anvern an dem Geiste selber ironisch mißt. Ges bildet heißt nunmehr dersenige, der die Freiheit als das Wesen des Geistes erkannt hat. Die Frivolität nimmt aber die Freis heit vorerst nur von der Seite ihrer subsectiven Unendlichkeit; viesen Frrihum wird sie später mit dem Tode der frivolen Subjecte bußen muffen, wenn die Guillotine unerbitilich alle Ungleichheiten, welcher Ari sie sein mögen, mit dem brutalen Eisen nivellket.

Das ungefähr ist der Gang, den Hegel am angeführten Orte nimmt, nur daß ich mir erlaubt habe, was er in der Form einer ausstührlichen und rein speculativen Erörterung darsstellt, in der Kürze und mit weniger abstracten Ausdrücken zu sagen. Sie werden, wenn Sie selbst eine nähere Vergleichung anstellen, sich überzeugen, wie sehr Hegel auf jenen Dialog Rückscht genommen hat, denn es kommen sogar nähere Verstimmungen von dort angeregten Vegriffen vor, z. B. des Vergriffs Espèce.

Ramean's Resse ist num zuvörberst ein Proletarier. Er ermangelt östers sogar des Obdachs und geht dann in eine der Borstädte, wo der Kutscher des Herzogs von Soudise oder ein anderer so mitleidig ist, ihm neben seinen Pferden ein Lager auf dem Stroh zu gönnen.

Aber dieser Proletarier ist auch ein sehr gebildeter Mensch: Vor allen Dingen versteht er Musik. Er ist der Resse bes großen Rameau, bessen Oper die Lullische verdrängt. Er gibt Unterricht und weiß so gut als ein Anderer die Idiotismen seines handwerks. Darunter versteht er die Scheinkunfte, dem, was man treibt, bei den Andern ein Ansehn zu schaffen. Weil ein solcher Iviotismus in seiner Manier sich abnust, so muß dieselbe wechseln. Nameau schildert z. B. den Unterschied wie er sonst und jetzt in Clavier Stunde gegeben. Sonst soi er leicht, klatschsüchtig gewesen, habe aus allen Häusern, in benen er verkehrt, der Mutter die Reuigkeiten zugetragen, dann etwas gespielt, dann Mademoiselle etwas spielen lassen, dann ihr die Finger zurecht gesetzt, sogar getadelt, dann aber der Mutter, die in seinen Tadel einstimmte, doch zu verstehen gegeben, wie es nur auf Mademoiselle ankomme, vortrefflich zu spielen u. s. w. Das habe man eine Stunde mit Begleitung genannt und beim Fortgehen habe es geheißen, er sei boch als Nunmehr aber erscheine er mit sinstern Mienen, werfe den Muff hin, sei einsplbig, sehe nach der Uhr, thue ets lig, weil bereits die Herzogin so und so und die Gräfin so und so auf ihn warieien, die er auch unterrichte. Das sei natürlich nicht wahr, allein es gehöre zu den Idiotismen seis nes Handwerks und jedes Metier habe solche Idiotismen.

Mit bewundernswürdiger Kunst schildert Rameau's Resse das System der Schmeichelei, mit welchem er die Großen und Reichen dupirt. Sie füttern ihn und er unterhält sie und der Herr und besonders, was die Brau vom Hause sagt, und wört es die größte Albernheit, es wird als geistreich applaudirt. Sich selbst musse man nur als einen Bewunderer und Lustigmacher auschen. Freisch sei er einmal so unglücklich gewiesen, and eines Menschenverstund zu haben und der gnädigen Jerrschaft zu wödersprechen. Was, habe es da geheißen, das untersieht sich, auch Berstand haben zu wollen? Fort mit dem Unverschämten aus dem Hause! Und solch ein Thier hat man gefüttert? Rameau's Nesse versimwört es, gegen solche Warren se wieder Verstand zeigen zu wollen, denn wie gut hatte er es nicht in senem Hause, was die Mittagstafel betrifft.

Sein Troft sind die Positionen. Darunter versteht er die Denanthigungen, welche Jedem durch seine. Stellung in der Gesellschaft: aufgenötzigt seien, wolle er anders gewisse Triebe, Reigungen, Begierden befriedigen, wolle er seinen Shrgeiz stillen, seine Macht erweitern, seine Wollnst kipeln. Die Positionen sind die Rache der Berhältnisse für die Erniedrigungen, welchen der Einzelne sich unterwerfen und. Er kann sicher sein, das der; gegen den er sich zu beugen hat, seinerseits ebenfalls zu Demuthshandlungen gegen Andere sich wird entschließen müssen. Der Minister habe seine Wosttion vor dem Kösnige und der König selbst könne in Lagen kommen, wo er der Position nicht ausweichen könne. Bei diesem Capitel erzacht sich Diderot in Anseichen könne. Bei diesem Capitel erzacht sich Diderot in Anseichen sone Wostionen, zu denen das Maitressenwesen auch die Wächtigsten im Staat zwinge, in Conismen, in welche Göthe ihm nicht gefolgt ist.

Die Einwürfe, welche Diderot dem Neffen Rameau's macht, daß er ein Gemälde der Verworfenheit male, beautworztet derselbe mit der Frage, ob er denn nicht wisse, daß so der ganze Haf und die ganze Stadt sei? Ob denn nicht diese

Sucht, veich zu werden, um prächtige Zimmer, reiche Aleider, töftliche Speisen, reizende Abeine, Wergnügungen, schöne Weise der und einen Haufen von sprichelleckensschen Schwier um sich zu haben, das Ziel aller Anstrungung sei? Do nicht die ganze Enziehung darauf abzweite, dem Menschen den Wenth des Getides bes begreislich zu machen, denn, wenn man nur reich sei; so könne man Alles genießen, so dürse man sich Alles erlauben und es komme auf nichts weiter au? Do nicht der allges meine Vertug in der Gesellschaft organissirt sei? Ob die Alles erlauben seine Vertug in der Gesellschaft organissirt sei? Ob die Alles erlauben seine Vertug in der Gesellschaft organissirt sei? Ob die Alles erlauben seine Vertug in der Gesellschaft organissirt sei? Ob die Verlichkeit im Grunde durch einvas Anderes, als den Gesellscheiterieb, zusammenhänge? Ob dieser nicht die Ursaser des Ganzen sei?

Diberot's Einwand von Seiten der Tugend und Philosophie gilt ihm nichts, denn Philosophie sei nur für die Philosophen, Tugend nur für die, welche Geschmast darun sänden: Er mache diesen Anspruch nicht. Die Appellation aber an das Baterland ist ihm lächerlich, denn vom Nordpol die zum Südpol erblick er nur Typannen und Scluven.

Die musikalischen Eruptionen, in welchen Ramean's Neffe bei seinen Anseinandersehungen sich ergeht, die minische Bersfünlichung, mit welcher er Alles malt, was er von den Läscherlichkeiten der Gesellschaft, von den Ränken und Pfissen der Einzelnen, von den Künsten der Verführung, von den Annigas sungen der Espècen erzählt, sind eine der glänzendsten Seiten dieses Dialogs, in die wir ihm jedoch hier nicht folgen können. Ich wollte Ihnen nur zeigen, wie tief Diderot darin den Absgrund der Verworfenheit durchblickt hat, den die Gesellschaft in sich ausgehöhlt hatte; nur zeigen, daß das Hohngelächter, mit welchem Nameau's Nesse sich selbst als unwissend, saul, untauglich, gestäßig, schlemmig und viederträchtig schlivert, seine Schamlosigseit mildert; daß die Klarheit, mit welcher er die

Jerrissenheit von Geistes in allem thren Widersprücken anschauet, vor Bereath wird, daß ein so seiner subjectiven Freiheit selbst gewisser Geist, wenn er in der Bewegung der Kammuskelu den Zweisen Leines Ledens zu erfüllen vorzidt, den größten Betrug gegen sich selbst andübt und daß ein solcher Proletarier mit seiner Gleichgültigkeit gegen den Tod einer Nevolution lächelnd entgegengehen nuns. Diese Andersungen werden, hoffe ich, hinreichen, um darzuthun, daß Göthe mit der Ueberssehung dieses Dialogs nühts seiner Unwärdiges vollbracht, sow dern darin einen wichtigen Beitrag zur inneren Geschichte Frankseichs vor der Revolution, den Codex seiner socialen Zevrissenheit gegeben habe, wie sie noch mit den Rosen heiteret Geschichte, übermücksigen Scherzes überstreuet war.

# TL.

### Göthe, Schiller und die Xensen.

Wir könnten, nachdem wir in der Uebersetzung von Rameaus Ressen noch den Nachzügler der auf die Revolution bezüglichen Arbeiten Göthe's kennen gelernt haben, nunmehr zur dritten Epoche dieser zweiten Periode übergehen, müßten wir nicht für die vollständige Schilderung der zweiten Epoche berselben noch einmal zurückgreisen. Wir sahen nämlich, daß Göthe durch seinen Aufenthalt in Italien als Künstler und als Mensch zu dersenigen Höhe der Bildung und des Genusses gelangt war, wozu seine Individualität überhaupt ihn besähigte. Er war, indem er die Iphigenie dichtete, relativ sertig und, indem er die Anschauung des südlichen Lebens in sich aufgesindem er die Anschauung des südlichen Lebens in sich aufges

heit vergessen hatte, auch als Mensch gesättigt, so daß er bei der Rustlehr das größte Bedürsniß empfand, sich nach allen Seiten hin behaglich sortzubilden. So wäre nach menschlichem Ermessen nicht viel mehr aus ihm geworden. Da kam die Französische Revolution und zwang ihn zu ganz neuen Borzstellungen. Weberwillig mußte er an dem ungeheuren Phänomen zu neuen Ausschlingen von Welt und Menschen sich emporarbeiten. Wer es ward ihm auch die Wohlthat zu Theil, sier diese Spoche in Schiller einen würdigen Freund zu sinden, bossen Abeilnahme ihn über die Zeit wie über sich selbst aufstätzte und zu höheren Stusen enworhob. Die Wechselwolltung mit diesem müchtigen Genius bereitete ihm eine neue Jügend.

Wir sind es jett schon gewohnt, auf Göthe und Schiller als auf ein Dioskurenpaar -an unserem literarischen Himmel hinzublicken. Die Thatsache, daß sie so lange in gemeinsamer Thätigkeit wirkten, läßt uns, welche Schwierigkeiten dabei zu überwinden gewesen, leicht vergessen. Und doch war eben die Hauptschwierigkeit sogieich, daß sie so gewaltige Beister, denn das Genie in seiner Eigenthümlichkeit ist selten geneigt, auf ein anderes, welches berselben Kunft oder Wissenschaft angehört, sich mit Hingebung einzulassen. Weil es ersinderisch, weil es productiv ist, steht es unmittelbar in einer gewissen Einfamkeit da. Weimar selbst war der Schauplatz von Spinpathieen und Antipathieen solcher Art burch Herber. Wieland wurde burch eine ghickliche Bonhommie und leichte Fronte Herr solcher Berstimmungen und trug zur Bewahrung eines harmonischen Berhältnisses am vortigen Musenhof mit Aufopferung bei. Sind große Genien, die gleichzeitig auf bemselben Felde arbeiten, räumlich von einander in weiterer Ferne getrennt, so erträgen

sie einander viel eher, als wenn sie personlich in udchster Euge sich berühren.

Es hatte lange gedauert, bis Göthe und: Schiller sich perfönlich einander näherien und es war ein physikalisches Des spräch, bei welchem sie zuerst gegenseitig mehr erwarmten. Als ste sich fanden, war jeder schon seines Ruhmes süher. einer Rivalität deswegen konnte kanm noch die Rede seine Was sie aber tiefer vereinigie, war ihre große Verschiebenheit, wodurch sie sich in vielen Stücken ergänzten. Göthe war, wie er sich selbst nannte, eine realistische Ratur. Er ging von der Anschauung, von der Etfahrung aus und läuterte fie zum Begriff.: Schiller war umgekehrt eine ibealistische Ratur. ging von der Vorstellung, vom Gedanken aus und verdichtete die ideelle Conception mit der seltensten Kraft der Phantasie zur Anschaulichkeit. Göthe bewegte sich in großen Berhältnis sen als Staatsmann, als Hosmann, Schiller gelangte nur zu einem Professor und Hofraihsleben. Göthe berührte sich auf seinen vielen Reisen unaufhörlich mit allen Erscheinungen der Welt nach ihrer ganzen Breite; Schiller brachte ben größten Theil seiner Existenz im Zimmer zu und mußte vorzüglich aus Büchern schöpfen. : Er klagt in ben Briefen selbst an Göthe über die Mühe, die es ihn koste, sich Organe zu schaffen, um der Welt sich zu bemächtigen, um die Abstraction ihrer Bow stellung aufzuhrben. Dazu kam, daß Göthe eine kraftvollere, gesundere Organisation einzusetzen hatte, während Schiller eis nen großen Theil, seines Lebens: krankte und durch die Krankheit mehr auf sich, auf die Innerlichkeit gewiesen war. Ansehung der Forschung war daher Gothe unmittelbar auf die Natur, Schiller auf die Geschichte hingewiesen. Wirksamkeit für die lettere pflegt in der gewöhnlichen literaris schen Schilberung, bie man von ihm macht, auf die Aleinen

Abhandlungen, auf die Geschichte des Abfalls der Abeberlanden und die des dreißigsährigen Krieges beschränkt zu werden. Wie dürfen aber nicht vergessen, daß er auch außerdem durch lles bersesungen aus dem Englischen und Französischen sehr ihätig gewesen ist. Endlich in Anschung der Form mußte Göthe durch seinen Nealismus sich mohr zu einer epischen, Schiller mehr zu einer dramatischen Behandlung der Poeste geschickt fühlen; seuer mehr zu einer Darstellung des Gemüthes, zu einer Situationsplastif, dieser mehr zur Darstellung der That, wie sie aus der Macht des Gedankens sich erzeugt.

In hieser Beziehung ist bas Berhältnis beiber Dichter war Philosophie sehr charakteristisch. Das Gbihe mehr von tweselben verstand, als die schmimeisterliche Besangenheit ihm suweilen zugesteht, haben wir früher: gesehen; allein sie war ihm für seine Production nicht Bedürfnis, denn die Wirkung, die er in Spinoza für sich suchte, war nur eine sittliche. Ihr Schiller hingegen war die Philosophie ein Bedürsus, aus ihr seiner Dichtung den tieseren Gehalt zu geben. Kanit's Transcendental Idealismus, der für die Bescheinheit der theocetischen Vernunft, innerhalb der Erenzen des Verstandes bleiben zu müssen, der praktischen Vernunft um so mehr die unbedingte Causalität zuertheilte, erhöhete seine postische Production und gab ihm für seine Poesie der That den willsommensten Stossi Die Unendlichseit des freien Willens war sein Lieblingsthema.

Weise ergünzten, so folgt darans doch nicht, daß sie zu einer gemeinsamen Thätigkeit hätten gelangen müssen, weil eben die Krast des Genies dasselbe eber isolirt, als verbindet. Wir müssen die Heres Verhältnisses anch auf die sittliche Lautenkeit in ihnen zurücksühren, mit der sie einander begegnezten und die gründlichste Achtung vor einander hegten, so daß

alle Bersuche, sie zu verseinden, woran es gar nicht sehnte, schriterten und Göche auch nach: Schiller's ihne überans schmerzlichen Tode ihm seis die zärilichste Freundschaft widmete.

Da ste nun in ihren Studien und in der Akhtung theer poetlichen Hervorbringungen auseinandergingen, so blieb als bas Gebiet genneinschaftlicher Thäligkeit bie Kritid zurud, benn das Theater, weiches sie in Weimar enger mit einander verknüpfte, können wir boch auch wohl zur Kritik rechnen. In bem Briefwechstl, ben sie mit einander führten, und in welchem auch der Widerschein ihrer Gespräche exthalten ist, sehen wir fie hauptsächlich bemühet, über bie Begelffe ber Epit, Lyelt und Dramatik, über Prosodie und Metrik, über ben Unterschied det entifen und mobernen Dichtfunft ins Reine zu kommen. Sie haben barin die Grundlagen einer neuen Poeisk gegeben. Dies ser Inhalt macht jenen Briefwechfel so interessant. Es haben weiter auch Andere ihre Briefe bruden laffen, sogar Briefe über den Göche s Schillerschen Briefwechset - allein sie find nicht gelesen worden, abwohl sie, für sich betrachtet, von einer ähnlichen Tendenz ausgingen. Ich erlimere z. B. an den Briefwechsei zwischen Immermann und Michael Begr. Was ka deselben einander auch Schönes und Lehrreiches sagen, wit werden das Gefühl nicht los, daß ihre Correspondenz dech mit die von Spigonen ift. Der schöpferische Hanch, ber aus ben Briefen und selbst den kleineren Billetten von Gothe und Schiller uns entgegenwittert, seelerregend, prophetisch, die Ges heimnisse der poedischen Werkstatt offenbarend, aus der Wirrniss ber Welt zum Ibeal und zurückleitend, schwebt nicht barüber.

Söthe und Schiller wußten, was ste gethan hatten und fanden sich daher nicht selten durch die Gleichgültigkeit des Publikuns, besonders aber durch die Gunst beleidigt, welche dasselbe für die Mittelmäßigkeit verschwendete. Die Protection

berfelben ist in Deutschkand burch bie politische Zerspaltenheit der Nation außerordentlich unterflüst. Gegenwärtig, meine Herren, ift es in dieser Beziehung schon um Bieles beffet ges "Wir haben im der Exparding unseres Nationalbewußiseins in der That große Fortschritte gemacht. Die Täus schung über eine auspruchsvolle Mittelmäßigkeit, die mit bleus dendem Rimbus nach Außen hin auftritt, kann jest nicht mehr so lange dauern, als früherhin, wo jedes Stantchen und sebe Proving, jedes Städichen und jeden Coterie mit Selbstgefälligs keit in ihrem Gelehrten, ihrem Porten, ihrem Bhilosophen fich bespiegelte. Wir haben nim schon öfter bie Etfahrung gemacht; daß Berühmtheiten, welche sich künstlich emporgeschroben hatten, sich schon nach Jahresfrist wieder vergessen sehen mußten, weit ste eben nur Mittelmäßigkeiten waren und bie Nation nicht nochhaltig zu fesseln vermochten. Wine besordere Stüte bei Mittelmäßigkeit sind bei uns in Dentschland von jehet die Zournale, besonders die eigenklichen Literaturzeitzungen gewesen! Die Rücksichtnahme auf die Celebritäten, von benen man einen Beitrag, ethalien hat oder zu exhalten nur hofft, oder beren Billigung und Empfehlung man schon als ein großes Glück ansieht; und die Maserei, jedes Buch des Meßkatalogs, da es denn doch einmal herausgekommen, zu besprechen, verderben das freie und nur auf die höchsten Forderungen und die höchsten Muster gerichtete Urtheil. Eine Erbärmlichkeit steht der andern bei. Jeber hat denn am Ende boch auch etwas gethan, je ber hat; nach Kräften, seinen Beitrag gegeben, jeber hat es mit der Literatur auch durch das Unbedeutende, was er gibt, gut gemeint; jeder erwartet von seinen Recensenten billige Rachsicht und seber ordnungsmäßige Recenfent schribet von einem Autor, mit bem er nicht zufrieben sein kann, boch ente weder mit der angenehmen Erinnerung, früher schon Bessers

von ihm gelesen zu haben, ober mit der Hossung, zumal er ihn nun belehrt hat, bald wieder Bessers von ihm zu sehen. So tolerant aber die Mittelmäßigkeit gegen die Mittelmäßigkeit ist, so intolerant ist ste gegen das Genie. Sie haßt daß selben eigentlich als ihren Erbseind und macht ihm das Leben mit ihren stereotypen Känsten des Ignorirens und moralischen Werdächtigens, namentlich aber des Vergleichens mit schon anserkannten, verstorbenen Größen sauer, die dasselbe sich zum "marmornen Ruhm" durchgekämpst hat. So weit waren das mals Göthe und Schiller noch nicht und so entschlossen sie sich dem, einmal "eine Hasenjagd" anzustellen.

Dies literarische Treibjagen veranstalteten sie in den Aensen.
Botivkaseln sind Weibgeschenke der Menschen an die Götster; sie werden in den Tempeln aufgehängt. Xenien sind.
Gastgeschenke des Wenschen an den Menschen.

..... Der Rame beutete baher schon au, daß die Kritik scharf auf den Leib dringe. Es ist seit Lessing und zwar mit Recht, als Grundsatz augenommen worden, daß die literarische Kritik stadt, auf die Perfonlichkeit eines Autors nur infoweit einlassen blitfe, als er dazu in seinen Schriften selber das Material liefert. Was der Herr Autor für ein Privatleben führt, geht die literarische Kritik gar nichts an. Sie hat sich nicht barum zu kummern, wie es ihm in feinen vier Pfählen mit Frau und Kind, mit Gefinde und Rachbarn ergeht, ob er Schulben hat ober nicht, ob. er Wein trinkt, Karte:spielt, fromm ist unf. w. Dieser ganze Wust, mit welchem die Klatscherti. sich unterhält, muß von der Kritik fern bleiben. Sie hat die Personlichkeit nur insoweit vor ihren Gerichtsbof zu ziehen; als sie selbft; durch den Deuck die Acten dazu liefert. So, weit aber kann, ste auch gehen. Schiller und Göthe. hatten genug von der elenden Frankaserei der sentimentalen Epoche. zu leiden gehabt,

vie sich aus dem Gequängel mit ihrer lieben Person ein Jauptgeschäft machte. Als sie num das Halbe, Seichte, Perside, Jochmuthige, Abgeschmackte, Platte, Verräcke und im höhern Sian Unsittliche in so vielen Autoren, auf Grund ihrer Schriften, ohne Schonung in den Kenien duckegten, schrieben die Geteossein über solche barbarische Antastung laut auf. Die Lie teraturzeitungen, die Kantianer, Reichardt, Rievlai, die Stollberge, Kotzedue und Issland, die Puristen, die Telnologen, die Frommen, Alles schrie über die Granfantseit auf, während von allen diesen Seiten her Güthe und Schiller Jahre lang misshandelt und ihnen die gewöhnlichsen Schriftsteller vorgezogen waren.

Die Tenien brannten wie Congtevesithe Raketen ber Eitelleit bis auf den Anochen. Ihre Wirkung war unbeschreibe lich, denn, mit Ausnahme seiner eigenen lieben Person, fand man schabensvoh in Betreff der Andern, die auch mit einem Monodificion bekacht waren, den Pfell des Wies scharf und geverkt zuiressend: . Göthe hatte schon mit seinem Anthell an. den Frankfurter Angeigen einmal eine ähnliche Opposition des Genies gegen die Anmaahungen und: Verkehrtheiten ber Mittelmäßigkeit erlebt. Auch Bahrotis Kirchen- und Keheralmas nach auf das Jahr 1781 hatte einen anglogen Effect gehabt. Aber die Anien überhoten viese Erfolge. Die Kraft, mit welk cher sie Die Widersprüche der Autoren zelchneten, richtete eine literarische Revolution and Es sind später viele von den Wendungen der Genien in die literarische Polemik der romantischen Schule übergegangen. Auch hat es nicht an Nachahmungen: gestehlt. Die Reaction: selber bediente: sich sogleich der von: Göthe umd Schiller erschaffenen Manier und verehrte ihnen. ein Körbchen voll Stachelrosen, die Keniphoren, ein kleines Mespräsent u. s. w. Die Gothaer Zeitung fing merst bie

Bolemik an, war sedoch so ungeschickt, zu großem Ergößen der Dichter in ihrem Monodistichon erst den Pentameter und dann den Heramoter zu bringen. Githe, der den Einfall zu den Kenien zuerst gehabt hatte, sall diesem Sturm mit kühler Ruhe zu. Es war ihm ganz recht, daß die Lumpe sich ärgerten. Sein objectiver Unwille hatte ihnen das Gesühl ihres Nichts geben wollen. Schiller dagegen, dem man im Publicum die Rolle des Versährten zuschried und dessen Kenien an epigrammatischer Wärze die Göthe schen übertrasen, soll unmuthig und verstimmt geworden sein.

Wie sehr die Zeiten sich allmätig geändert haben, können wir daran ermessen, daß von den Kenien die auf die Hallessen Jahrbücher hin keine ähnliche Bewegung dagewesen ist und daß diese letzteren viel größere Wittel in Bewegung sehen mußten. Sie erinnerten besonders auch wieder an die Ueberseinstimmung der Person des Autors mit seinen Werken und wirkten, devor sie sanatisch wurden, vorzüglich durch ihre Charakteristis der Deutschen Universitäten. Biele Prosessoren erstaunten, daß nicht blos von ihren todten Büchern, sondern auch von ihrer Persönlichkeit, von ihrem unmittelbaren Einstuß auf die Jugend, von ihrem Verhältniß zu den Aufgaben des Staats und der Kirche össentlich sollte die Redersein dürsen!

Diese Explosion kann und ungefähr die Bewegung vergegenwärtigen, welche bamals die Füchse der Xenien, die Göthe
und Schiller mit Brandsackeln in den Schwänzen zusammenbanden, unter den Prosakornseldern der Philister hervorbrachten.

the first of the second section is the second

## Heinrich Faust und Wilhelm Meister. Die Faustsage.

Die erste Epoche ber zweiten Periode Göthe's war bem reinen Iveal gewidmet gewesen, so sehr, daß er im Tasso den Ibealismus des künftlerisch productiven Geißes selbst darzu= Die zweite Epoche zwang ihn burch die stellen uniernahm. Ueberraschung mit der Revolution, den Sinn der Geschichte in ihren Wandelungen sich klarer zu machen und das Ungeheure doch auf ein Maaß zurückzusühren. Die britte Epoche endlich Weß ihn zum Reinmenschlichen selbst vordringen. Richt fowohl die sanste Wellenkinie der ideakischen Schönkeit, das verklärte Musterbisd ber classischen Knustproduction; nicht die Ensräthselung der historischen Sphinx ver Fendalnwnarchie, die sich vor dem Ausspruch der unveräußerlichen Rechte ver Menschheit in den blwigen Abgrund des Terrorismus hatte ftürzen müßfen; sondern die absolut humane Bildung wurde immer mehr das Problem, deffen ausführlicher Darstellung er sich zuwandie. Da der Geist nur ist, was er thui, so wollte er bis That barstellen, burch welche ber Geist, alle Enifrembung von sich werfend, wirklich Geist ist, die That der Befreiung. Diese That stellte er in einer Doppelform dar, wie wir schon frühre angegeben haben, nämlich als die Entzweiung und Berschnung der Wissenschaft und der Kunst mit dem Leben. bieser Gestalten geht von der Ungenüge des Wissens zur Erfahrung des Lebens über, um von jeder Stufe, die sie beschreitet, boch wieder in sich selbst, in den Begriff ihres Bewußtseins zurudzukehren; die andere bieser Gestalten geht von ber Ungenüge bes Lebens zur Umgestaltung besselben vom ästhetischen

Standpunct über, um zur Erkenntniß zu gelangen, daß die ers kreite Schönheit des Lebens nicht als ein holder Schein, und als der Eruft der Freiheit zu verwirklichen sei, weshalb den Künstler mit Andern sich gesellen und das Handwerkzur Kunsterheben nuß, wenn er anders alle Gemeinheit des Lebens verstilgen will.

Iene Sestalt ist Feinrich Faust, der Philosoph, diese ist Wilhelm Meister, der Schauspielbilettant. Es sind Zwillinge, die, von verschiedenen Standpuncten ausgehend, endlich zu den nämlichen Resultaten gelangen.

Bon benselben ist die Gestalt des Faust auf das Albseistigste durchforschi. Die Erlänterung ist in ihrer Breite auf manchen Puncten bereits die zum Ueberdruß der Erschöpfung gekonunen. Der Meister ist dagegen noch seht zurück und erst die sociale Atteratur der letzteren Jahre hat sich untwillkürlich mehrsach seiner erinnern müssen. Der Scenerie nach gehört der Faust dem Uebergang aus dem Mittelalter in die moderne Jeit, der: Meister dieser selbst im Uebergang von der Orthodorie zur Ausklärung, von der ständischen Corporation zur freien Association an.

Wenn von Göthe's Poesse die Rede ist, so psiegt hers kömmlich das Besprechen seiner Faustdichung als eine ganz besonders wichtige Angelegenheit hervorgehoben und ein eigener Anlauf dazu genwamen, auch eine ganze Anzahl kanonisch ges wordener Sentenzen daxaus eitirt zu werden. So, meine Hersen, können wir aber nicht verfahren. Wir müssen die Fauststragöbie symmetrisch mit den übrigen Werken behandeln. Sie darf sür und keinem Umfang einnehmen, der nicht mit dem Maaß, das wir den übrigen Dichtungen eingeräumt haben, in Verhältnis stünde. Zunächst werden wir auch nur den ersten Theil der Tragödie behandeln, denn den zweiten müssen wir

bis an das Ende aufsparen. Ift sein Plan freikeh auch schon viel früher entstanden und müssen wer ihn in dieser Hinsche für die Organisation des Ganzen, auch setzt schon, derücksichtigen, so ist er doch in seiner Ausgestaltung mit Gäthe's Leben selber fortgewachsen und in der That als sein letztes Vermächtnis anzusehen.

Bei der Unermeßlichkeit der Faustliteratur, die durch Mar= mier und Henri Blaze nun auch ins Französische übetgreift; muß man, sich vor Verwirrung zu schützen, die Sage selbst, ihre poetische Composition und ihre Deutung unterscheiben. Die Verschiedenheit der letzteren hat die Literatur besonders chaotisch gemacht. In dem Streit der Ausleger ift nämlich um eine boppelte Richtung gekampft worden. Die einen, wie Göschel und Hinrichs, haben Alles aus ber Ibee, bie andern, wie Weisse umb Gervinus, haben Mes aus ber Geschichte des Dichters und des achtzehnten Jahrhunderis er klären wollen. Sie sind beibe berechtigt, dürsen: sich aber nicht ausschließen. Die speculative Interpretation bark nicht so weit gehen, die Gestalten des Gedichts zu blos allegorischen Trägern von Begriffen zu verblasen, und die historische nicht fo weit, vie Elemente des Gedichts nur zur poetischen Beschreibung Göthe'scher Lebensstufen zu machen. Daß z. B. die classische Phantasmagorie der Helena im Dichter selbst ein Verhältniß zu seiner Italienischen Reise hat: wer wollte das nicht zugeben? Aber nun herauszuspinissiken, was aus ber Reise in biesen, was aus ihr in jenen Vers übergegangen, das gehört schon zu den Mistichkeiten und kommt: boch zuleht nur darauf hinaus, daß der Dichter sein Dichten allerdings auch einmal er-lebt hat.

Wollte man die Faustias nach ihrem ganzen Umfang illustriren, so würde man wohl nicht umhin können, auch die Darstellungen, welche: die bildende Kunst von ihr gemacht hat, zu berückstigen. Sind diese Darstellungen nicht auch Auslegungen? Sind die Zeichnungen eines Repsch, Cornelius, Scheffer nicht zu Typen geworden? Haben die wundervollen Tone, mit denen Kürst Radzivil den ersten Theil ausgestattet hat, und nicht ganz neue Schönheiten, namentlich in den Geisterchören, erschlossen? Ist nicht die theatralische Aufführung für die klare Auffassung der eigentlichen Dramatif der Tragsdie vom größten Erfolg gewesen? Hat Seydelmann?8 Spiel des Mephisto nicht die Anschauung dieses Damons von Seiten der Verschmelzung der höchsten Verstandesbildung mit einem wüssen Katurelement um ganz neue Blide in das instrumen dereichert?

Jest wollen wir uns zunächst zur Betrachtung der Sage wenden, sevoch nur so weit, als es für die Erkenntniß der Ive und ihrer Behandlung bei Göthe erforderlich ist. Auf das Detail kann ich mich gat nicht einlassen. Dies ist aber auch in den letzteren Zeiten so emsig durchgearbeitet, daß für die literarischen Anspielungen wohl noch kaum etwas zurück ist, sie literarischen Anspielungen wohl noch kaum etwas zurück ist, sie aftrologisch= magischen und die mythologischen wenig.

Hauptgebanken derfelben in eine unendliche Berzweigung hinein. Wir muffen uns aber auf die Angabe derjenigen Elemente besichränken, welche uns die Umbildung deutlich machen helfen, die von unserem Dichter mit der Sage für seine Idee vorgesnommen worden.

Die Elèmente det Sage sind einerseits die Magie, attiblisseits der Bund mit dem Bösen. Jenes steht auf dem Peldnischen Naturgrunde, bieses auf dem kitchlichen Boben des Mittelalters. Im Faust vereinigen sich beide.

But a second of the second

Das magische Element erschien im Wittelalter nach ben verschiedenen Sagenkreisen verschieden. Im Italienischen treffen wir noch auf den Virgilius, den die Bolkssage zu einem ahnlichen Taufendkünftler machte, wie die Englische ben Pater Im Deutschen sinden wir den Zauberer Elberich; im Baco. Kärlingischen den Zauberer Malegis, beides mehr heitere, gant lexische Wesen. Im Bretonischen tritt Merlin schon mit einem unsteriösen Hintergrunde der Drutdenweisheit auf. Der Tew fel hatte dem Reich der Erlösung ein anderes der sündhaften Bernichtung des Menschengeschliechts entgegenseten wollen. Er batte, indem er eine fromme Nonne im Schlaf überfallen, sich felbst einen Sohn zeugen wollen, der, als Antithese zum Sohn Gottes, mit der höchsten Intelligenz den teuflischsten Willen vereinigen sollte, eine Intention, die ihm durch die ausgezeichnete Frömmigkeit der Mutter Merlins vereitelt ward. Merlin ward der rettende Zauberer des Arturischen Kreises. Mit dem Major des Gralfreises, mit Klinschor, tritt die eigentlich gelehrte Magie hervor und durch seinen Conflict mit dem christ lichen Wolfram von Eschenbach auf dem Arieg zu Wartburg ber Gegensatz gegen das Christenthum. Als weiße war vie Magie erlaubt, erst als schwarze führte sie zum Bunde mit dem Bösen. So wurde sie im Zeikalter der Reformation dem Trithemius, Georgius Sabellius, Pavacelsus, dem Agrippa von Rettesheim u. A. Schuld gegeben.

Dies magische Element ist der eine Factor der Fausslage; der andere ist das Pact mit dem Teufel. Die Richtung dar auf, so daß der Bund die Höllensahrt involvies, tritt zuerst im Französischen hervor. Im Spanischen kommt es wohl zur Versuchung durch den Pämon, allein der Meusch wied gerettet und stegt über das Böse im Märtyrertode. Das Spanische Faustelement enthält den Uebergang vom Heidenthum

Christenthum. Calberon hat benfelben in zwei geistlichen Schauspielen dargestellt; in El Joseph de los Mugeres hat er eine Alexandrinische Philosophie Eugenia, im Magico prodigioso einen gelehrten Heiben Cyprianus auftreten laffen. Der Gang beiber Dramen ist sehr ähnlich. Engenie wird im Studiren durch das Nachdenken über die Worte: Nihil est idolum in mundo, quia nullus est Deus, misi unus, sum Abfall vom Heibenthum bewogen; Cyprianus durch Nachbenten über eine Stelle im Plinius. Er schließt auch schon mit dem Teufel einen Bund, weiß jedoch nicht, daß er der Teufel ift, sonbern hält ihn nur für einen großen Zauberer. Eugenie wie Cyprianus sterben zuletzt ben seligen Märtyrertob burch die Heiben. Den Untergang burch den Teufel hat die Spamische Sage in den Jendrio von Sevilla vertegt, der den Ursprung ber Don Inamsage enthält. Die auch von Molière im Jestin de pierre behandelt ist. Diese Sage ist in der meueren Zeit öfter mit ber Fnuftsage verflochien. Man hat die ihrer selbstgewisse Simulichkeit und Geistigkeit, den Maievictionus und Spiritualismus contrastiren wollen. Auch Grabbe hat dies versucht. Es ist sedoch auch ihm, bei allem Aufwarde von Phaniasie und Witz, nicht gefungen, durch solche Amalgemining die Energie der Hanst over Don Juansage zu potenzireng vielmehr ift bas Gegentheil erfolgt. Der Grund liegt darin, daß Fauft, da er sich in die Welt, in den Strudel ber Similichkeit stürzt, das Wesen der Don Juansage als -Moment in sich aufwintent, mithin Don Juan felbst als eine liberstiffige Berdoppelung erscheint. Und eben so ist Leporellv mit feiner Prosa und Komit und Kuppeltvirthschaft vereits im Mephisto vorhanden, also chensalls überflüssig. Es ist ein Beweiß ber gewaltigen Eraft bes Deutschen Geistes, daß er beide Sagen hat vollenben: können, die vom Faust durch Göthe, die

vom Don Juan durch Mozart. Um die Tiefen der Sinnilichkeit zu erschließen, ist die Musik mächtiger, als die Poeste, weil diese die Empfindung nicht, wie der Ton, direct, sondern nur indirect durch die Vermittelung der Phantasie ergreist. Die Schwelgeret des Gefühls in der Lust, wie im Schmerz ist nur der Musik völlig anszumalen möglich. Im Don Juan ist das Böse mehr Frechheit und leichtsuniger Unglaude. Der liebenswürdige Verführer empört und zwar durch seine Leichtfertigkeit, behält aber durch seine Tapserkeit, Männlichkeit und Kühnheit, mit welchem er sogar dem Geiste Widerstand leistet, umser Interesse. Mozart's Oper ist ein eben solches Meisterwerk, als der erste Theil des Götheischen Faust.

Doch zurück zu diesem selbst. Die Sage vom Bunde mit dem Bösen wurde zuerst von der Griechischen Legende dem Theophilus, Dekonomos der Kirche zu Abana, in der Mitte des sechsten Jahrhunderts zugeschrieben. Sein Schüler Euty dianus schrieb seine Geschichte zuerst nieder. Er hatte sich dem Teufel übergeben, weil sein Bischof ihm sein Amt genommen und der Satan ihm dagu wieder verhelfen sollte. Die Ronne Roswitha von Gandersheim brachte im zehnten Jahrhundert diese Legende in Lateinische Versez ihr folgte im eikften der Bischof Marbod von Rennes.: Aus. diesen Herametern übertrug sie der Mönch Gautier von Coinst, der 1236 farb, in Französische Reime und in demselben Jahrhundert dramatisirte ste Rutebeuf als ein Mirakelftück, welches sehr beliebt gewesen und, mit einer Uebersepung ind Menfrangiffche, im Thentre Français an Moyen age par Monmerqué et Michel, Paris 1839, p. 139-156 abgebruckt ist nachdem es bei uns früher nur burch ben Prosausung: von Ive Grand d'Ansty in seinen Contes et Fabliaux und durch die in Platidentschen Reimen im Mittelalter verfaste Bearbeitung, welche: Bruns

mittheilte, bekannt war. Bei dieser Legende ist die Hauptsache weniger der Bund mit dem Satan, als die Aufhebung desselben durch die Macht der Maria. Theophikus empsindet nämlich bittere Neue, mit dem Teufel sich eingelassen zu haben, und siehet die Maria um Erlösung an, die sich dann auch seiner erbarmt und den Satan, der sich aufs Aeußerste sträubt, zur Herausgabe des Vertrags zwingt. Im Französischen Mittelakter hieß daher auch die Legende schliechtweg le repentir die Theophike.

Aus biefen beiden Facioren, der Magie und des Bundes mit dem Teufel, ist die eigentliche Faustsage erwachsen, in welder ber Durft nach geheimer Wissenschaft und bas Bündniß mit bem Tenfel, um vier und zwanzig Jahr in weltlichem Genuß zu verpraffen, bie Haupizüge ausmachen. Fauft ist Doctor der Philosophie und studirt zu Wittenberg d. h. auf derjenigen Universität, welche die Wiege der protestantischen Theologie gewesen. Daß ein Fäust gelebt hat, der mit dem Erfinder der Buchdruckerkunst zwar mur den Ramen gemein hat, aber ein burch seinen Geift und seine Runfte imponirender Abenieurer gewesen sein muß, scheint keinem Zwei-Er foll aus Runblingen, jest fel mehr zu unterliegen. Rnittlingen, in Saswaden gebürtig gewesen sein. ... Daß er, außer in Wittenberg, auch in Krakan findit haben soll, tf eine vielleicht nur baburch entstandene Borstellung, daß es auch Blavische Zauberer in einer bem Fauft analogen Weise gibt, iwie wen Bohmen Zyto und ven Polen Twasburden. Die Beschichte des Faust ist zwerft 1587, von: Spies in Frankfirt a. M. gebruckt; an sie schließt sich Wibinanntsitn Hamburg 1599 érschienenes weitläufiges Buch der wahrhaftigen Histo rien von den greuhchen und abscheutichen Sunden und Lastein, anch ben vielen wymberbarlichen und seltsamen Gbenteuren, so

piel gehört noch immer zu den beliebtesten Stücken des Deutschen Puppentheaters. In der Literatur existirten von ihm lange Zeit nur einige Fragmente in einem Auszug, den Franz Horn in seiner Deutschen Literaturgeschichte gegeben hatte. Nunmehr besitzen wir durch Karl Simrock von Ganze, wenngleich nicht ohne einige Zuthat und Ueberseinerung.

In der Sturm= und Drangperiode warfen sich fast alle aufstrebenden Genies auf dos Fausthema. Auch Lessing pflegen die Literaturhistoriker neben Lenz, Klinger und Müller in diesem Betracht zu nennen. Lessing hat jedoch eigentlich nur einige Scenen des Puppenspiels aufgeschrieben. ihn baran wohl besonders die Steigerung fesseln, welche in der Beschwörungsscene der Geister von der Aeußerlichkeit zur Innerlichteit, bin ftatssiphet. "Fauft prift Die Beschrofnbigkeit Sie befriedigt ihn anfänglich nicht. Bei ber ber Geister. Schnelligkeit, welche der des Denkens gleich kommt, meint er, das sei doch schon etwas, allein erst bei der, welche so groß ift, als ber Uebergang vom Guten zum Bofen, findet er sich bestiedigt. — Lenz schried: mir: einiget Fragmente: " Müller's : Fauft blieb sebenfalls Fragment. Müller hielt fich mehr an das Genjewesen... Stin Faust hat Shulben gemucht und besitzt außer bem Hang: zu einem sinneberauschenden Prachtleben reine. Reigung zum Muhm die Wiffenschaft und Aunst. Mephistopheles rettet ihn aus ber Alemme, i worin vio Schulden ihn gefiniczt haben, befreiet tihnt aust bent Schaldshurm spid läßt-ihn später ber Liebe mit ber Königin wehl Aragonien pflegen : Die Schilbering der luftigen Studentenreitelischaft und der Indischen: Manichaer ist. Möstler am Besten zehungen, ber Halbgoit: Fauft am wenigsten. 313 Mephistopheites feit fehr ges . wissenhaft gegen benselben. :- Rachbem' zwölf Jahre üppiger Weltlichkeit verpræst sind, exinmert er ihn, daß er nur noch

wölf vor sich habe. Fank soll: nicht sagen, daß er ungewantt zur Hölle fahre. Der Teufel bietet ihm foger an, zurückzutreten, malt ihm aber das ärmliche Wesen aus, worin er ihn dann wieder zurücksoßen wolle und Faust schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, kann sich nicht zur Resignation :ers mannen und schleicht weinend ab. Ein Faust, welcher weint, weil er ein schlampiges Wohlleben, simmlichen Liebesgenuß aufgeben soll! Er ist kein Faust! — Klinger schwieb einen Abends und einen Morgenländischen Faust in Prosa. terem ist die Faustidee sehr verwaschen, in ersterem praktische Kritik hervor. Der mit dem Weltlauf unzufriedene Faust will, wie Karl Moor, die Welt verbessern. Er will den: Tugendhaften belohnen, den Bösen bestrafen. Der Temfel mit dem Ramen Levigthan muß ihm in diesem Streben beis stehen. Allein nun muß Fauft die Erfahrung machen, wie gerade das; modurch er den Berkehrtheiten ber Geschichte abhelfen, wohunch er die nach feiner Einstcht mangelhafte Weltardnung corrigiren wollte, in das Gegentheil ausschlägt, wie es die Benwirrung vermehrt, neue Unthaten vorruft und das Unheil steigert. Den eigenen Sohn muß er in Folge seiner weltrichterlichen Lauven am Galgen finden. Voll Beschämung ump er gestehen; daß, die Weltgeschichte die Thephicee sei mit Hohngelächter führt Leviathan ihn in die Hölle ab.

pang ihre Starke. Sie ist vollkommen orthobor, wenn sie auch burch bie subsective Freiheit, mit welcher sie den Faust von aller Anctorität lostetst, schon den Boden des Protestantismus beireten hat. Willer und Kinger streisen nun zwar den Wust der Geheinklinste schon ab, westen zum Theil das Puppenspielt ihnen vorangegangen war, allein sie veränderten doch noch weder den kraditionellen Chavakter des Faust noch des Teusels.

Göthe's Eigenthümlichkeit liegt bagegen ganz barin, baß er Fauft als Totalklät weber einseikg theoretisch, noch einseikg praktifch mahm, sondern ihn zum Repräsentanten ver men schlichen Gattung machte. Er verkundigte in felnem Drama bas Cvangesium des neuen Christenshums d. h. dessenigen, welches ben in Cheisti Leben angeschaueten Proces der Weltüberwirdung in die Geele eines Jeden ver senkt, daß er sein Gleiches thue und durch solchen Gruft ben Versöhnung, durch solche Macht ver Innerlichkeit Herr bes Schickfals werbe. Göthe verabsolutirte vas Bose nicht mehr. Er ließ ben Teufet unterliegen. Die Totaktat im Charafter des Fauft hatte num auch die Folge, daß das Bild det ganzen Welt sich um denselben als symbolischer Rester grups piren umste, eine Fille von Gestatten, wozu nur Dante's Romödie ein Analogon batbietet. Die Ueberwindung ber alten Orthodoxie aber machte nothwendig, daß Fauft gerettet, der Teufel also um seine Seele geprellt ward. Wir find jest schon baran gewöhnt, von einem zweiten Theil bes Fauft zu sprechen. Die vielen Fortsetzungen bes ersten, die noch immer sich nicht zu erschöpfen scheinen, sind nun schon ein Mitägliches. Aber fragen Sie sich boch auch hier, wer benn zuerst bie Ibee eines zweiten Theils gehabt hat? In der Antwort möffen Sie unferem Dichter bie Ehre geben.

1

Fanst stellt uns die Tragsbie ves Geistes selber bar. Richt mehr sind es einzelne Seiten seiner Existenz, wie das Politische im Egmont, die Liebe in der Siella, die Familienspietät in der Iphigenie, die Kunst im Tasse u. s. w., sondern die Substanz des reinen Geistes seiber ist es, die hier in den Kampf geführt wird.

An und für sich nämlich ist der Geist in seiner Absolutheit sich selbst ewig gleich. Gott an sich hat keine Geschichte. So seiern ihn die Engel am Eingang der Tragödie und preissen seine hohen Werke, die herrlich sind, wie am ersten Tag.

Aber der einzelne, endliche Geist muß Seschichte erzeugen. Er lebt sich aus der Gegenwart in die Zukunft hinüber und erschafft sich so eine Vergangenhest. Die Unendlichkeit seines Wissens und Wollens muß sich unaushörlich verendlichen. Von Woment geht er zu Moment, von That zu That, von Werk zu Werk. Indem er producivi, indem er seine Unendlichkeit beschränkt, vergist er sich. Hat er aber irgendwie eine solche Schranke gesetzt, so geht er auch über sie hinaus, dem seine Unendlichkeit wird dadurch nicht ansgestüllt. Von sedem besondern Inhalt des Lebens, von sedem Handeln, von jeder Beskimmitheit, die er sich gibt, tritt er wieder in sich zurück. Seine Freiheit überragt alle ihre Manifestationen. Gegen sie selbst ist Alles, was er Besonderes hervorbringt, ein Fragment.

Das ist die Tragik des geschichtlichen Geistes, durch seine Geschichte nicht befriedigt zu werden. Wie viel Berdruß und Dual kostet es den Menschen, die Nothwendigkeit begreisen zu lernen, daß er sein göttliches Wesen in der Entaußerung seines individuellen Ledenslauses zu einer besondern Endlichseit, zu einer Geschichte zu beschränken habe. Die Tragödie stellt Faust in diesem Widerspruch mit sich hin. Er bricht mit seiner Vergangenheit nicht nur, auch mit seiner Jukunst. Das

Drüben spil ihn wenig kümmern! Er reist sich los von allen göttlichen und menschlichen Mächten. Er stucht dem Glauben, der Liebe, der Hostinung, vormämlich aber der Geduld. Er will, ein Gott, nur Gegenwart. Da er aber vom Geise und der Kernunst sich weggewendet hat, so kann er zunächt Befriedigung nur im Sinnlichen sinden wollen. Er sest dem Teusel zur Bedingung, ihm die Wette gewonnen zu geben, wenn er semals in einem Augenblick Genüge fände und zu ihm saste: Verweile doch, du bist so school Dann solle der Zeiger an der Uhr seines Ledens fallen und die Zeit für ihn verbei sein. Faust ist der moderne Titan, der um die Gotts gleichheit seines Wesens kämpst.

eit seiner Freiheit in geschichtlicher Beschräutung erzeugen zu müssen, ist der Schmerz über unsere Verendlichung, über das Unwollsommene und Zerstückte unseres Wirkens rein. Er ist, wenn wir rüdwärts auf unsere nicht mehr umzugestaltende Vergangenheit bliefen, Wehmuth, wenn wir vorwärts schauen, Sehnsucht. Faust hat von vorn herein die Gewisheit, daß das Endliche — und nur ein solches vermag doch Wephisses du dieten — ihn nicht befriedigen könne, während der Teusel diese Wöglichkeit voraussest.

Aber bann erst wird unser Thun ein und mit und seibst entzweiendes, wenn wir und gegen das Wesen unserer Freiheit, gegen ihre Nothwendigkeit, negativ verhalten. Man kann sagen, daß gegen die Nothwendigkeit der Ratur die Freiheit die Wahrheit derselben ist, aber man darf nicht vergessenz daß die Wahrheit der Freiheit wiederum ihre eigene Rothwens digkeit ausmacht Faust ist im reinen Schmerz über die Ressultatlasigkeit seines Studirens noch unschuldig; indem er aber sein Wissen verabsolutiven will, indem er die

Beisterweit beschwört und sich ihr ungleich erkennt, indem er, die Manneshähe der Götterwärde nicht weichen zu leffen, fich zu vergiften im Begriff fieht, wird er icon base. Die Erinnerung an fein früheres kindlich glaubiges Leben, ber Klang der Ofterglosten, der Shall der Beber, die den Nech erstandenen feiern, richten noch einmal seine Weele, können sie aber nicht mehr denernd zurücksimmen. Der Glause ist für ihn verlocen. Er will den abstuten Gemis er will Wies genießen, was der ganzen Menschheit zuertheilt ift, verliebten Haß, erguidenden Berbruß. Hat er so sein Selbp zum Selbst der Memschheit arweitert, hat ar die Enschrung Miler zur seinigen gemacht, so ist er gleichgutig bagegen, am Ende auch, wie sie, zu zerscheitern. Im Hochgefilch feiner Selbstkraft getrauet er sich zu, in des Schissbruchs Knirschen nicht zu zagen. Dieser Absolutismus der Leeren Subjestivität ist nun schop das Böse. Mephisto wird nur zur äußern Erscheinung dieses inneren Vorganges und Faust ist mit ihm gleich Du auf Du.

Durch das Böse wird seine Entzweiung mit den göttlichen Mächten des Lebens zum wirklichen Widerspruch, der ihn zerreißt. Er wird schuldig. Er verführt Greichen, verursacht den Tod ihrer Mutter, tödtet ihren Bruder, läßt die Geliebte in einsamer Verzweislung zur Kindesmörderin werden. Die Rückschau auf diese so einfache als schaudervolle Geschichte muß sein Selbstbewußisein mit höllischer Pein erfüllen.

Wir würden mun, wie die alse Soge, Fauft zum Untergang reif sinden, hätte Göthe durch die Vermittelung des Werhfeldpholes ihn picht so zu halten gewußt, daß or sanmittelbar sies ar sich inicht mit Gemeinstheit ibestett. Diese Gemeinstheit Mi auf den Versellung dagegen. Por Teufel ehut Anmer

mehr, als er foll; ber Schlastrunk wich durch ihn zum Glet, der verwundende Stoß zum Monde, der Tausch der Hütte von Philemon und Bautis zum Kande. Das Böseleln Fause's ist durch den edlen Zug, der sich darin verschmilzt, moch der Erlösung fähig. Er geht nie darin auf, er hat nie seine Lust daran, was ihn selbst erst zum Teuset stempeln würde. Er läßt sich darauf immer nur ein, wie um eine Studie des Wessens des Geistes zu machen, und mitten in der Umgebung des Diabolischen, in der kanntballschen Bestialität von Auerbachs Keller, in der Herendische, auf dem Blocksberg, fühlt er sich understedigt, ja abgestoßen und ninunt die Wienz eines Beobachters un, der im Innersten diesem wüssen Treiben

Das Eble im Faust ist seine Streben nach Vollkommenheit. Dies Streben stürzt ihn zuerst dem Teufel in die Arme, allein es entwindet ihn auch wieder denselben. Faust vetirrt sich in seinem dunklen Drang, wie der Herr im Prolog es nennt. Er geht vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Das ist der erste Theil. Allein angelangt auf dem Punct der tiefsten Verselbstung, arbeitet er sich auch aus der Hölle durch die Welt wieder zum Himmel emport. Das ist der zweite Theil. Den, welcher strebend sich bemühet, können die himmlischen Mächte erlösen:

Und hat an ihm die Liebe gar Von Oben Theil genommen, Begegnet ihm die setze Schaar Mit herzlichem Willsommen.

Wenn man das Verhältniß der Sage: zur Limgestaltung, die Göthe damit vorgenommen, recht begreisen will, so nuß man die Umbildung zugleich als Fortbildung verstehen. Durch das Volksbuch, noch mehr durch das Puppenspiel, geht

eine gewisse Schwermuth Faust's hindurch, die ihn sogar so weit treibt; daß er momentan von Reue ergriffen, wird und mit Gebet sich zu Gott wenden will, in welchen Augenblicken Mephisto ihn aber zu ironistren und seine Rückfälle gum Guten gleichsam zu escamptiren versteht. Göthe hat diesen Zug mit seinem großen poetischen Instinct, festgehalten und zu einigen ber Mark und Bein erschütternoften Scenen gemacht, in, denen Die Rraft des Gemüths in Faust auch als ethischer Idealismus, gerade in dem vulcanischen Ausströmen der Berzweislung, den Frost des teuflischen Hohnes in das Richts hinschmelzen lassen. Aber Sithe hat, diesen Zug noch injensper, gesteigert. Er hat ihn zur Grundlage bestzweiten Theils, der Rettungsgeschichte Faufis, gemashi, Dies Moment, wagten wir oben als das einer neuen Religion zu bezeichnen. Die Ate Orthodoxie hatte noch die Lehre von der Ewigkeit, der Höllenstrasen und von einer außerlich historischen, mechanischen Wersehnung, weil sie das Bose seinem Ursprung nach auch noch außerhalb des Menschen, in ein-apartes viabalisches Subject, verlegte.

Diesen Mechanismus der Entstehung des Bösen, wie seiner Bernichtung, haben wie in unserer vermaligen Weltansschauftung aufgehoben. Wir glauben nicht mehr an eine Erkstung, die, so zu sußer und, aber auch nicht mehr an eine Erkstung, die, so zu sagen, hinter unserem Rücken und von Außen zu beseitigen vers möchte. Hegesenen und Himmel sind in unser eigenstes Selbst eingekehrt. Ieder von und, meine Herren, kann zum Teufel werden. Keine Frage. Aber seder von und, wie sehr er sich habe sallen lassen, wie tief er vielleicht gesunken sei, welch' frivoles Spiel er getrieben, in welchen Abgrund er sich verloren haben möge, seder von und kann sich wieder aufrassen, kann aus der qualvollsten Zerrüttung sich wieder zur Verstähnung mit dem Geist emporarbeiten. Dieser Glaube an

die wiberkandslofe Macht bet Wahthaften Beeifelt hat bei uns eine viel regfamere, Amlichere Bertverfung bes Bien an Ad, Wet zugleich, indem wir vie Erganische Ges nesis der Abnuemtikt des Basen richtiger eikennt häben, une größere Melde gegen die Bösen sem herborgebracht. Diese neue Religion ift das ensige Christenihum seiber, nat in Anem neuen Studium feiner weithiftoristisch Entwickes lung. Aus bessehen Beftebutigen unseter Beit wurzen dann, und seuft die Achtechte Sentimenkalität, dur der wir jest fo oft m der Auffanftling und Behandling des Bosen sieben, fit boch iffn Ende Ant Errichtut der erhabenen Bendenz des Sychenstynus, die Günde zu hapfen und die Sänder zu lieben. Diese ischere Selbstetenntiss der dutit des Christen Mum begründlichen Weltanschaueing; diese Manifestanisk unfeter gelseinsten und fichtorsten Rämpfe zwisten Wiffen und Glaub den, Wollen und Handelin, Sweben und Gelingen, Gutten und Bösein; diese Consussion amsetes wellichen Gelbstbewuste seins, wie 188 von allet inechanschen Austonicht sich loszemacht hat, um aus der Gelbstättomheit seiner ierrigen Währheit zu schöpfenz Beste Schilverung der Weltbestolkgung duck die uns kachläßig wirkente Benilhung um Besterung und Bewesseing: elle diese Geweiten, meine Zieren, find in dem Götheschen Faustyericht zu einer Wackt vereinigt, welche die Wilt noch auf Roige hin befruchten und mit fill inderenden Bildungsmant during and the following

the state of the s

and the second of the second o

•

The second se

## Fauft, Wagner und Mephistopheles. Das symmetrische Verhältnist des ersten und zweiten Theils.

Koust kann in seiner Tragif als der Reprosentant der Menschheit selber angesehen werden. Die dämonischen Gestals ten im Drama, wie Mephistopheles nebst seinem Anhang und Heleng, können als mythische Incornation ber Mächte seines Gemüthes gelten. Der Dichter muß in äusierlichen Geftalten für die Phantasie zur Anschauung bringen, was im Innersten des Geistes vor sich geht. Das Wernpurberuswärdige seiner Annk ift hierdei, daß er diese symbolische Projection als Fleisch und Blut zu Keiden, ihr das Schattenhafte, Profaische der bles sien Mlegorie zu nehmen gerpyst hat. Mephistepheles sagt und thut nichts, was wir nicht als von einem wirklichen Indisiduum hören und sehen könnten, was nicht, auch da, wo es ins Zankertolle abiert, noch die Korm der Maalität eines nas thelichen Geschens an sich hätte. Da, um die ganze Menschheit ihrem Mesen nach zu schiedern, das Gedicht zur Univers selität gedrängt wurde, so dephet es überall die Schranks der voganischen Glieberung zu zersprengen. Die Gesetze ber Poca de, wie eine Theorie threr Gottungen und Arten sie aufwstels den pflegt, fangen hier an, beziehungsles zu merden. test dieser Unendlichkeit, welche die Pulfe der Handlung schwellt; und und allen gewähnlichen Magfftähen entrückt, dieibt die Anschaumng, seibst sin Geheimmisvollen, im Mustischen, im Fragzenhaften, ja, ich möchte sagen, im Chaotischen, immer klar und fablich.

Faust als der ganze Mensch ist sowohl Realist als Idealist. Er hat das Bewustssein darüber. Iwei Seelen wohnen in seiner Brust, deren keine von der andern sich trennen will. Die eine sangt sich in derder Riebeslust mit klammernden Organien en der Erde sest, während die andere sich vom Dust zu den Gestloen hoher Minen erhebt. Wagner das gegen und Mephisto sind nur Realisten, jener, indem ihm die Schranke sein positives, dieser, indem sie ihm sein negatives Element ist.

Wagner, dieser "sekige Rester von Leinwand und Papier", ist der trockene Empiriker, der um die Vermehrung der Kenninisse besorgte Gelehrte, ber nüchterne Verstand, ber aber doch für die Aermlichkeiten seiner Forschung schwärmen kann, dem es in sciner Beschränktheit wohl ist. Die Wagnere letnen und lernen immerdar und kommen doch nicht zur Weisheit. Sie graben begierig nach Schätzen und sind froh, wenn ste Regenwürmer sinden. Da sie nichts aus sich heraus zu ersinnen, zu ersinden vermögen, so müssen sie von Außen her stath etwas herbeiholen. Ein "würdig Pergamen", das sich ihnen aufrolli, scheint den ganzen Himmel für ste herniedersteis Der Famulus unseres Philosophen ist herbeis gen zu lassen. geschlichen, weil er glaubte, Faust beclamire ein Griechtsch Trauerspiel und er auch in dieser Kunst etwas profitiren So ein Wagner bleibt das ganze Leben über ein Primaner. Er ist in seinem Fleiß und in seiner Beschränkiheit eine komische Figur, die uns bann erst verdrießlich wird, wenn ste sich überhebt und die Wissenschaft und Kunst in ihrer genialen Production meistern, wenn sie ihre empirischen Kleinkrämereien für das eigeniliche Wesen der Forschung ausgeben will. Etleben wir nicht noch alle Tage, daß so ein Wagner nach Rom ober Paris reist, bort Manuscripte, heuer nicht mehr

Drientalische, abschreibt, die Abschrift mit einem nunc primum so codicibus manuscriptis odickt brucken läßt und nun glaubt, er habe eine wissenschaftliche That vollbracht? Gewiß, meine Herren, das umß auch sein, daß so etwas gedruckt wird. Aber Abschreiben, auch genaues Abschreiben, bleibt voch sommer nur Abschreiben und wenn auch die Wagnere aller Literaturzeitungen steh zusammenthäten, so einen ersten Gerausgeber als eis weit großen Nann zu feiern.

Mephistophetes bagegen ist bie Schranke von Seiten ihrer Regativität. Er sest ber Schranke die Schranke bald als Gewatt, balb als List entgegen. Er facht ben Streit burch die Opposition der Schraufen an. Von allen Geistern, welche verneinen, ist er, als der Schalk, dem Heren, wie dieser selbst einräumt, am wenigsten zur Last, benn der Mensch liebe sich zu leicht die unbedingte Ruh; da habe er ihm denn diesen Gesellen beigegeben, der da reize und wirke und als Teufel Gegen die Transtendenz im Streben schaffen muffe. Faust's, so wie gegen das Extrem der mit sich zufriedenen Bornirtheit hat Mephistopheles Recht. Er ist gegen jede Maaßlofigkeit die berechtigte Ironie. Wie oft muffen wir ihm nicht unsern vollsten Beifall zollen! Er benimmt sich in solchen Fällen nicht anders, als Faust selber es thut, wenn er der falschen Tendenz gegenüber steht. Das Unrecht des Mes phistopheles beginnt in dieser Hinsicht exst, wo auch er selber wieder ins Maaslose geht, wo er absolut revolutionair wird und die göttliche Ordnung der Welt mit wüstem Hohn, mit beidenschaftlicher Berneinung durchbricht. Gegen Fauft hat er 3. B. Rocht, als berfeibe, ftatt um Greichen fich zu fümmern, ins Gebirge hinaufgestiegen ift, bort zu metaphysiciren und bem erhabenen Geift zu banken, daß er ihm Alles gegeben und daß

er ihm in Berg und Wald, in Busch und Feld die Reihe der Lebendigen als seine Brüder vorführe. Wechhistopheies wirft ihm vor, hier aus feuchtem Moss und nähigem Gesteitt, wie eine Kröte, melancholische Rahrung einzusaugen, während bas amite verlassene Ding da unien nach ihm jammere und Tage tang, Rächte lang ihr Gefang nach ihm feufze. Dagegen hat er Unrecht, wenn et zum Sophisten wird, ber ben simulichen Begierben schmeichelt, der des Idealismus überhaupt als einer Grille und Lüge spottet, oder wenn er gar zum frechen Am greifer ber ewigen Weltordnung wird, ber seine kalte Teufelekuft bem Leben mit Gift und Dolch tödiend entgegenstreckt, ber seine Freude am Bösen hat und ber, als des Chaos wurd derlicher Sohn, mit principieller Blafirtheit, urtheilt, daß Alles, was entsteht, zu Grunde zu gehen werth sei und daß es aus diesem Grunde besser ware, wenn überhaupt nichts entstände. Ihn ärgert das immer neu sich gebärende Leben:, das immer frisch eirculirende Blut. All sein Vernichten kann bach bas absolute Richts nicht erreichen.

Mephistopheles ist mit Faust wesentlich nur Eine Person. Der Mensch, der aus den Bahnen der ewigen Gesehlickseit erst theoretisch, dann praktisch herausiert, kann dis zum dias bolischen Unwesen sich verlieren. So lange der Mensch nicht sich in der Wunderkraft seiner Freiheit begreift, krast weicher er und das Monstrum des Bösen zu erschaffen versmag, wird er immer genrigt sein, das Böse sich als eine Macht außer sich, als einen Teufel, der ihn versähre und versube, vorzustellen. Auf dieser orthodoren Phantaste beruhet die Dausskellung des Mephiskophetes. Allein wenn die nice Orthodorie den Teufel als das Monstrum des Gelstes and wonströs bildete, so fällt dei Göthe dieser groteske Auspus mit Hörnern, Schweif und Pseudeluß fort. Der Teufel eusheint in mensch

licher Gestalt; nur ein Hinken am linken Kuß und eine wis der farkastische Miene, der Greichen es ausseht, daß ihr Jus haber keinen Menschen lieben könne, sind als symbolische Ans dentung zurückgeblieben. Die alle Welt beleckende Entitur hat sich auch dis auf den Teusel ausgedehnt. Im Scharlachmans tel, die Hahnenseder auf dem Hut, den Petitdegen an der Seite, sind Seine höllische Majestät salonsähig geworden.

Mit großer Kraft und Weisheit seiner poetischen Productivität hat der Dichter uns eine Steigerung in der Erscheinung des Mephistopheles vorgeführt. Rachvem: er aus des Pubels Hülle sich als fahrenden Scholasten entkernt hat, fehen wir ihn in der Unterredung mit dem lernbegierigen Schüler als Satirifer, der die Gebrechen unserer vier Universit tätösacultäten ganz unbarmherzig burchhechelt, hierauf in Averbath's Keller als Taschenspieler, in der Herenküche als Derenmeister, bann, einen Schmud für Greichen herheizus schaffen, als Schatgraber, in Martha's Garten als Rupp ler, im Duell mit Valentin als Raufer, endlich auf bem Blodsberg als den Herrn vom Hanse, als den in der wüsten Orgie der Bestialität und Zerstörung heimischen Satan seiber. So wächst die Vorstellung des Bosen allgemach von Stufe zu Stufe bis zu der eines Reichs, worm es allgewaltig herrscht. Dieser Blocksberg ift die Gemeinde der Bosen, die Sammlung alles Gesindels der Berkehrtheit des Wissens, Wols lens und Könnens. Ich mag es aufangen, wie ich will, fa und ich bei ber Betrachtung dieser Leistungen der Kunft wies der und wieder meine Bewunderung aussprechen. Herren, wir sind eben schon baran gewöhnt, daß die Faustbichtung da ist; ihre Typen, ihre Bilber, Scenen und Speliche find bei uns schon allverbreitet. Bergessen-wir aber nicht, daß wir dies Alles erst Göthe verdanken. Wie ist es ihm nicht

gelungen, bem Tenfel, fo schr er ihn vermenschlichen mußte, doch mit dem inkernalen Rimbus einer unheimlichen Macht an umgeben, die und, unstern Alter Ego gegenüber, mindestens: murchig-macht: Diese Wirkung hat er vorzüglich burch das Mittel des Absurden erreicht, wie dies gleich darin erscheint, daß der Drudenfuß auf bet Schwelle den so mächtigen Teufel am Ausgang hindert und daß nun erst eine Ratte hers vortascheln umß, mit ihrem Zahnsvas. Pentagramma aufzulösen: Allein and dem Absurden klingt dann doch auch wieder ein Laut ber Mernienft an, wenn wir hören, baß es ein Ges setz der Geister sei, ihren Eingang auch wieder zu ihrem Aus gang ju machen: "Sio sehen wir vies Absurde im Hoeuspoeus der Hexerei, in dem Singsang der Meerkagen, bis es auf dem Herensabbath bes. Blocksbergs seinen Gipfel erreicht. Das Mhurde wirkt deshalb hier so poetisch, weil es das absolut Begrifflose: ift, das, als das Gegentheils von Berkand und Bernunft, in die phantastische Abendeuerlichkeit des Traimes hinüberschwankt und uns das Wöse, von dem es heckommi, als das Frrationale zur Anschammg bringt. Das Frrationale aber erinnert uns an die Vernunft, Um aber den Mephistopheles ganz zu verstehen, müssen wir auf das Verhältniß des ersten und zweiten Theils noch einen Blick werfen. Beibe find in ihrer Structur symmes trisch. Der eine wandelt, mit bedächtiger Schnelle vom Hims mel burch die Welt zur Hölle. Der andere geht von dieser burch die Welt zum Himmel. Zwischen beiben in der Mitte liegt die Emancipation Faust's von der Qual des Schuldbes wußtseins, die Lethe, das Verdauen der Vergangenheit. Als er ben Schlafibes Vergessens schäft; umgankeln ihn die lufti-

Jammert uns ber Unglucksmann.

gen Elfen mit reinem Mitleid:

Dem Juhalt nach beginnt der erste Theik religiös, geht ins Metaphysische über und endet ethisch. Der zweite beginnt ethisch, geht ins Besidetische über und endet religiös. Dort tritt der Wissenschaft die Liebe, hier der Kunst, dem Ideal des Schönen die That gegenüber.

Der Form nach geht der erste Theil von dem Hemmus zum Monolog und Dialog über; der zweite Theik von dem Monolog und Dialog zum Dithyvambischen, um mit dem Hum nus zu schließen, der aber nunmehr nicht blos den Herrn und seine unbegreislich hohen Werke preist, sondern beis Mönschliche im Proces seiner Einigung mit bem Göttlichen, die Erlösung und. Bersöhmung. Im exsten Theil nun erscheint Mephiskopheles: dem: Faust in irdischen Dingen, im Bezwingen der Schranke durch die Schranke, überlegen. Rachdem Fauft aber schuldig geworden, ohne befriedigt zu fein, nachdem der Tenfel von der Thierges stalt an durch seine verschiebenen Potenzen hindurch sich auf dem Blocksberg in seiner Herrlichkeit hat culminiren lassen, bes ginnt Faust, ihm überlegen zu werden. Mephistopheles muß ihm als rüftiger Anecht dienen und sinkt immer mehr bis zu der Selbstvernichtung der Wette herab, indem er durch ein päderastisches Gelüsten sich um den Moment betrügen läßt, in welchem die Engel Faust's Unsterbliches in den Himmel retten. Ueber diese Wendung, meine Herren, ist nun groß Geschrei gewesen. Man hat ste zu insolent gefunden, zu cynisch. Man hat es dem Herrn Geheimbderath von Göthe verdacht, daß er so häßliche Dinge in die Fausttragödie gebracht hat, die, wenn man ste einem Kreise eleganter Herren und Damen am Thees tisch vorlesen will, doch gar zu haarsträubend klingen. Hatte er boch mit vielem Glück den Teufel schon so vermenschlicht, konnt' er ihn nicht noch durch gute Erziehung auch so verseis

vie wiberkandslofe Macht, der wahrhaften Beeiheit Hat bei uns eine viel regfamert, Amlichert Beetverfung bes Bhèn an kay; aber zigleich, indem wir bie brgantsche Ges nesis der Abnormität des Basen richtiget einem geden, mme größere Milde gegen vie Bösen sten fette herborgebeucht. Diese meue Religion ist das ensige Christenthum seiber, nut in Anem neuen Studium feiner weillifftoristisch Entwates lung. Aus besseren Bestebutigen unseter Beit wurzen batin, und seut die Achtechte Sentimenkalität, und voe wit jest so wft M bet Auffanting und Behandling bes Bosen posen, fit bich ifft Ende inne Ent Eurektatiff der erhabinen Benbeng des Christinathenis, die Sünde zu Hassen und Die Sänder zu kieben. Diese ischere Selbsternmitig der duck das Christen thum begründeten Weltanschaufthausig; dest Manischassen unseter geheinsten und schwerken Rämpfe zwisten Wissen Wissen wird Glaub den, Wollen und Sandelin, Sneban und Gelingen, Guiten und Bösein; diese Consussion amsenes wiellichen Gelbstewusse seins, wie 183 von allet medjanfahen Alievskität sich losgemacht hat, um aus der Gelbstättophieit feinet endigen Wahrheit zu schöpfenz verse Edilverung der Wildbestolkgirig durch die und kachläßig wirknte Bentühung um Bestellerung und Bestellerung: elle diese Genealien, meine Feren, find in dem GötheAthen Baufigedicht zu einer Weekst weremigt, welche die Will noch auf Reige hin befruitzen und sitt fill iderenden Bildungsmant during mater was.

and the second of the second o

the second of the second of

## Fauft, Wagner und Mephistopheles. Das spmmetrische Verhältniß des ersten und zweiten Theils.

Foust kann in seiner Tragif als der Reprosentant der Menschheit seiber angesehen werden. Die dämonischen Gestals ten im Drama, wie Mephistopheles nebst seinem Anhang und Geleng, können als mythische Insgrugtion ber Mächte seines Gemüthes gelten. Der Dichter muß in außerlichen Geftalien für die Phantasie zur Anschauung bringen, was im Innersten des Geistes vor sich geht. Das Bemundernandirdige seiner Amst ift hierbei, daß er diese symbolische Propertion als Fleisch und Blut zu kleiden, ihr das Schattenhafte, Prosaische der bles sen Milegorie zu nehmen gewyst hat. Mephistepheses sagt und thut nichts, was wir nicht als von einem wirklichen Individuum hören und sehen könnten, was nicht, auch da, wo ca ins Zanbertolle abiert, noch die Korm der Mealität eines nas türlichen Geschens an sich hätte. Da, um die ganze Menschheit ihrem Mesen nach zu schildern, das Gedicht zur Univers selität gedrängt wurde, so dephet es überall die Schranks der organischen Gliederung zu zersprengen. Die Gesetze ber Pora he, wie eine Theorie threr Gattungen und Arten sie aufmitele den pflegt, fangen hier an, begiehungsloß zu merden. test dieser Unendlichkeit, welche die Pulse der Handlung schwellt, und und allen gewöhnlichen Magfftähen entrückt, dieibt die Anschaume, seibst im Wehrsumisuellen, im Mustischen, im Fraszenhaften, ja, ich möchte sagen, im Chaotischen, immer klar und fablid.

Faust als der ganze Mensch ist sowohl Realist als Idealist. Er hat das Bewustssein darüber. Iwei Seelen wohnen in seiner Brust, deren keine von der andern sich trennen will. Die eine saugt sich in derber Riebeslust mit klammernden Organien en der Erde sest, während die andere sich vom Dust zu den Gestloen hoher Ahnen erhebt. Wagner dagegen und Mephisto sind nur Realisten, jener, indem ihm die Schranke sein positives, dieser, indem sie ihm sein negatives Element ist.

Wagner, dieser "sekige Rester von Leinwand und Papier", ist der trockene Empiriker, der um die Bermehrung der Kenntnisse besorgte Gelehrte, ber nüchterne Verstand, ber aber doch für die Aermlichkeiten seiner Forschung schwärmen kann, dem es in sciner Beschränkiheit wohl ist. Die Wagnere letnen und lernen immerbar und kommen doch nicht zur Weisheit. Sie graben begierig nach Schäpen und sind froh, wenn Da ste nichts aus sich heraus zu fte Regenwürmer finden. ersinnen, zu ersinden vermögen, so mussen sie von Außen her stad etwas herbeiholen. Ein "würdig Pergamen", das stad ihnen aufrollt, scheint den ganzen Himmel für sie herniedersteis Der Famulus unseres Philosophen ist herbeigen zu lassen. geschlichen, weil er glaubte, Faust beclamite ein Griechtsch Traverspiel und er auch in dieser Kunst etwas profitiren So ein Wagner bleibt bas ganze Leben über ein Primaner. Er ist in seinem Fleiß und in seiner Beschränktheit eine komische Figur, die uns bann erft verdrießlich wird, wenn ste sich überhebt und die Wissenschaft und Kunst in ihrer genialen Production meistern, wenn ste ihre empirischen Kleinkrämereien für das eigeniliche Wesen der Forschung ausgeben Etleben wir nicht noch alle Tage, daß so ein Wagner nach Rom ober Paris reist, bort Manuscripte, heuer nicht mehr

Drientalische, abschreibt, die Abschrift mit einem nunc primum s codicibus manuscriptis edicit brucken läßt und nun glaubt, er habe eine wissenschaftliche That vollbracht? Gewiß, meine Herren, das muß auch sein, daß so etwas gedruckt wird. Aber Abschreiben, auch genaues Abschreiben, bleibt doch immer nur Abschreiben und wenn auch die Wagnere aller Literaturzeitungen steht zusammenthäten, so einem ersten Hervausgeber als eis weit großen Wann zu feiern.

Mephistophetes bagegen ist bie Schranke von Seiten ihren Regativität. Er sett ber Schranke die Schranke balb als Ges watt, bald als List entgegen. DEr facht den Streit durch die Opposition der Schranken an. Von allen Geistern, welche verneinen, ist er, als der Schalk, dem Herrn, wie dieser selbst einräumt, am wenigsten zur Last, benn ber Mensch liebe sich zu leicht die unbedingte Ruh; da habe er ihm denn diesen Gesellen beigegeben, der da reize und wirke und als Teufel Gegen die Transcendenz im Streben schaffen müffe. Frust's, so wie gegen das Extrem der mit sich zufriedenen Bornirtheit hat Mephistopheles Recht. Er ist gegen jede Maaßlofigkeit die berechtigte Ironie. Wie oft muffen wir ihm nicht unsern vollsten Beifall zollen! Er benimmt sich in solchen Fällen nicht anders, als Faust selber es thut, wenn er der falschen Tendenz gegenüber steht. Das Unrecht des Mes phistopheles beginnt in dieser Hinsicht eust, wo auch er selber wieder ins Maaslose geht, wo er absolut revolutionair wird und die göttliche Ordnung der Welt mit wüstem Hohn, wit keidenschaftlicher Berneinung burchbeicht. Gegen Fauft hat ex 3. B. Recht, als berseibe, statt um Greichen sich zu kümmern, ins Gebirge hinaufgestiegen ist, bort zu metaphysieiren und dem erhabenen. Geist zu banken, daß er ihm Alles gegeben und daß

verhalten soll. Die Erinnetung an diesen Glauben seiner Eindheit, son dem sprischen Glauben, aus den Glauben der schlechthin möglichen Wiedergeburt, der allein der vonhre Glaube der Welt, skeigt in ihm ampor. Er vernimmt sept sweilich die Bolfshaft ohne Glauben daran, allein die Erinnerung un die kindliche Mushe, die ihn ninst beseiligte, macht sich doch nach sehr energisch gestend. Die Thräne quillt und die Erde hat ihn wieden.

Hiermit über schließt sich num anch die Sphäre des Hins mels und die der Weltlichkeit ihnt fich auf. Fauft geht mit Magner am: Ostenfriering Prazieren. Er begreift bie Schaaren der Spaziergämper febr werhl, wie sie aus den dumpfigen Häne sown und aus der gruetschenden Enge der Gassen alle, die Ruserstehung bes Karrn zu feiern, aus Licht gebracht sond. Aber so schien er die ringelunn Gruppen glossert, er steht svener under ihnen. Der Whande des Politos in seinem grücklerkschen Sinnen entfrembet. Für ihn ist biese unbefangene Luft, die zum Taug um die Binde such versammelt, dussin. trägt bie Wunderdell Junefeit, der genzenkofen, Willes überfliegenden Selymucht sint seinem Gemüllz: Wit dem Aplet, wie er über Kichtenhöhen umb über Seen ausgebreitet schroebt, möchte er ibehide fliegen, mit der Gonne, wie stroon Lendige Land, von Meer zu Meer in iewiger Morgen-Absidrathunglieb dochinkreich't; innüchte fer reidene. Da Kennerkt-er ven Pubel, iden hin ambervillenskuft, andenimmt gin mit fich lin die Wehnung, beren icheintliche: Gille uifn noch vinnal gum Sindigun alnen Mistelf michmen Mist. Die 1925 in die 2020 von 1920 in

William Frank Committee of Committee of

Werlassen steb sich sete wied Nuen, Die eine stille Nacht hebegit, Wit ahnungsvollem, heil'gem Grauen In ims vie bestre Seele wetti.

Und jedes ungestüme Thun, Es reget sich die Menschenliebe, Die Liebe Gottes regt sich nun.

Ach wenn in unstrer engen Zeste Die Lampe freundlich wieder brennt, Da wird's in unserm Busen helle, Im Herzen, das sich selber kennt. Vernunst fängt wieder an zu sprechen Und Hossnung wieder an zu sprechen Und Hossnung wieder an zu blühn, Wan sehnt sich nach des Lebens Bächen, Uch, nach des Lebens Quelle hin!

Diese sucht er im Studium des Neuen Testaments, worin, wie er meint, die Offenbarung am Schönsten und Würdigsten brenne. Er will den Anfang des Johanneischen Evangeliums übersetzen. Allein hier zeigt sich der Zwiespalt seines Er müßte überseten: im Anfang war bas Wort. Sinnes. Allein das sagt ihm nicht zu. Er kann nichts daraus machen und klügelt sich aus, es müßte heißen: die Kraft. Aber auch diese Wendung genügt ihm noch nicht; er sinnt, bis er auf einmal, Rath weiß und als das Vernünftigste hinschreibt: im Anfang, war die Thas. So macht, es die schlüpfrige Exegese. Sie drehet und drehet den Text, dis sie ihn der vorgefaßten Meinung angepaßt hat. Fauft, dem der Lebensdrang in den Adern glühet, übersett statt Wort, wie er sollte, That, weil er selbst zum Leben, zum thatlustigen Element sich hinneigt. Der Pudel knurrt zu diesen heiligen Tonen, die Faust's ganze Seele umfassen. Dieser beschwört ihn, wo er denn elephantisch schwillt und der fahrende Scholast aus dem Pubel als 

, grande in der II Der Cases macht mich lächent. Inch and in

So ruft Fauft ihm entgegen und ist gleich Du auf Du mit ihm, denn diesem Geist gleicht er. Der Erdgeist hatte ihn noch erbeben gemacht, aber der Geist des Bösen, der Ungeist, Kosenkranz, Göthe u. seine Werte.

wird von ihm als seines Gieichen gewinst, mit dem er sogleich den Vertrag abschließt, ganz sein zu heißen, sodald er je beruhigt sich auf ein Fauldett legen werde. Bei diesem Vertrag erwartet Mephistopheles, daß et den Fanst durch flache Undedeutenheit werde betrügen können. Er irri sich. Der Herr, der ihm die Beschämung vorhersagte, kennt den Menschen besser. Zu Ansang lullt der Teusel Fausten in eine allgemeine, undestimmte Erwartung heerlicher Frenden ein. Der Chor seiner Geister singt:

Schwindet ihr dunklen
Wölbungen broben,
Weizender schque
Freundlich der blaue
Acther herein!
Währen die wunken
Wolken zerronnen!
Sternlein funkeln,
Wildere Sonnen
Scheinen darein! u. f. jp.

Der Bertrag Jausten's hat die ganze Seisterwell mit Weheklang burchbröhnt. Als ein Halbgott hat er seine Welt zerschlagen. Sie stürzt, sie sällt: Er muß einen neuen Lebenstauf beginnen und sie in seinem Busen von Neuem ausbauen. Aber der bestimmtere Ansang untsbehagt sogieich dem Fankt. Mephistopheles führt ihn in Auerbach's Keller zu wüsten Zechzeichen, damit er sehe, wie leicht siche leben lasse. Aber diese kandalische Robbeit, die sich in Zoten und schlochen Wiben und Trinken geställt; läßt Faust kalt. Mephisto sorgt daher dassir, daß er in der Henrenkäche einen Berstüngungstrank zu sich nehme, mit dem im Leide er in jedem Weibe Helenen ers blicke. So leitet er den Uebergang zu Greichen ein, die Faust allerdings zuerst von Seiten der Simmlichbeit aussass, allein ze länger, se mehr in wahrhaste Liebe zu ihr übergeht und das

burch des Tensels Erwartung icuscht, die eben nur das Sinnliche und Egeistische der Leidenschaft im Sinn hatte.

Sollte Fanst den ganzen Menschen darstellen, so muste das Weis ergängend zu ihm treien. Als Mann sür sich konnte er Gelehrter, Philosoph, werkhätiger Mensch, meinetwegen Heros sein, vollständiger Mensch erst durch die Liebe. Erst im Verhältniß zum Weibe wird der Mann wirklich zum Mann. Was er an sich schon ist, wird so erst offenbar. In der alten Sage weigert des Krämers Tochter, mit Faust sich einzulassen. Sie besteht auf den Chestand, in welchen einzutreten ihm durch eine besondere Punctation in dem Teuselspact verwehrt worden. Aus diesem Motiv heraus hat Göthe's Idealismus die unübertressliche Figur Greichens erschaffen.

Ihre Geschichte ist der dramatische Hebel des ersten Theils. Aber was ist ihre Geschichte? Die reine Tragödie des Weibes. Und worin besteht diese? Im Verlust der jungsfräulichen Ehre durch die Liebe, denn ohne diese Begründung sehlt das tragische Element. Die verführte Unschuld! Die Volgen ihres Falles, wie sie verwüssend über das Leben herskürzen! Wit Heine muß man sagen:

Es ist eine alte Geschichte, Doch bledst sie immer neu, Und wem sie just passiret, Dem bricht sie's Herz entzwei.

Greichen ist unter den weiblichen Schöpfungen Göthe's die Krone. Iphigenie, Leonore, Clärchen, Dorothea, sie müssen, so vollendet sie für sich sind, ihr weichen, weil keine diese Innigkelt und Raivetät hat. Greichen, dies haide Raturskind, diese gläubige Seele, diese schüchtern liebedurstige Jungstrau, diese süß schwärmerisch anslächelnde Rosenkwöpe, deren Ruhe dahin, deren Herz so schwar ist, seit sie ihn gesehen, die seithem nur Einen Gedanken hat, Geinnich, die nach ihm nur

zum Fenster hinausschaut, die nach ihm nur zum Häuse auss geht, Greichen ist das achte Deutsche Mädelsen in allen seinen Eigenheiten bis zu jener köstlich schnippischen Weise, mit der sie auf dem Airchgange den zudringlichen Funst von sich weiset:

Kann ungeleitet nach Hause gehn!

Das ist nun, meint Faust, zum Entzücken gar. Durch Schmuck und kupplerische Sophisterei der Nachbarin verführt, läßt sie sich fallen. Aber an ihren Fall knüpft sich der Unssegen. Die Mutter stirbt durch den Schlaftrunk, der Bruder, der sie geradezu eine Dirne schilt, stirbt an der Schwelle des Hauses, wo Faust den Lümmel durch einige Schwertstöße zahm machen wollte.

Wir sind in die Sphäre der Hölle eingetreten, denn die Schuld ist da und das Bewußtsein über sie, wie sehr es auch sich zurückzudrängen versuche, muß zur Erkenntnist darüber kommen. Greichen, die das neu keimende Leben in ihrem Schooße fühlt, kann am Brunnen nicht mehr mit den andern Mädchen schwäßen; sie slehet in ihrer Noth zur schmerzenreichen Mutter Gottes; in der Gemeinde aber klafft der Widerspruch ihres Agathos und Kakodämon zerreißend in ihr auf. Der Geist der Gemeinde nimmt Alle in sich auf, Reiche und Arme, Jung und Alt, Gute und Böse. Aber der Böse erzittert vor dem Ernst des Geistes, von dem der Chorgesang ihm zudounert:

Iudex ergo cum sedebit,
Nil inultum remanebit,
Quidquid latet, apparebit.

Grimm faßt Greichen. Die Posaune tons. Die Gräber beben. Sie sinkt in Ohnmacht.

Mit der intensivsten Kraft ist dies erschütternde, lieblich tragische Bild vom Dichter entworfen. In wenigen Werten, Zügen und Seenen hat er uns Unschuld, Schönheit, Reiz,

Liebe, Leidenschaft, Berschuldung, Gewissensqual geschildert. Fauft sucht sich dem Eingeständniß der Schuld noch zu entzie-In der Spphistif einsamen Brütens, im Rausch der fris volen Orgie, in der Hingabe an abgeschmackte Zerstreuung sucht er sich zu vergessen. .. Aber mitten durch die Frazzen des Plocksberg sieht er ein blasses schönes Kind mit gebundenen Füßen und mit einem rothen Streifen um den Hals sich lange sam vorwärts schieben. Es ist, was auch ber Teufel sage, Greichen. Sein Schuldbewußtsein bricht hervor. Er überstürzt Pephikopheles mit Flüchen, ihm das Elend Greichens verborgen gehalten zu haben. Mit ungemeiner Kraft hat Göthe hier plätlich die Prosa eintreten lassen. Mephistopheles meint, - es sei ja die exste nicht und übrigens sei es so recht Thranmenart, in der Verlegenheit zum Donner zu greifen. Greichen, der Schande zu entgehen, mutterlos, bruderlos, hat ihr Kind gemordet. Dies Greichen, dies sanste, liebe, gute Mädchen? Ja, dies füße, holdselige Geschöpf: hat das in Todesnoth geborene Kind in den Teich geworfen! Das Gericht für solche Unthat hat sie excilt. Sie erwartet im Kerker ihre Hinrichtung. Aber unfähig, den Widerspruch ihres liebevollen Gerzens und der wirklichen entsetlichen Thatsachen auszuhalten, ist ste: wahnsinnig gemorden. Sie hat der Mutter, des Bruders, des Kindes Tod nicht eigenilich gewolft und doch sind sie da und zeugen wider sie. Sie hat die Urschuld all' dieses -Uebels durch ihre Liebe. Fauft: will sie eutsühren. Sie liebt ihn; obwohl ste ihm fluchen könnte, noch immer, aber ste bleibt mitten in der Zerklittung ihrer Seele der heiligen Stimme itveu, weiche ihr dutch die Strafe ihrer Schuld Sühne verheißt. :Mephistopheles accentwirt nach seiner Art mur das Hinrichten, aber, indem fie gerichtet wird, ist sie gereitet.

the state of the s

## Göthe's Svéialromane.

Den zweiten Theil der Faustdichtung mussen wir, wir schon angegeben worden, bis zum Schluß des Ganzen aufsparen, denn Göthe lebte sich in ihm noch weiter und gab ihn zu seinem Bernächtniß, zum Abschluß seiner poetischen Confessionen.

Den inneren Gegenstoß der Faustdichtung machte in ihm ver Charakter des Wilhelm Meister aus. Faust ist der revolutionäre Geist, der mit der Welt, die er vorsündet, absolut beicht, der sich immer in sein Inneves zurückseht, um von seinem Begriss aus sich die Welt zu unterwerfen. Er trägt in sich, in der Unendsickseit seines Gemäths, zum Boraus die tragische Gewischeit, daß von Ausen her ihm kein Heil werden, daß er außer sich nichts sinden könne, was ihn schlechthin zu befriedigen vermöchte. So sehr geht er immer vom Begriss zur Realität, daß er sogar den Grund und Boden sür seine Thätigkeit nicht als einen blos gegebenen hinnehmen, sondern sich erschaffen will. Dem Weere will er das Land abringen, damit es ein vollkommen geisterzeugtes sei und auf diesem durch den Willen von der Ratur ertropten Boden will er dann mit freiem Bolke siehen.

Ganz anders Wilhelm Meister. Er tst eine weiche, nach allen Seiten bildungsfähige und darum auch bildungsbewürftige Natur. Alles reizt ihn und Alles befriedigt ihn momentan. Er hat gar keinen klaren Begriff von sich, wie Faust, und handelt daher auch nicht, sondern sucht sich sedes Element, mit welchem er sich berührt, zu assimiliren. Dies Aufnehmen neuer Zustände, neuer Fertigkeiten, neuer Einsichten, die Selbsbeitdung, ist sein Handeln. Jede neue Liebe, deren Leidens

schaft ihn ergretst, scheint ihm die endlich mahrste. Zeber naus Kreis von Wensthen; in den er tritt, scheint ihm die seinem Wesen gemäßeste Gesellschaft. So geht er von Jurithihme zu seiner Entdeckung, von ihr, um seine Erkenntniß der reichert, zu neuem Irrihmen. Durch seine Hingebung an alles Fremde gerbinut er selbst aben, indem er es sich aneignet, inner mehr an Hausen und Krast.

der Gestalt Wilhelm's schon im Rücken. Werther mit seiner Begeisterung sür die Rainr, sür die Krinheit und Stürke des Erfühlet, ward von dem Wilderspruch seines Herzens mit der katten, cultuikanken, verschrobenen Gesellschaft into dem Wieden derschaft into dem Wiedenschaft mit der Heiligkeit des Gesehes zers auchstigt. Er hatte noch nicht die Elasicität, die Verwand-lungssähigkeit Wilhelm's; er hatte aber auch nicht die Titamengewalt Faust's, die in ihrem sprischen Feuer Welten auf Weltein mit Verwinstsein verglühen ließ und sich voch erhiellt Seine That war nur erst die passive des Unterganges.

Wie haben nun die brei Nomans der Lehrschre Wilhelm Weisters, der Wahlvermandischaften und der Wandersahre so ciale genannt und müssen und über den Gebranch dieses Wortes vechiserigen. Wir nonnen sie so ihrer Tendenz nach. Der gewöhnliche Romanleser underhält sich mit dem historischen Stoss. Die Contraste der Charastere, die Verwickung der Verzebenheiten nehnun ihn hin. So lesen die Tansende, weiche das Publisam der Lethbibliotheben ausmachen und sehr charakterisch haben wir Donische den sonderdaren Pleonasuns gebildert, den wolk trocht in keiner Sprache wiederstuden, den Roman schrehting ein Leseduch zu nennen. Wenn und Iesunalder man körzehrieg ein Leseduch zu nennen. Wenn und Iesunalder wiederschaften den Roman schrehting ein Leseduch zu nennen. Wenn und Iesunalder wiederschlieben der Sprache wiederschlieben, den Roman schrehting ein Leseduch zu nennen. Wenn und Iesunalder wiederschlieben, den Kolennen wir Leseduch dem Lesen zu dorgen, so meint er oben nur ein Leseduch danist, d. h. einen Roman. Eine höhere

Stufe ber Lefer geht über bie materielle Beschäftigung ber Phantaste durch die äußere Mannigfaltigkeit des Geschehens hinaus und wirft sich schon auf die Betrachtung ber Form. Sie bewumbert an ben : Gothelschen ! Romanen die Einfachbeit der Darstellung, die Kunft der Geuppirung, die Reinkichkeit der Zeichnung, die Klarheit und Anmuth der Sprache, die Schöpfung einer neuen Prosa. Aber man muß noch einen Schritt weiter: gehen. Man werß zum Begriff bes Gehaltes vorbringen und die Idee zu erfassen suchen, bie von Innen herand bie Gestalten und Schicksale in diesen Romanen regiert. Diese nennen wir social. Dies fremde, nunmehr bei uns eingebürgerie Wort begreift zweierlei Dentsche in fich, die Geselligkeit und Gesellschaftlichkeit. Das Gesellige ist die Reigung des Menschen zum Verkehr mit andern; das Gesells schaftliche ist die Art und Weise des geselligen Zusammenhangs. Es wird nun heut: zu Tage: mit dem Wort social ein großer Unfug getrieben. Biele halbgebildete Schriftsteller, viele uns reife Schwäßer glauben etwas Bedeutendes, Geistreiches gesagt zu haben, wenn sie: nur das Wort social anbringen können. Es ist eben das Modewort der Journalistif und der Galons phraseologie: ...

Bei näherem Betracht ist das sociale Element kein ander res als das, was man sonst die dürgerliche Gesellschaft zu nennen pflegte, wie sie die Familie zu ihrer unteren, den eisgenilichen Staat aber zu ihrer oberen Boraussetzung het und in der Erzengung der verschiedenen Wirthschaftsformsit; der Standesunterschiede, der Schuls und Entehungsanstalten und der Polizei ihr Hauptelement besitzt. Die Polizei ist nun zwar dei unsern Tagesschriftstellern sehr in Wiscredit, weil sie als Censur so oft mit der freien Thätigkeit des Eristes in Conslict geräth, allein ihrem Begriff nach ist die Polizei

als bas Syftem aller bas Bohl ber Gesellschaft bezweckenben Anftalten gar nicht so verächtlich. Ihre Gehäffigkeit: erzeugt fich erft, wenn sie von Uebergang der bürgerkichen Gesellschaft in die höhere Form des Bernunftstaates; der die Freihett selbst als seine Rodinventigkeit weiß, hemmend in den Weg tritt. Göthe's Socialweit abstrahirt von Staat und Kirche ganglich; selbst der Juvisten entäußert sie sich und nur der Polizei kann ste nicht entbehren. Es ist bei ihm vieselbe Consequenz, wie bet unsern vermatigen Socialtheorieen, die auch nur ein System der Bedürfnisse und der Dekonomie einerseits, ein System der polizeilichen Borforge anderseits, aber kein: System bes Rechts mehr als thre Mitte entwickeln. Als ich 1838 in einer Abhandlung über Ludwig Tied und die romantische Schule mich wer bie Bebentung ber Wanberjahre für bie Frage bes Gorialismus zuerft! bestämmter ausließ, wurde mir bies von Laube im bititen Bande feiner Deutschen Literatur als eine philosophische Zurechtmacherei und überschwängliche Anwinderung bes Dichters ausgelegt. Laube hielt die Wanderjahre für ein frostiges Werk der Altersschwäche, worin das pathologische Interesse, worin die Leidenschaft sehle, die den Roman erst zum Roman machten. Göthe habe eine Menge Neiner Erzählungen, habscher Sentenzen, finttiger. Bemerkungen barin nur zusämtmengeparkt. Ich glaube nicht, daß man noch gegenwärtig fo darüber aburtheilt und wenn man Auffassungen, wie die von Karl Grün vor Augen hat, wenn man hört, daß George Sand und Betkinn gerade über bas sveiale, Moment bieses Romand zu schreiben Ach anschieden, so ift wohl zweisellos, daß die Würdigung bes ideellen Gehaltes allen ästhetischen Berurtheilen: zum Trop maufhaltsam ihren Weg geht.

Die praktische Aufgabe der Göthessen Romane können wir nun im Allgemeinen dahin bestimmen, daß se die Entan-

cipation der Individualität darstellen wollen. Dies thum sie in dreifacher Beziehung. Erstens in Anschung der natürzlichen Fähigkeiten; aus denem unser Baru fentspringt; zweistens in Anschung der Liebe, aus welcher die Che resultirit; drittens in Anschung des Besitzes, aus welchem unsere State lung in der Welt; die Mittel unserer Bildung, die objective Weihselwirkung mit Audern, die reale Versiechtung in das alls gemeine Weltgetriebe hervorgehen:

Diese padagogische Aufgabe fich stellen zu können, ist enst durch das Princip möglich geworden, welches die moderne Walt beherrscht, burch das Princip der freien Subjectivis sät, welches in der Dentschen Reformation die Kirche, in der Kranzdstschen Revolution den Staat untzubilden angefangen hat. Die Franzosen haben die Reform lites religiösen Werwistseins nach vor sich, wir haben sie im Wesentlichen hinter und. In den äußeren Conturen bes politischen Formalisatus: stade bie Franzosen weiter. Da aber bas religiöse Element bas liefere, umfassendete, so nuß, bei und der Verlauf der Geschichte ein ganz anderer, als in Frankreich fein. Richts in ber That ift fakther, als die Borstellung, wir Deutschen müßten, um polis tisch fortschreiten zu können, alle Phasen ber Französischen Revolution von 1789 ab wiederholen. Wiele von uns haben sich so in Thiers und Mignet hineingebesen, daß sie gan nicht aus diesen in ihnen festgewordenem Workellungen ihrenanskönnen. Es wird sich aber zeigen, daß wir Dentsche endlich nicht bios eine neue Auflage der Französischen Formen; sondern ans einem andern Inhalt heraus auch eine andeke Form der Verfassung erzeugen werden. Das Princip ber subjectiven Freiheit: ift nicht blos nach seiner formalen Unendlichkeit zu nehmett, wie es heut zu Tage so. Viele thun, vielmehr tst ihm, sich zu bewöhren, nethwendig, daß es sich anch objectiv eraliste.

Diese concrete Berwicklichung war es wim, auf welche Göthe sich besonders hinrichtete und die bei ihm das ansmachte, was war seinen politischen Standpunct neuwen könnte: Die gerwöhnliche militairische und diplomatische Politik war ihm gleich gültig, vielleicht verhaßt; die sociale aber enliwiete er mit Bogeisterung. Er begriff den Unterschied der Stände im Sinn unseres Jahrhunderts als der verschiedenen Functionen, die ans der Theilung der Arbeit hervorgehen, sehte ihn aber nicht mehr die Kastenhaftigseit ausschießlicher Privilegien:

Das Princip der freien Subjectivität hat bei uns das Familienleben gänzlich umgewandeit. Rach Innen zu hat das felbe eine größere Innigkeit empfangen. Die Abhängigkeit her Kinder von den Eltern, der Gattin vom Manne als ihrem Herrn ift nur in ber Form geblieben, in ber Realität versommunden. Das vertrantiche Du aller Glieber der Familie ist herrschend geworden. Rach Außen aber hat die Familie thre Abgeschlossenheit aufgegeben. Sie ist in die Entwicklung ber Kunft, der Kincht, des Staais hineingezogen und hat fich mehr und mehr der Theilnahme an der öffentlichen Geselligseit hingeben müssen, worand im Angenblick sagar mannigfache Verberbniß des Familienihums entstanden ist, beren geräuses volle Berwilderung wir aber nur als einen Uebergangsmoment zu nehmen haben. Die freie Wahl bes Bernfs und ber Ausbklbung hat den Zwistzwang ausgehoben. Die Concurrenz der Einzelnen hat aber einen anbern Uebelstand erschaffen, die Abs hängigkeit ber besthlosen Arbeiter von den großen Capitalisten als den Arbeitsunternehmern. Der Subjectivismus geht mit Recht darauf aus, alle nur mechanische Arbeit auch nur durch den Mechanismus verrichten zu lassen. Die: Maschinen lassen immer mehr Geist frei werben. Much Frauen können. sich burch thre Hülfe jest eine materiell felbftständige Stellung bereiten,

wie vies früher annmöglich war. Die Maschinen sind in der mobernen Welt, was die Schwen in der alten. Aur relativ und momentan können sie zum Fluch werben, au und für sich sind sie ein Segen. Der Arterbau kann den Menschen nie fo einseltig werben lassen, als das Jabrikwesen den einzelnen Apbeiter bis zum Blödfinn abzustümpfen im Stande ist; auch kann er niemals die Massen so plöglich der ganzen Basts ihrer Subsistenz berauben, als die Concurrenz der Fabristyerten solche Wechselfälle möglich macht. Diese Exfahrungen brangen und jest zu dem ; was wir mit einem technisch gewordenen Ausbereck: Organisation der Arbeit nennen. Sie wird die Betmänftigkeit der Maschinen rechtsertigen und immer nicht Geist dem Geiste leben lassen. Gerade durch die Verallgemeinerung des Maschitismus :: wird: sie das Proletariat vernichten, währ rend dasselbe jest oft durch Ersindung und Einführung neuer Maschinen entsteht. Göthe hat alle diese Berhältnisse beathtet and ich bin überzeugt, daß gegenwärtig, wo wir die Roth der Berkiner und ber Schlesischen Weber tennen gelernt haben, feine Schiderung. von Susannen & Weberei im Gebirgen gar nicht mehr für ein so gang aus aller Poesie herausfallendes Weonstrum, als früher, angesehen werden wird.

Das moderne Leben ist serner sunr Wanderleden geworden und dieser Umstand hat eine viel größere Bestimmitheit der Weltunschaunig und eine viel friedlichere Stimmung der Bölser gegeneinander zur Folge. Das Ferne, Dänunrige bewirft eben durch seine Undestimmitheit auch Borurtheile. Früherhlu war das Reisen ein Borzug Einzelnert Seitdem wir Eisenbahnen und Dampsschiffe haben, ist diese Bevorzugung des begüterten Whels, der reichen Kausherren und Kinstler, der wohlhäbenden Studenten und der Handwerfeburschen, die ihr Handwerf zum goldenen Boden machen, verschwanden. Alles reist jest

Ganze Familien werben zu Touriftenfamilien. Die Anschauma ersättigt fich an Dri und Stelle selbst und die mahnchentzaste Borstellung der Ferne verliert sich immer mehr vor der befelmmten Deutlichkeit. Die nicht felten kindische Bewinderung, mit welcher die früheren Generationen nach Härensagen, nach Büchern und Bilbern fich Bieles :: vorstellten, hebt fich auf. Insbesondere aber mussen die Wölfer je langer je mehr es, unbegreistich sinden, weshalb sie sich bekriegen sollen, weil durch den auch persönlichen Werkehr jedes Bolf die eigenthümliche Lage des andern immer gerechter wird beurtheilen und immer mehr Antuüpfungspuncte für eine friedliche Ausgleichung entstehenber Conflicte wird finden können. Zwar scheint der Zustand unserer Gegenwart bieset Ansicht zu widersprechen, benn noch immer sieht es aus, als wäre der ganze Frieden nur ein provisorischer Zeittaum zur: Borbereitung bes Krieges. Wix nennen ja auch unsern Frieden charafteristisch genug einen bes waffneien und bauen in diesem Augenblick noch Festungen im Often gegen Außland, im Westen gegen Frankreich. Und voch war' es möglich, vaß viese Prachiwerke ber Auchitektur, wie die Klöster, die Baiern erneuet, nur als: Denkmale der Gestwumg einer früheren in dieser Hinscht noch barbavischen Epoche übrig blieben, wie die Trummer ber Ritterburgen auf unsern Bergen; wie die Pyramiden der Aegyptischen Pharaonen. So gewaltig ist der Trieb unserer Zeit, alte Bölker mit einander zum Bunde wahrhafter Humanität zu verbinden, daß wir selbst Welttheile aus einander zu reißen kuhn genng find. Die Landenge von Suez wird nach einem Decennium nicht mehr fein. Dann werben die Schiffe Europa's nach Oftins eien nicht mehr um bas Vorgebirge ber guten Hoffnung herum segeln mussen, sonbern burch bas mittellanbische und bas rothe Meer. Auch die Landenge von Panama wird fallen. Nothund Sibamerika werben zu vollkommenen Infeln werben. Die Schiffe werben birret von Envopa nach: Spina, von China nach: Europa sahren:

Doch das Schwierigfte bleibi immer die Besitzfrage: Gibthe betont es in den Lekez und Wanderjahren öfter, wie Europa schon ganz in Besit gewonnnen sei. Er: hat, wie wir ums früher überzeugten, in den Bewohntonsflücken sein. Augenwerk immer auf dies Problem gerichtet, und die Haksbandgeschichte; in der er das erste Symptom der hoftigsen Uniwälzung, aller Berhälinesse exblicte, regie ihn so sehr auf, daß er seinen Freunden fast wie wahnsinnig erschien. Die Germanischen Eroberer theilien die Länder, die sie mit dem Schwert in der Fauft erwarben, unter fich. Der Grundbesitz wurde die Bevingung aller Macht. Allmälig hat sich nun, ihm gegenüber, anch der bewegliche Besth. zur Geltung herungezogen nud kömpft in der Form des Geldes als des allgemeinen Mistels, jeben befondern Beste erreichen zu tommen, mit ihm um bie Anerkenmung. Bei 2008 ift die Berachtigung, an der politischen Geftaltung underes Staates und beiheiligen zu können, noch wesentlich au den Grundbesitz geknüpft. In Frankrich ist schon das Geld. Zur Bedingung geworden. Um wählen oder gewählt werden zu können; ist eine destimmte:Renker nothwendig. Der Besitziese. ist von bem vinecien Antheil an der politischen Thätigsteit ausgeschlossen. Da er num aber boch ein selbsibewußies Interesse daran mehmen, da er Patriotismus, Geis, Bibung, Einsicht besitzen kann, fo. ist es sehr neinrich, daß in Frankreich nun bereits ber Beift fich auch über das Geh erhebt und: unter dem Titel der Capacität sich eine Berechtung mur activem Bolitik zu erwerben ficht. Göthe hat den Bewegungen bes Mefites in feinen Socialromanen die mannigfachste Werdoung gegeben, um nämlich den Bosty nur als Mittel dur

Wildung der Indisibunlicht geden zu laffen, in bieser Bedeue tung aber khu nachbrücklich hervorzuheben. Gerabe aus biesem Muftand läßt fich unter Andern beweisen, baß er bei bem Entwurf ver Lehrsahre die Albfassung der Wanderjahre schon im Auge gehabt Habe. Die geheinnisvolle Gesellschaft jener klugen Manner in ven Lehrjahren fant nandich auf Gäterankauf und Capitalaniage in verschiebenen kanbern, um bei bem Schwanden alter Besitthumer: ihren Angehörigen boch immer eine wütbige und gemägliche: Entsteng möglich zu machen (Lehrjabre, Buth VIII., Capitel 7. ju Anfang). Diese Zdee einer buech alle Weittheile ansgebretteten Gesellschaft, die ihren Weitgliebern die Subststenz affecurirt, hat später Gealsfield in seinem Morton auf bem Gebiet ber Hanbelswelt bargestellt. Göthe wollte eine werkthätige Association schildern, weshalb ihm so viel daran lag, die Handwerker hereinzuziehen und benselben burch ben Gesang eine höhere Versittlichung zu schaffen. Als Shathe seinen Samwerkerpreiv schuf, hatte er noch ger nicht bie Exfahrungen von fich. die wir sun deson gemacht haben, baff inquitid; ber Gesches in ben Dandwertervereinen eine mächtige ethische Wirkung ausübi. Der begei-Nornbe Inhalt ber Kieder erhebt die Seels zu einenen Gefühlen und die Gemeinschaft des Gesauges erweitert die Bruft, säßt bas Gemüth des Einzeinen mit dem der Andern sich wis Eines fählen. Schabe, daß krankhafte politische Richtungen so oft Mesen Zander des Gesanges gemisdraucht haben wert auch, daß die Politei: aus trauxiger Wefangenheit schon in bem Höheren Abel: des Inhalis der Rieder eine Gefahr erblickte. Unier ben Bemibonen kam es nicht lange vor der Julirevolution ver, daß man den Arbeitern verhot, Lieber voll mosallschen Schrunges, die fie selber gedichtet hadten, bei ihren Jusommenkunften zu singen. Die Polizei sah es lieber, wenn

sie; wie sonst, in den Weinkneipen vor den Barrièpen bem Arunk frohnten und zweideutige, schintpige Lieder sangen. Doch purud zur Literatur.: Gathe:begann den Wilhelm Meister 1778 und hatte 1785 das sechste Buch vollendet, alfo schon vor der Reise nach Italien. In der Wechselwirkung mit Schiller, vollendete er den Raman und unterwarf das Ganze einer sorgfältigen Revision, von welcher der Briefwechsel beider Dichter Zeugniß ablegt. 1794 begann ber Druck. Die Wans versahre wollte er zuerst 1807 axbeiten; allein die Wahlverwandtschaften brängten sich bazwischen: : Erst: 1810 septe er ste fort und schloß sie 1821. Zum zweitenmal revidirt und erweitert gab er sie 1829.

アンリー いっとう かんだい かだい アンドラー・バー カードラス はんだん アンバル

grant to the first of the first

Wilhelm Meister's Lehrjahre, die Wahlver: wandtschaften und Meister's Wandersahre in threm allgemeinen Zusammenhang.

Street to the second

and the call that a product to have : Gewöhnlich ibetrachtet man die Wahlverwandtschaften als tinen. Roman, iber zu Meister's Lehr- und Wanderjahren weiter kein Wethältniß habe, außer etwa benselben Berkaffer zu besitzen. Es ist das Verdiensk Frotho's, zuerst 1829 in den Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik im Decemben heft einen tieferen Zusammenhang jener Diehtungen angedentet zu haben. Für die höhere Würdigung der Wanderjahre selbst ist besonders Warnhagen 1833 in seiner Sammlung von Kritiken zur Geschichtschreibung und Literatur und 1843 im beitien Band soiner Bermischten Schriften gleich zu Aufang burch einen Auffas: Im Sinne ber Wanberer; thätig gewesen.

Wir wolken das reiche Leben dieser Romane vorläusig in die abstracte Formel auffassen, daß Wilhelm Meister's Lehrsichre die Bildung der Individualität, die Wahlverswandtschaft die Entwicklung der Individualität zum Schicksal, und die Wandersahre die Ueberwindung des Schicksals durch Resignation und Thätigkeit zu ihrem Inhalt haben.

Wilhelm Meister ist von Hause aus Kausmann, glaubt sich bann zum Schauspieler, zum Künstler bestimmt, und sindet endlich in der Wundarzneikunst seinen speciellen Beruf. Er schwankt lange umher und lebt in steten Aufklärungen über sich selbst. Und nicht blos in dem Urtheil über seine natürlis den Fähigkeiten und ben burch sie bedingten Beruf, sondern sogar in der Liebe. Bon der gefühlvollen Mariane geht er zur coquetten Philine, zur schönen Gräfin, zur wirthschaftlichen Therese über, bis er in Ratalie sein Ideal findet. Die Idee dieses Romans ift, daß wir nach der Allseitigkeit der Menschennatur überhaupt uns zum Schönen, nach der Einseitigkeit unserer Individualität aber auch zum Rützlichen ausbilden sollen. In jener Beziehung ift es die Humanität überhaupt, in dieser vie bestimmte Fertigkeit, burch welche wir Andern hülfreich wer-An sich ist jeder durch seine besondern Anlagen ben können. auch zu einer besondern Thätigkeit bestimmt, kann sich hierin aber vielfach irren. Die Meinung Anberer, eine leichte Anstelligkeit, die Rähe eines Beispiels, das zur Nachahmung lockt, materielle Vortheile, die sich uns garbieten, dies Alles sind Motive, uns über unsere Bestimmung betrügen zu können. Das Glück und Unglück unseres Lebens hängt baran. Law schen wir uns über unsere natürliche Fähigkeit ober bilden wir ste nicht gehörig aus, so kann uns die Qual eines verfehlten Was wir aber wirklich vermögen, erfahren Lebens treffen. wir eben nur durch unsere Thätigkeit. Bildung nicht blos in

bem Sinn ber gefelligen Politur, ber Gefälligfeit bes Betragens, bes Besitzes der kleinen Kunfte der Unterhaltung; des Nichtverwechselns von Mir und Mich, — sondern in dem Sinn bes Begriffs unferer Geschichte besteht hauptsächlich barin, daß wir uns bewußt werden, welche Fähigkeiten wir von der Natur empfangen und wie weit wir es in Aprer Cultur gebracht haben; welche Stufen der Erkenntniß und des Wollens wir schon hinter, welche wir noch vor uns liegen haben: Wilhelm als der stets Werbende, Unfertige, steht einer Gruppe von Männern gegenüber, welche bereits" mit sich auf dem Reis nen find und nicht nur ihr Geschiek, sondern auch bas von Andern, sofern sie dieselben ver Gemeinschaft werth achten, mit kuger Lebenslust zu leuken suchen. Diese pädagogische Loge; dieser Bund von Jarno, dem Abbe, Lutharis und Andern; der in dem geheinmißvöllen Thurme sein Archiv hat, ist nicht mehr nach unsetm Geschmack. Die uns immer mehr zur Gewohnheit werdende Liebe zur Deffentlichkeit verleidet uns solche kleine Borsehungen. Sie bünken uns altklug. Allein im vorigen Jahrhundert bis zur Revolution hin war das anders. Erin= nern Sie sich bessen, was wir zur Verständigung über bas Gebicht: die Geheimnisse, von den Rosenkreuzern und Ikuminaten sagen mußten. Auch Tieck in seinem Lovell hat noch eine solche Geheimgesellschaft; auch die George Sand in ihrer Consuelo kommt nicht ohne eine solche aus. Diese Benetianische Sängerin macht auch Lehrjahre durch und muß dem: socialen Mechanismus ves achtzehnten Jahrhunderis burch Incorporation in einen mystischen Geheimbund ihren Tribut abtragen.

Rum sollten wir von den Lehrsahren zu den Wandersahren weiter gehen. Das scheint der natürliche Weg. Allein in dem Gemüth des Dichters entwickelten sich als ihr Gegen-

sat, der aber zugleich eine Weiterbildung enthält, die Wahlverwandtschaften. Dem Styl nach geben wir die Gleichartige teit biefer brei Romane, die uns jest beschäftigen, gewiß zu. Dem Inhalt nach körmten bie Wahlverwandtschaften, wenn wir von ihrem Umfang absehen, unstrettig eine der Novellen in den Wanderjahren ausmachen, welche sittliche Collisionsfälle erzählen, die zum Entsagen ober Wandern nöthigen. Daß bie Personen, welche darin auftreten, ganz andere, als die aus dem Meister uns schon bekannten find, würde bei der epischen Weite und Breite der Wanderjahre nicht hindern, sie in das Gemälbe bes Ganzen einzugliebern. Allein wir müffen zu eis ner noch tieferen Begründung fortgehen. In ben Lehrsahren wird zwar viel von dem Schickfal gesprochen, allein es erscheint Erst im letten Drittel bes Romans, wo ber Ernst des Todes zu walten beginnt, erst mit Marianens Untergang, mit Aureliens halbem Gelbstmord, mit Mignons Tod und dem Aufschluß über ihre verhängnisvolle Geburt, spürt man eiwas von der Rothwendigkeit senes höheren, uns oft wunderbar bunkenden Pragmatismus im Zusammenhang ber vielen scheinbar auseinander fallenden Einzesbegebenheiten, den wir Schickfal nennen. Die Wahlverwandtschaften haben ihre Stärke gerave hierin. Wir treffen auf lauter fertige Menschen, welche thre Bikoung relativ abgeschlossen haben und sich baher mit ihrer Thätigkeit nach Außen wenden, Parkanlagen einzurichten, die Dorffugend zu schulen u. dgl. m. Go sehr find sie fertig, daß Gouard und Charlotte schon verheirathet gewesen sind. Er hat eine Gattin, sie einen Gatten begraben lassen. Leben scheint sie in ber reichsten Fulle zu beglücken, benn sie hüben einen genüglichen Besitzstand. Die Bedingungen ber Eristenz sind hier also sämmtlich solche, die in den Lehrjahren erst angestrebt werben, in benen wir nicht bles Wilhelm, son-

bern auch Andere, in dem Proces des Suchens und Strebens finden, in denen noch keiner zur Ehe gelangt, selbst ber reife, vielerfahrene Lothario nicht, in denen endlich der Besitz noch unsicher erscheint und das Werner'sche Handlungshaus mit der Beheimgesellschaft über einen Gütercompler in Berhandlung Aber in der, wie es scheint, so festbegründeten, so friedegesättigten West Eduards und Charlottens, worin nach Au-Ben Alles geebnet sich barstellt, entsaltet das Schicksal seine eherne Macht und wir lernen aus den tragischen Kämpfen der liebenswürdigsten Personen, wie wenig die äußerliche Ruhe und Geordneiheit des Daseins ausreicht, uns vor dem Absturz in die zerstörenden Abgründe der Leidenschaft zu bewahren. Es ist eine ähnliche Situation, wie in den Ziergärten und Marmorfälen Belriguardo's im Tasso, deren liebliche Abgeschlossenheit und Schönheit auch den Strom der Affecte nicht aufzuhalten vermag, der sich plößlich verwüstend über die edelsten Menschen hinwälzt. Die erste Che sowohl Eduards als Charlottens war ein Irrihum, war eine Convenienzheirath. Ihre eigene Che ist aber ebenfalls ein Irrihum. Sie sind in der Jugend sich gut gewesen, hatten sich gewöhnt, sich als einander angehörig zu betrachten und haben nun, nachdem das Hinderniß ihrer Vereinigung forigefallen, doch noch ihren Wil len erlangt. Aber sie langweilen sich innerlichst. Um mehr Leben um sich herum zu haben, lassen sie Ottilien aus der Pension zu sich kommen. Und siehe ba, mit diesem harmlosen Kinde kommt das Schicksal in ihren Kreis. Im Beruf erreicht die Individualität ihre natürliche Bestimmung. In der Che liegt die Individualität wieder zu Grunde, aber wie sie sich zu einer andern Individualität, als ber sie erganzenben, verhält. Der Mensch, der seinen Beruf verfehlt, ist nur für sich unglücklich. Der, welcher die Ehe verfehlt, ift es dop-

Ueber die Anlage zu eiwas kann man sich am Ende, pelt. da man ste boch bilben muß und an seinen Leistungen einen objectiven Maakstab gewinni, weniger betrügen, als über bas Band, welches von Hause aus unter so vielen liebenswerthen Individuen uns gerade für immer mit biesem vereinigt. Wir stehen burch unsere Freiheit in beiber Beziehung ber Rothwenbigkeit der Natur mit der Möglichkeit der Wahl gegenüber. Wir können biesen ober jenen Beruf zum unstigen machen; wir können diese oder jene Ehe eingehen. Harmomirt aber die unmittelbare Bestimmtheit der Ratur nicht mit unserem Willen, so bleiben wir bort Stümper und Pfuscher, so werben wir hier unglückliche Menschen, die ein Leben hindurch an els nem unlösbaren Widerspruch sich fortwürgen. Eduard ist für Ottilien, Charlotte für ben Haupimann zweiseltos bestimmt. Sie gehören sich als wahkberwandte Naturen ohne alle Reflexion, ohne alle Rudficht auf äußere Berhältniffe an. Sie find an sich Eines und ihr Leben würde nur das stets potenzirte Werben einer in sich unendlichen Bereinigung sein. Run könnte man sagen, daß ja Eduard und Ottilie, Charlotte und ber Hauptmann sich heirathen, Eduard alfo seine Verbindang mit Charlotten aufgeben könnte. Allein hier gerade ents wickelt sich der sittliche Ernst dieser Naturen. : Sie setzen Als les, ste setzen ihr Leben baran, ein so heiliges Verhältniß, wie vie Ehe als den Anfang und Gipfel aller Eultur, in seiner Integrität zu erhalten. Daher beschreibt die Bewegung der Begebenheiten in den Wahlverwandtschaften immer concentrische Areise. In den Lehrsahren schlingt sich eine Spirale ins Unendliche; hier aber kommt Alles wieder auf denselben Punct zurück, auch wenn es noch so weit von ihm sich zu entfernen den Anlauf genommen. Die Freiheit der Willfür kann nicht ändern, was als eine grundlose Macht durch die Ratur gesetzt ist. Eduard zieht in den Krieg, kommt, mit Ehren bedeckt, zurück, wähnt seiner Herr geworden zu sein und sindet sich demselben Gesetz unterthan. Dies stete Zurücklenken auf den nämlichen Punct, sogar auf die nämliche Localität, erregt in den Wahlverwandtschaften einen schauerlich tiesen, ächt satulistischen Eindruck. In Ottiliens Tode oder vielmehr in ihrem Sterben macht sich die beinahe mystisch erscheinende Unüberwindlichkeit des Naturgeistes geltend. Man kann von diesem zarten, lieden Wesen, das ohne Absicht so viel Unheil antichtet, kaum sagen, daß es sich durch den Hunger erworde. Es kann eben keine Speise mehr zu sich nehmen. Leib und Seele breichen in Ottilie auseinander und Eduard, der sa nur in ihr lebt, stirbt ihr nach.

Richt nur also, wie die Lehrjahre zeigen, auf die richtige Schätzung unserer Fähigkeiten kommt es an, sondern auch auf die richtige Wahl der Gattin, weil auch für diese die Sympathie des Naturgenius nothwendig ist, wenn die Ehe nicht der Wärme, der durchbringenden Innigkeit entbehren soff. Der Einzelne aber, auch die einzelne Familie, sind in das allgemeine Schicksal, in die Entwicklung der Welt verflochten. In diesem tönnen sich die Beschränkungen, die für den Einzelnen enistes hen, auch wieder aufheben. Was der Einzelne im besondern Sinne Schickfal nennt, ist boch nicht absolut, ist boch nur relativ und momentan für seine Freiheit eine Grenze. Die Unendlichkeit berselben kann barüber hinausgehen. Die Wanberjahre stellen uns die positive und die negative Geite der socialen Pädagogik dar, wie sie das Schicksal zu überwinden lehrt. Positiv, indem sie es gar nicht bazu kommen läßt. Dies geschieht für die richtige Wahl des Berufs zunächst durch die angemessene Bildung der Individualität, durch die Erziehung. Die pädagogische Provinz ist durchaus auf dem Grundsatz der

individuellen Freiheit bafirt. Für die richtige Wahl der Ehe aber wird der Einzelne am Günstigsten durch ein reines und reiches Familienlehen herangebildet, weil in einem foleben der feine Spürsinn des Gefühls und die Gewohnheit des Bentrauens sich am gründlichsten entwickelt, die Unüberlegtheit und Lässigkeit für die Schließung der Che von vorn herein zurück gedrängt wird. Ein solch schönes Familienleben, welches ben ihm Eingeborenen von früh auf mit dem Athem der Freiheit, der Sittlichkeit und der Achtung, vor dem Schickfal durchwehet, erblicken wir auf den Gütern des Oheims. Was soll nun aber geschehen, wenn die heilige Ordnung der Dinge doch verlest wird? Denn wir Menschen müssen immer darauf gesaßt sein, daß wir bald durch die Starrheit unserer Natur; bald durch die Willfür unserer Freiheit in das Maaklose hinausschwanken können. Richts untergräbt uns mehr, nichts präparirt uns so zum plötlichen Fall, als eine sogenannte fleischliche Sicherheit, wenn, wir: schon, volkkommen gestegt zu haben und unangreifbar gewowen zu sein wähnen. Gerabe von baher, woher wir es mit unserem berechnenden Berstande am wenigsten ahnen, trifft uns der Schlag. Es sind immer unbewachte Stellen in unserm Herzen und gewöhnlich fehlt uns nur die Gelegenheit, unsere Schwäche, unsere verkehrte Reigung zur That werden zu lassen. Rount es zu dieser, dann sind wir wohl gar erstaunt, daß sie bei uns, die wir längst-über dergleichen hinaus zu sein glaubten, möglich gewesen. Die Wahlverwandischaften zeigen uns diese Gelbst-Dieser Begriff wird in die Wanerzeugung des Schicklais. derjahre hinübergenommen. Lothario, so reif er ist, kann sich von leidenschaftlichen Verirrungen noch nicht frei sprechen. So lange nun die Irrungen in der Bildungstendenz oder die sittlichen Conflicte der Einzelnen noch umtergeordneter Art sind,

bemühet man sich, sie im Stillen auszugleichen und burch fanfte Mittel auszuheilen. — Ift aber bie Berwickelung ernsterer \ Art, so muß die Entsagung die Einigkeit des Gemüthes mit sich und die Harmonie mit den Uebrigen wiederherstellen. — Greift die schmerzliche Berlehung noch tiefer ein, genügt ihr bie freie Beschränkung der Resignation nicht, so muß der Schulbige wandern. Der wenn bas Wort schuldig nicht ganz paffend gefunden werden bürfte, ber Schickfalbetroffene. **E**r muß dem Kreise, in welchem seine Gegenwart entzweiende Spannung hervorruft, sich eine Zeitlang entfremden. Er muß burch Aufnahme neuer Gegenstände in sein Bewußtsein, durch Berührung mit andern Personen sich über sich zu erheben, aus sich herauszukommen versuchen. Selbsterkenntniß wahrhafter Art gewinnt man nicht durch einsames Brüten über sich, nur in der Wechselwirfung mit der Welt. Nur alle Menschen zusammen sind die Menschheit, wie Wilhelm belehrt wird. Selbst vergessenheit aber gewinnt man auch nicht durch ein blos subjectives Abstrahiren, sondern nur durch objective Beränderung unseres Bewußtseins, durch Erfüllung mit anderem Inhalt. Der Wandernde darf aber nicht länger als drei Tage an dem nämlichen Ort verweilen, um nicht der Gefahr, sich einseitig zu vertiefen und sich zu verwickeln, aufs Reue zu erliegen.

Wenn nun aber der Einzelne sich zu irgend welcher Thästigkeit tüchtig gemacht und gesellig und gesellschaftlich sich mit der Welt in Frieden erhalten hat, was vermag er, der Einzelne? Meine Herren, wie weit unsere Macht auch reiche, welche Fülle der Thätigkeit wir auch entwickeln: der Unermeßlichkeit der Welt und der in den Verhältnissen mit immanenter Kraft wirkenden Rothwendigkeit gegenüber sind wir doch in unserer Alleinheit nur verschwindende Momente. Wollen wir größere Wirkungen ausüben, so müssen wir uns mit Andern

vereinigen. Göthe läßt die Individualität sich zur Association mit homogenen Naturen zusammenschließen. In bet Kette dieser Berbrüderung ist nun die Kraft des Einzelnen, welche in der Isolirung sich zersplittern würde, um die Krast Aller verstärft. Die Rothwendigkeit der freien Association ist das sociale Resultat der Wanderjahre.

### LVI.

# Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Wir haben die Aufgabe der Lehrsahre in der Darstellung der Bildung gesunden, welcher sich die Individualität unterwerfen muß, um auch für sich zu werben, was sie an sich ist. Die Bildung ist ein Proces, der zugleich Progreß wird. Als Proces ist sie der Form nach immer derselbe Kreislauf der Austrengung. Das Individuum wird von seinem Bedürfniß dem Element entgegengetrieben, welches das seiner Eigenthüm-Kahkeit entsprechende ist. Sa lange es dasselbe nicht gesunden hat, muß es suchen und unruhig sein.

Wir sehen Wilhelm Messter sich redlich bemühen, seine eigentliche Bestimmung zu entdecken, die Lücken seiner Kenntsnisse und Fertigkeiten auszufüllen, die Unebenheit seines Bestragens abzuschleisen, das Princip seiner Bildung zu steigern. Er bleibt in dieser Anstrengung formaler Weise sich immer gleich. Mit tiesem Schmerz gewahrt er an sich das Mangelshasie; mit Feuer wirst er sich auf die Thätigkeit, von welcher er den Fortschritt zum Höhern erwartet; mit Verwunderung begreift er, daß er keine absolute Bestiedigung durch die eins

seitige Michtung, der er gerade sich ergeben, gewinnt und ist domn; geneigt, die gange: Bemühung für einen Freihing zu er-Dies aber ist eine Selbstäuschung, die nur so lange dauert, bis er in der Langenweile, in der Unlust den Wegweiser zu einer neuen Aufgabe, den Uebergang zu einer hieheren Thätigkeit erkannt hat, welche ihm, ohne die vorange gangene Bildung, unmöglich sein würde. Der Proces hat Ruhepuncte, die zwischen den einzelnen Stufen als Krisen In ihrer höchsten Potenz machen sie bie Lehrlings= schaft, bas Gesellenwesen und bas Meisterthum aus. Denn die Stufenreihe als eine Folge von qualitativen Momenten geht nicht in's schlechte Unendsiche, sondern nur so lange sort, bis der Einzelne das Wesen seiner Individualität mit Klarheit erkannt und sich die für feine Darstellung nothwendige, Virtuosität erworben hat. Mit diesem Augenblick beginut die ruhige Bervollkommnung, wie sie intensiv und extensiv in der praktischen Wirksamkeit sich von selbst fördert. Die Stufen, welche Wilhelm durchläuft, erscheinen immer auch als besondere Sphären, in denen er sich auslebt. "Seine Individualität ist zur harmonischen Totalität bestimmt. Den einseitigen Naturen, den schon entschieden ausgeprägten Chorakteren gegenüber, erscheint er daher charakterlos. Er ift weniger der Held des Romans, als der Träger deffelben. Allein auch zum Träger würde er, nicht einmal taugen, wenn er es mit seiner Bildung, nicht ernstlich nähme und wenn er nicht wirklich für eine allseitige Harmonie organisirt wäre, die zulett auch einer ganz hestimmten Thätigkeit sich zu widmen nicht ausschließt. Es ist über Wilhelm von dieser Seite her viel raisonnirt worden. Fouque, Neumann und Varnhagen persistirten seine Possivität mit heiterm Humor in einem Duodkbetroman: Karl's Versuche und Hindernisse, den

sie in Halle zusammenschrieben und ber in Reumann's gesammelten Schristen wieder abgedruckt ist. Meie viel Sponianität und. Emergie dem Göthe'schen Wilhelm einwohne, erkannte man erst- in den zehllosen Nachahmungen, die er hervorries, zulest in dem Hermann der Immermann'schen Epigonen, von weschem Mundt im ersten Theil seiner Charaktere und Sitnationen nicht unrichtig bemerkt, daß sich derselbe den Personen, mit denen seine Geschichte ihn zusammensührt, zu sehr unterordne, eine sast bedieutenhaste Stellung zu ihnen annehme, sich in, einer encyklopädischen Vielthuerei aufreibe und fast immer so abgebraucht erscheine, daß man ihm eine Ruhestelle in einem Hospital wünschen möchte.

Wilhelm geht in seinem Bildungsproces als Lehrling durch die Stufen kaufmännischer Gewerbsthätigkeit, theatralucher Kunst, aristofratisch freier Selbstdarstellung, bis er die höhere Bedeutung des Lebens selber erkannt, dis im Saal der Bergangenheit die Inschrift des Sarkophags ihn trifft: Ges benke zu leben! Als Kausmann hat er schon eine Stellung jux ganzen Welt, denn der Handel will die Ungleichheiten der Natur, der Cultur und des Zufalls ausgleichen. Durch die Einseitigkeit des Betriebs, durch das Borherrschen der Berochnung, durch die Beengiheit der Gewinnlust kann er aber die allgemeinere Ausbildung beeinträchtigen, fo daß der Kaufe mann seinen Tag zwischen Geschäft und Erholung ganz ab-Aract eintheilt und lettere Abends theils im Theater, theils an Spieltisch sucht. So beginnt auch Wilhelm. WEr will zunächst im Theater sich nur erholen. Die Liebenswürdigkeit einer Schauspielerin fesselt ihn mit ihrem Zauber. Er besucht Marianen auch in ihrem Hause. Vom Bewunderer der Künst. lerin wird er zu ihrem Liebhaber. Die Erinnerung an seine Mindheit, an die Freude, welche ihm ein Puppenspiel gewährte,

vie Mittheilung, die er Marianen davon macht, leiten ihn jedoch unvermerkt immer mehr zur Kritik der Kunst über.

Eine Geschäftsreise gibt ihm Gelegenheit, die Schauspiele kunst von ihren nakütlichen, rohen Anfängen an durch alleihre Abstufungen kennen zu lernen. Das Schauspiel, welches die Bergleute aufführen, die Seiltanzerbande, das Treiben der zerspreugien Schauspieler in ber kleinen Stadt, die Aufführungen auf dem Schlosse bes selbst im Theatralischen diletti-Barons, endlich die ausgebisvete Uebersicht Serlo's renben und Aurelien's über die gesammte bramatische Kunst enkhalten eine in sich confequente Steigerung ihrer Anschauung. Den Mittelpunct derselben macht die Betrachtung des größten Dramatikers, Shakespeare's, aus, die sich an die Aufführung seines Hamlet anknüpft. Diese Einflechtung Hamlet's gehört zu ben vorzüglichsten Erfindungen Göthe's, einmal wegen ber Berwandtschaft zwischen Wilhelm und Hamlet, benn auch dieser ist ein Restexionscharakter, ein Suchender und sich selbst Beobachtender, wie Wilhelm; sobann beswegen, weil-Hamlet das Schauspiel selbst zum Mittel macht, das Geroissen der Mutter und des Dheims aus seiner Werstocktheit aufzurütteln, durch die Kunst die Wahrheit zu entdecken und weil er den Schauspielern, die er in diesem Stuck auftreten läßt, selber gute Lehren, einen compendiösen und classischen Inbegriff der ars dramatica gibt. Es ist baber nicht zu verwundern, wenn Viele von jeher der Meinung gewesen find, Göthe habe in den Lehrjahren überhaupt das Ganze der Schauspielkunft dasstellen wollen und er selbst, es ist wahr, äußert sich in einem Brief an Merk einmal in ähnlicher Weise. Andere haben die Sache verallgemeinert. Richt zwar die Schauspielkunst habe er barstellen wollen, wohl aber die Kunst überhaupt, jedoch die Schauspieltunft zum Ausgangspunct genommen, weil fie

bie Concentration und Auflösung ber übrigen Künste sei. Zugegeben, daß Göthe auch diese Intention einmal während der Ausarbeitung gehabt habe, so widerspricht doch alles Uebrige. Dann konnte er keine Lehrjahre schreiben; dann durfte Wilhelm, der theatralische Reformator, nicht von vorn herein dem praktischen Leben angehören; bann burfte er nicht von einer so steten Stepsts geplagt sein. Wilhelm nimmt durch bas Theater nur seinen Durchgang, weil baffelbe ben Menschen zur Darstellung bringt. Er geht mit den Schauspielern um, weil sie ihre Individualität durch die Kraft der Phantaste bes ftanbig in fingirte Persönlichkeiten verwandeln und dieselben mit dem ganzen Reiz lebendiger Naturwahrheit ausstatten muffen. Der Schauspieler, der nicht das volle Talent objectiver Selbstverwandlung besitzt, wird daher leicht zwischen der Gefahr schwanken, gar keinen eigentlichen Charakter zu haben, vielmehr, wie die Madame Melina, nur zum Anempfinder zu werden, oder aber seine Individualität auf sein Spiel mehr als billig zu übertragen und beshalb nur dann recht gut zu spielen, wenn er in der That seinen eigenen Charakter barzustellen Gelegenheit hat. So ift es der Fall mit dem Pedanten, der bei der kleinen Truppe die alten mürrischgutmüthigen, polternden Hausväter spielt; so mit Aurelien, die in der Gräfin Orfina das Publicum entzückt, weil sie in diese Rolle ihre eigenste Seele hineinzugießen vermag.

Im vorigen Jahrhundert hatte der Schauspielerstand noch nicht die Stellung in der Gesellschaft, die er jetzt einnimmt, wo er ganz unbedenklich den übrigen Ständen vollkommen gleich steht. Er hatte noch etwas Iweidentiges an sich und war besonders in seinen Finanzen keineswegs sehr geordnet oder in Ansehung der Liebe zu strengen Grundsätzen geneigt. Sie werden mich aber hossentlich nicht misverstehen, meine

Herren, wenn ich behaupte, daß mit dieser Stellung für bie Kunft manche Bortheile verknüpft waren. Die Schauspielen bisveten eben eine Welt für sich, mußten sich burch ihr Talent geltend machen, lebten ganz dem Augenblick und waren baber viel beweglicher und fleißiger, feuriger, als namentlich so manche unserer Bosschauspieler zu sein pflegen, die ihre Rente in Sicherheit gebracht haben. Wenn Wilhelm aus dem Coms toir zum Schanspiel übergeht, so ist dies, nach dem Zustande des vorigen Jahrhunderts gemessen, der stärkste Contrast. Gegen ben berechnenden Verstand empfängt ihn die Laune ber Phantafie; gegen die Sorge für die Zukunft die leichtfeetige Hengabe an dem Moment; gegen die Sorge um den Gang der Geschäfte die ungenirte Cultur eines afthetischen Egoismus. Aber biefe Welt bes schönen Scheins zerfällt. Wilhelm, der sich zum Schauspieler bestimmt glaubte, weil ihm Manches, namentlich der Hamlet, gelungen, überzeugt sich, daß er füt vie Schauspielkunst kein ausreichendes Talent habe.

Er hat auf dem Schlosse Barons den Abel kennen gelernt. An diesem geht ihm eine neue Anschauung auf, namslich die eines freien Beiragens, einer personlichen Würde, roelche sich nach Außen hin mit voruehmer Abschränkung und doch mit reizender Bequemkichkeit darstellt. Ge sind nicht einmal die besten Muster, die er vor sich sieht, allein der Eindruck auf ihm bleibt tief und die schöne, tresslich angezogene Gräsin zumal, die sich zum Kuß mit ihm veririt, wird ihm zum Ideal. Es ist nicht zu leugnen, daß Göthe hier eine seine Ironie auf die ganze Darstellung des Abels hat übergehen lassen. Er spielt gern Theater, weil er selbst in seiner Repräsentation theatralisch sst. Dies ist der Concidenter Repräsentation theatralisch sst. Dies ist der Godelbenzpunct, wo Abel und Theater sich näheten. Der Schausspieler stellt etwas anderes dar, als er selber ist; ver Adlige

stellt sich selber dar, aber so, daß man ihm Beisall klatschen soll. D. h., meine Herren, im achtsehnten Jahrhundert war es noch der Fall, daß der Adel in der That vorzugsweise imf Darstellung der freien, schönen Persönlichkeit Anspruch machen konnte. Gegenwärtig, wo der mitteleitrige Feudalismus aufgelöst ist, wo alle die Privilegien, die dem Wel einen so migeheuren Borsprung gaben, gefallen sind, darf man das lies benowürdigste, persönlich freisste Betragen keineswegs allein in der sogenannten exelusiven Gesellschaft süchen:

Bis hieher sehen wir Wilhelm im fünften Buche sich erheben. Er bekommt burch den Abel eine Mnung von der Bildung, die nur sich selber zum Zweck hat. Jeboch bevor wir in diese Sphäre eintreten, schieben sich im sechsten Buch die Bekenninisse einer schönen Seele ein. Diese find oft als ein bem Ganzen heterogenes Element, als ein Eine bringling angesehen. Rach den Beiefen an Schiller wußte Göthe sehr wohl, was er damit als Künstler wollte. Er wollte einerseits absthließen, andererseits einleiten. Zerfall des theatralischen Scheines, auf die Eutdeckung ver Schwächen ber aristotratischen Welt follte viese absolute Sammlung ber Bertiefung in sich felbft erfolgen. Sie werben gestehen muffen, daß in dem reichen Lebonsgemalde ein wefentliches Element gefehlt haben würde, wenn die Religion gar nicht berührt worden wäre. Wie Göthe zu biesen Anschauungen gekommen, inwiesern bas Fräulein von Klettenberg ihm bazu bie Weranlassung gegeben, bas, meine Herren, kann uns gleichgültig sein. Wir halten uns an die Nothwenbigkeit, wecher ber Dichter fich nicht zu entziehen vermocht und welche unter den Kritikern Friedrich Schlegel in seiner trefflichen Charafteristif der Lehrjahre 1798 wenigstens vom äfthetischen Gesichtspunct am Besten eingesehen hat. Sa

sage, vom ästhetischen Gesichtspunct, benn vom religiösen hat er die schöne Seele zu negativ genommen. Ich glaube, daß man ihre Bekenntnisse mit dem Princip des ganzen Romans in Einklang setzen muß. Dies Prineip ist die Bildung ber Individualität, die ästhetische Auffassung des gesammten Lebeus. Die schöne Seele hat den Muth, die Eigenthümlichkeit ihres religiösen Standpunctes von da ab, wo sie ihrer sich bewußt geworben, gegen Jedermann, auch gegen ben Bater, auch gegen ben geliebten Bräutigam, geltend zu machen. Aus aller Bildung, welche sie erwirbt, aus aller Zerstreuung, in die sie gerissen wird, aus allen Schicksalen, die sie erlebt, kehrt sie immer wieder zu dem Umgang mit ihrem unsichtbas ren Freunde zurück. Sie verhält sich als eine religiöse Künstlerin, welche ihr ganzes Dasein der Nothwendigkeit ihres Princips mit Freiheit zu unterwerfen trachtet. Die orthodoxe Kirche des Protestantismus, so wie alle aus ihrem Schooß hervorgegangenen Secten hielten im vorigen Jahrhundert noch ftreng an der Vorstellung, daß das religiöse Leben des Einzelnen durch das Nachtgrauen eines Bußkampfes hindurchgehen muffe, um in einem Durchbruch zur Gnade, in einem außers lich fixirien Moment, sich der Erleuchtung von Oben, der Rechtfertigung vor Gott, der Gewißheit ewiger Beseligung inne zu werden. Die Förmlichkeit, mit welcher die Dogmatik diesen Proces der Wiedergeburt in seine einzelnen Momente auseinandergelegt hatte, sollte auch von den Einzelnen ebenso biographisch reproduciri werden. Viele aber, wenn sie sich mit dem dogmatisch vorgeschriebenen Proces verglichen, konnte die Analogie mit ihm nicht in sich entdecken und marterten sich dann mit der Angst um ihre Seligkeit ab. Diesem orthodoxen Sostem gegemüber entwickelt die schöne Seele eine heitere Religiosität, welche von einer Einschränkung ihrer Freiheit und

von Reue nichts weiß. Sie hat unter allen Umständen zu Gott eine freudige Zuversicht, durch wie viele Stufen der Umwandlung ihres religiösen Bewußtseins sie auch hindurchgeht. Sie berührt sich mit den Stillen im Lande, mit den Herrnhutern; sie verehrt den Oberhofprediger der orthodoxen Rirche, besucht eifrig seine Vorträge, entschuldigt die Heftigkeit seiner Polemik gegen die Herrnhuter und weint dem guten Mann, als er stirbt, eine aufrichtige Thräne nach. Riemals aber wird ste fanatisch, sondern hält ächt künstlerisch immer Maaß. Und eben so wenig wird sie quietistisch, sondern erfüllt unausgeset all ihre Pflichten auf das Gewissenhafteste, pflegt die kranke, schwerleidende Mutter, den alten, oft verdrießlichen Vater lange Jahre mit aufopfernder Liebe und ist als Stiftsdame unausgesett im Wohlthun bemüht. Das Christenthum als die Weltreligion ist die Religion der freien Individualists Wir sollen Christi Leben nicht copiren. Dies Streben erzeugt krankhafte Richtungen. Es entsteht aus ihm eine unnatürliche Verzerrung der Wirklichkeit, die jest ganz andere reale Bedingungen in sich schließt, als zur Zeit Christi. Jeber foll benselben Inhalt, den wir in Christi Leben anschauen, in der eigenthümlichen Form seines Schicksals zu einer neuen Biographie durcharbeiten. Das ist der Sinn der Bekenntnisse jener schönen Seele. Weil ste sich die Freiheit der Individualistrung erhält, so bleibt sie auch der Kritik zugänglich, gegen welche; lebhaft zur Frömmigkeit erregte Frauenzimmer so oft ganz verschlossen zu sein pflegen. Sie sieht z. B. das Abgeschmackte und Frazzenhafte in ber Christusliebelei des Herrnhutianismus ein und wird durch den Oheim zu einer freien und würdigen Auffassung der Kunst geführt, gegen welche die separatistische Frommigkeit im Durchschnitt ein nur negatives Berhalten zu beobachten weiß. Ausbrücklich muffen wir noch Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 29

ihre Ansicht über die Sünde erwähnen. Sie kann von ihr in der Weise, als der kirchliche Lehrbegriff von ihr es fordert, in sich nichts entdecken. Sie kann auch, dem höchsten Wesen gegenüber, sich ihm nicht fremd fühlen. Aber sie kommt allerdings zu der Einsicht, daß ihr die Wöglichkeit auch der ärgsten Verbrechen vollkommen einwohnt, daß sie ein Ravaiblac, ein Damiens, sein könnte, daß sie, aus einem undewachten Affect heraus, plöslich auf das Scheußlichste sich zu verschulden vermöchte.

### LVII.

#### Fortsehung.

Die Bekenntuisse der schönen Seele schließen die nicht sekten ins Frivole hinüberspielende theatralische und aristokratische Welt ab. Der Arzi hatte sie ber kranken Aurelie mitgeiheilt, als diese nach ührer letten Vorstellung der Gröfen Orstna mit halber Absicht beim Rachhausegehen im scharfen Rordwind sich töbtlich erkältet hatte. Die sterbende Aurelie sandte Wilhelm zum Lothario und schloß ihm fo die Pforte eines höhern Da seins auf. Wilhelm soll nun einen Begriff von einem groß artigen Leben empfangen, das eine sehr zusammengesette Wirksamteit entfaltet. In dieser Welt macht ber Besit bie Grundlage aus, um von ihm als Mittel sich zur vollkommensten Areiheit des Lebens zu erheben und fich die Bildung um ihrer selbst willen zum Zweck zu machen. In der kankmannischen Welt, aus ber Wilheim ursprünglich hervorging, war ber Besth zu einseitig als 3med gefaßt. Werner stellt und diese Bereinseitigung bar. Als er mit Wilhelm wieder

susammentrisse, kann er sich nicht genugsam verwundern, was sür ein neties, rundes Persönchen derseibe geworden sei, wähsend er am Bürean sich verhockt und veraltert habe. Mit beschränktem Behagen erzählt er ihm von seiner Hauseinrichtung, von seinen Imgen und wie dieselben auch schon rechnesten und mit den kleinen Summen ihres Taschengelbes kausten und verkausten. An dem Contrast mit diesem seinem alten wackern Freunde sieht Wilhelm erst, was er wirklich für Fortschritte in der höhern Aussalfung des Lebens gemacht hat.

Bei den Schauspielern ward umgekehrt der Besitz zu einseitig nur als Mittel genommen. Philine wirft ben Betts lern Gabe auf Gabe zu und, als sie ihren Beutel erschöpft hat, bedenkt sie sich nicht, in ihrer leichtstennigen Gutmüthigkeit Die Schauspieler auch Hut und Halstuch zu verschenken. wissen recht gut, daß sie ohne Geld nichts ausrichten können. Bon biefer Seite legen sie ben größten Werth barauf. Wie sehr würde Melina auch nur mit zweihundert Thalern gedient sein, um eine kleine Truppe zu arrangiren! Haben sie aber Geld, so achten ste es zu wenig und halten nicht Haus damit. Wie rührend ist nicht auch in dieser Hinsicht die Geschichte der unglücklichen Mariane. Gie ängstigt sich immer, Schulden zu haben. Sie hat gar keinen Begriff, daß man auch ohne Gelb kaufen könne. Sie will Alles baar bezahlen und taugt mit bieser Peinlichkeit gar nicht für bas lodere Schauspielerwesen. Die alte Barbara, welche Wilhelm den Tod Marianems meldet und ihm seinen Sohn Feltr zuführt, wird von ihm eine abscheuliche Kupplerin gescholten. Aber wie weiß ste sich zu vertheidigen! Wie schleubert sie den Fluch auf ihn Wie weiß sie die Nichtswürdigkeit der höhern Stände zu schildern, deren Söhne die jungfräuliche Blüthe der Töche ter des Proletariats mit frivoler Genußgier pflücken und die

Ursache sind, daß Weiber, wie die Barbara, existren. Hat Wishelm ein Recht, sie zu verachten? Aber die alte Sibyste bemerkt auch, wie unschuldig, wie rein oft ein solch mit dem Namen der Prostitution gebrandmarktes Verhältniß gegen die Convenienzheirathen sein könne, in denen Mütter ihre Töchter, nachdem sie dieselben auf Bällen und Assembleen zur Schau ausgestellt, an reiche oder vornehme Freier seelenverkäuserisch verhandelten. Sie deckt den ganzen Abgrund von Hülflosigkeit auf, in welchen das einzeln dastehende, besitzlose Frauenzimmer bei uns oft versinken könne und nun, im Druck der Verlagensheiten, im Elend des Darbens, im Mangel an einem moralischen Anhalt, nur zu leicht der Verführung erliege, über welche dann die öffentliche Moral ihr heuchlerisches Zeier erhebe. Als ob die Männer nicht eben so schuldig wären!

Bei dem Abel selbst erscheint der Besth als Bedingung seiner Vornehmheit, seines persönlich freien und anmuthigen Benehmens. Durch den Grundbesitz wird der Adlige von vorn herein über die Sorglichkeiten hinweggehoben, die so oft den Bürgerlichen bedrücken. Er ist dem Gemeinen entnommen und kann daher so leicht sene Grazie der Selbstdarstellung erreichen, die Wilhelm so sehr imponirt. Göthe zeigt uns nun hier schon den Conslict des deweglichen Eigenthums mit dem Grundbesitz, der in den Wandersahren eine noch aussichtzlichere Entwickelung empfangen wird. Die reinste Form des beweglichen Besitzes ist das Geld, denn es ist das Wittel, seden besondern Besitz zu erlangen. Wir sehen daher das Werner'sche Handlungshaus mit der geheimnisvollen Association bei dem Guterverkauf in Concurrenz treten.

Indem nun Wilhelm in die höhere Sphäre dieser Affoeiation übergeht, fällt er noch einmal in einen Irrthum, nämlich nunmehr das wirthschaftliche Interesse zu hoch zu stel-

Die Klarheit des Berstandes, die Zweckmäßigkeit Handelns, die bedeutenden Wirkungen einer umfassenden, wohlgeordneten Thätigkeit, wie dies Alles in Lothario und Therese ihm zur Erscheinung kommt, lassen ihn in Therese sein Ibeal finden, während es doch wirklich nur Ratalie ist. Zu dieser Erkenntniß gelangt er erst, nachdem er seine Vergangenheit ganz von sich gestreift hat, wie dies theils dadurch geschieht, daß er Marianens Tod erfährt und seinen Sohn zu sich nimmt; theils dadurch, daß er Herr seines Vermögens wird und mit seinem Jugendfreunde Werner sich auseinandersetz; theils das durch, daß er die schmerzlichen Folgen so mancher seiner Berirrungen entbeckt, wie das Schicksal der Gräfin, die den Kuß, welchen sie ihm gegönnt, mit der quälendsten puritanischen Melancholie büßt; theils dadurch, daß die Gestalten, welche seinem Fortschreiten gegenüber als unverrückte Buncie basteben, durch den Tod von seinem Schicksal abgelös't werden. Gestalten sind Mignon und Augustino. Von jeher haben sie gerade dem Roman die Gunft der Leser zugewendet. Sehnsucht Mignon's, ber Wahnsinn bes Harfenspiels, ber dunkle Hintergrund ihres Lebens, das Abenteuerliche, Groteske in der Form ihres Auftretens, haben die Phantasie von jeher gewaltig aufgespannt. Beibe sind bamonische Gestalten, beren Tiefe aus den Blizen ihrer Naturlaute erschütternd hervorbricht. Sie sind sich selbst ein Räthsel, sprechen aber gleichsam prophetisch oft die innersten Räthsel der Menschennatur über-Mignon's Schwanenlied ist vom Höchsten, was die Lyrik aufzuweisen hat und des in einem fast zeitlosen Zustande hinstarrenden Harfners Lieder haben bei uns wohl schon in das Schicksal vieler Menschen ihre ernsten Mahnungen him eintönen laffen, befonders die Berfe:

Wer nie sein Brod mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Ihr führt in's Leben ihn herein, Ihr laßt den Armen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn der Pein, Denn jede Schuld rächt sich auf Erden.

Diese mysteriösen Gestalten, die in der Deutschen Romanliteratur eine so reiche Nachkommenschaft seiltänzerischer Kinder und verrückter Bettlermusiker hinterlassen haben, verschwinden ber Geschichte, als Wilhelm selbst über sich zur reinsten Aufflärung gelangt. Mignon, die sich allmälig vom düstern Halbknaben und kletternbem Kobold zum Mädchen und freundlichen Spaziergängerin umgebildet hat, stirbt eigentlich burch ihre leidenschaftliche Eifersucht, als Wilhelm sich für Theresen entscheibet. Daß in einer Geschichte, in welcher Alles auf die höchste Bildung hinarbeitet, der Wahnsinn und die unbezwingliche Naturgewalt der Individualität fortwährend das verständige Treiben der Menschen kreuzt, ist von großer poetischer Wirkung. Man ahnt, daß es erceptionelle Naturen gibt, welche von dem Schicksal ganz jenseits der Gewöhnlichkeit des Lebenslaufes gestellt find und mit Nachbruck an die Grenzen mensch-Mignon und ber Harfenspieler belichen Ringens erinnern. finden sich eigentlich in einem geschichtslosen Zustande, weil sie nur von Einer Anschauung, von Einem Gefühl durchdrungen find und nichts Anderes wollen. Es gibt Menschen, welche keine Geschichte haben, weil sie sich nicht bilben, weil ste nur Maschinen sind. Die Beränderungslosigkeit bes alten Harfner und Mignon's tft nicht folcher Art. Sie entspringt nicht aus Leerheit, wie bei flachen Gewohnheitsmenschen, sonbern aus Ueberfülle und Gebrochenheit bes Herzens.

Aus der Region des Rühlichen wird Wilhelm zuleht in die des Schönen selber hineingehoben, indem er von dem Zauber der bildenden Kunst und Vocalmusik ergrissen wird. Die Erequien Mignon's versammeln alles Hohe und Würrdige, was Architektur, Sculptur, Malerei und Gesang im Verein mit einander zu leisten vermögen. Wilhelm begreift nun, wie das Rühliche mit dem Schönen wohl vereindar ist. Diese Einheit erscheint ihm persönlich in Ratalien, deren Wesen so ganz und gar Liebe ist, daß die Liebe in ihr nicht einmal als ein besonderer Affect hervorkommt. Diese holdselige, liebliche Ratalie ist aber zugleich höchst praktisch und ein nie verstegender Duell stiller, nach allen Seiten segenvoll wirkenden Thästigkeit. Diese Kalvkagathie, welche der Lehrbrief Wilhelms in vielen einzelnen Wendungen simmeich ausdrückt, wäre also das Resultat der Lehrjahre.

Sehen wir nun aber zurud, so muß uns fogleich in bie Augen fallen, daß wir durch den ganzen Roman hin nicht ein einziges Familienleben treffen. Wir finden die Einzelnen theils mit der Ausbildung ihrer Personlichkeit beschäftigt, theils im Suchen nach der Ehe begriffen. Die Familienverhältnisse, die im Rücken ber Einzelnen liegen, sind sämmtlich ethisch unbe-Therese selbst ist eine untergeschobene Tochter. friedigend. Lothario hat sich manchen romantischen Frevel vorzuwerfen. Die Aufklärung von Mignon's Geschichte läßt uns in eine Wüstenei unseliger Verirrungen hineinblicen. Sie ist des Harfenspielers Tochter, die er, ein Monch, mit seiner Schwester Sporata im unwissentlichen Incest erzeugt hat. sucht die Ehe und geht von Marianen zu Philinen, von die ser zur schönen Gräfin, von dieser zu Theresen, von dieser end= lich zu Natalien über, während noch Madame Melina, Aurelie und Mignon selber ihm geneigt sind. Gegen ben Schluß ber

Lehrjahre setzi ihn sein Sohn Felix in Verlegenheit, wie er, der mutterlose, erzogen werden soll. Betrachten wir nun die am Ende des Ganzen in Gang gebrachten Heirathen, so stud es sogenannte Mißheirathen b. h. ber formale Stanbesunterschied ist durch die Bildung und die Homogeneität der Charaktere aufgehoben. Friedrich, Rataliens Bruder, heirathet die schauspielerische und schneiberfertige Philine; Lothario heirathet die nicht vollkommen ebenbürtige Therese und der bürgerliche Wilhelm Natalien. Erwägen wir dies, so wird uns einleuchtend, wie im Gemüth des Dichters sich wohl das Bedürfniß erzeugen konnte, die Ehe selber zum Gegenstand einer besonbern Darstellung zu machen und zu zeigen, wie Bilbung und Besitz doch noch nicht genügen, wenn der Mensch es nicht in der Che zu der Verklärung seiner Individualität in einer anbern bringt. Dies von der tragischen Seite her darzustellen, ist der Inhalt der Wahlverwandtschaften. Jene Mißheirathen find der Sieg der freien Individualität über die Standesvorurtheile, aber sie sollen erst eine Ehe begründen. durfte baher ihre besondere Entwickelung für sich.

#### LVIII.

## Die Wahlverwandtschaften.

Indem ich die schon früher im Allgemeinen angegebene Iber der Wahlverwandtschaften entwickeln will, sehe ich mich genöthigt, zuvor einige der Mikauffaffungen derselben zu berühren, von denen sie noch immer nicht frei sind, obwohl Göthe selbst, Edermann (in seinen Beiträgen zur Poeste 1824, S. 150 ff.), Göschel, Rötscher (in dem zweiten Heft seiner Abhandlungen zur Philosophie der Kunft, Berlin 1838) und Baumann, in ben Berliner Jahrbuchern für wiffenschaftliche Kritik, durch eine Beurtheilung Rötscher's schon sehr viel für die richtigere Würdigung berselben gethan haben. Es ist sonberbar, daß man diesen Roman so oft gerade seiner Tendenz zuwider genommen hat. Tendenz ist jedoch nicht das rechte Wort, benn als Kunstwerk in sich selbst beruhend ist in ihm auch nicht eine Spur von der Absichtlichkeit, einen Gebanken besonders hervorzuheben. Das Lehrreiche macht sich in dem erschütternden Eindruck eben ganz von selbst, es wird aber nicht gesucht. Die Wahlverwandtschaften stellen uns ein tragisches Geschick bar, in bessen Entwicklung auch die unselige Berirrung eines sogenannten moralischen Chebruchs fällt. Sollte man nun in Ernst meinen, aus diesem Vorkommen die Berechtigung zu solchem Gebahren sich entnehmen zu dürfen? Weiche Consequenzen würde es nach sich ziehen, wenn jeder Borgang, den eine Dichtung schildert, sofort zur Legalistrung derselben, ober eines analogen Geschehens dienen sollte! Das Widerfinnige eines solchen Probabilismus einsehend, meint man bann wohl, es sei vom Dichter die Leidenschaft zu hinreißend geschils bert worden. Die Leibenschaft reißt den Menschen zu verkehr-

tem Thun, zu unsittlichem Beginnen hin. Stellt ber Dichter ste dar, kann er sie anders als die Macht veranschaulichen, welche den Menschen beherrscht? Würde er sonst die Wahrheit schilbern? Muß also auch hier das Richtige des Einwandes zugegeben werden, muß man überdem einräumen, daß der Dichter alle Qualen, alle Kämpfe beschrieben hat, welche in der sittlich unberechtigten Leidenschaft liegen, so slüchtet man sich zuletzt zu dem Bedauern, daß man boch jungen Leuten, namentlich jungen Mädchen das Buch nicht wohl in die Hände geben könne. Dieses Bedauern ift eine Absurdität. Es ist schon gut, wenn junge Leute nicht Alles burcheinander lesen. wenn ihre Lecture verständig geleitet, wenn ihre Weltanschamma in Betreff der geschlechtlichen Verhältnisse nicht unzeitig verfrü-Würde daraus aber etwas Anderes folgen, als het wird. daß dieser Roman nicht unreifen Gemüthern anzuvertrauen sei? Allein den Fall gesetzt, daß er ihnen, als ein Theil von Göthe's Werken, doch in die Hande siele, so bin ich wenigstens überzeugt, daß er, bei der Fülle von Leben, die er enthält, bei ber burchgreifenden ethischen Zartheit, die auch bas Geringste in ihm zum höchsten Ernst verklärt, keinen Schaben ihnn und keine verworfenen Gelüste erzeugen würde. Die Idee der Wahlverwandtschaften ist übrigens von Göthe nicht zuerst behandelt worden. In der Tristansage hat das Mittelalter ste bereits gehabt (f. meine Geschichte ber Deutschen Poesie im Mittelalier, 1830, S. 315 ff.), jedoch einseitig, indem Isold und Tristan, die einander durch den Zaubertrank d. h. eben durch die Magie der natürlichen Individualität einander angehören, nur dem durch sie getäuschten Marke und war kampflos gegemüber stehen. In der neueren Zeit hat George Sand in ihrem Jacques meisterhaft dies Thema aufgenommen, allein auch einseitig. Fernande und Octave stehen dem Jacques gegenüber; für ihn selbst fehlt das wahlverwandte Correlat. Sylvia deutet das Bedürfniß eines solchen an, ist es aber nicht. Im Verhältniß zur Tristansage ist hier der Fortschritt, daß Fernande und Octave lange mit sich selbst kämpfen, die Sophistis der Leidenschaft ihre Pflichttreue bestegt, und daß Jacques nicht blos der hintergangene schwache Mann, sondern der Held ist, der sich, als er Fernande begrissen hat, ihrem Glücke mit Bewußisein opfert. Göthe steht poetisch und ethisch höher. Richt nur hebt er die Einseitigkeit der Berwandtschaft auf und stellt also zwei Paare hin, sondern er läßt auch den Helden der tragischen Collision in sich selbst untergehen.

Daß die Wahlverwandischaften das Wesen der Che dar stellen, ist von uns schon früher bargethan. Es könnte hierbei die Forderung gemacht werden, ein Idealbild der Ehe ohne Schatten haben zu wollen, die Glückfeligkeit eines Philemon und einer Baucis. Das wäre bann eine Ibylle, kein tragischer Roman. Soll die Tiefe ber Ehe vor Augen gelegt werden, so ist nothwendig, daß auch die negativen Mächte zur Anschauung kommen, die an ihrer Zerstörung arbeiten. Diese Nothwendigkeit habe ich 1835 in einer Abhaudlung über die poetische Behandlung des Ehebruchs auseinandergesetzt, die später im ersten Bande meiner Studien abgedruckt ist und worauf ich, der Kürze wegen, hier verweisen kann. Mur indem mit der Wahrheit die Lüge, mit dem Ernst der Schein, mit dem Wesen das Unwesen sich darlegt, kann die Idee vollskändig entwickelt werden. In der Ehe sollen die Gatten sich zu einer Einheit ineinander leben, welche, wie ihren Geist, so ihre Natürlichkeit in sich begreift. Diese letztere als der Träger ihrer Individualität soll in dem Proces der gemüthlichen Vertiefung ihrer Sprödigkeit sich entäußern. Sie ist der Grund, daß die Satten fich gerade als diese Heben; weil fie fich aber lieben,

w hebt sich alle Ausschließlichkeit des persönlichen Fürsichseins in der ruchaltlosen Hingabe an einander auf. Setzen wir nun aber ben Fall, daß entweder von der einen oder gar von beiden Seiten die unmittelbare Sympathie der Individualität, der eigentliche Zug des Herzens, fehle, so ist die Ehe offenbar mangelhaft. Ihre Realität entspricht ihrem Begriffe Die Gatten können aber ber Heiligkeit bes gesetzlichen Bandes sich unterordnen und, obwohl persönlich der letten Befriedigung entbehrend, doch ein sittliches Genügen sich bereiten. Setzen wir aber weiter ben Fall, daß nun an die Gatten, sei es, wie im Jacques, nur an den einen derselben, sei es, wie in Göthe's Wahlverwandtschaften, an beide diejenige Individualität herantrete, welche die für sie wahlverwandte, durch die Magie der Ratur prädestinirte, die von Hause ans, von Ewigkeit her harmonische ist, so muß die Einheit der Ehe, die bis dahin als ein sittliches Vertrauen bestand, erschüttert werden, denn es muß die Versuchung sich erzeugen, dem Hange bes Herzens zu folgen. Run muß es zum Rampfe kommen. Run muß sich zeigen, wer ben Sieg bavon trägt, ob das göttliche ober menschliche Gefet. Run muffen alle Tiefen des Gemüths Run müssen die Individuen alle Kraft zusammenerbeben nehmen, nicht durch Nachgiebigkeit gegen die Naturmacht ben Genius der Sittlichkeit zu verletzen und das Schicksal gegen sich herauszufordern.

Göthe stellt uns alle Stusen der Ehe dar. Eduard und Charlotte haben zuerst einer Convenienzheirath angehört. Beide sind von ihr durch den Tod besreiet worden. Run glauben sie, mit ihrer Heirath das Rechte zu tressen, denn vor jener Ehe hatten sie sich von Jugend auf gewöhnt gehabt, sich als ein Paar zu betrachten. Aber sie irren sich. Ihre Ehe ist nur eine Ehe der Freundschaft, nicht der Liebe. Gest

als sie verheirathet sind, entwickelt sich in ihnen die Liebe. Allein nun ist es zu spät. Run müßten sie ihre Ehe wieder auslösen nud davor scheuen sie sich.

Göthe hat ferner alle Collisionen innerhalb der Ehe und ihre komödische wie tragische Auflösung dargestellt. Wenn ich sage, alle Collisionen, so ist das zu viel, insofern sie alle sich auf die Eine zurückführen, daß innerhalb der Ehe erst die Leis benschaft ber Liebe zu einem Anbern erwacht ober gar schon in sie mithinübergenommen wird. Die komödische Auslösung der dadurch entstehenden Collision ist der frivole Umgang ber Liebenben, welche ihre wahre Che zur Scheinehe herabsett und sich über solche Profanation mit gewissenlosem Leichtstun fortsett. Diese Unterwühlung der Ehe zeigen uns der Graf und die Baronesse. Der Graf trägt alle die Theorieen vor, welche wir von den St. Simonisten und Andern als sogenannte Emancipation bes Fleisches, als bie Schöpfung des freien Weibes haben vernehmen muffen. Charlotte fühlt sich durch die Antastung der Unauslöslichkeit der Ehe tief ver-Das Experimentiren mit ber Che, ein zeitweiser Ablett. schluß berselben auf fünf Jahre u. bgl. emporen sie, besonders auch, weil diese Ansichten bei Tisch in Ottiliens Gegenwari vorgetragen werben.

Die tragische Auslösung der Collision ist die Resignastion. Diese selbst aber kann wieder eine doppelte Form ansnehmen. Einmal nämlich kann sie aus dem reinen Geiste der Sittlichkeit mit freudiger Hugebung an die Nothwendigkeit des Gehorsams gegen das Gesetz der Ehe entspringen. Dies ist der Fall dei Charlotten und dem Hauptmann. Obschon beide sich ihrer Neigung nach einander aus's Innigste anzugehören sich bekennen müssen, so ist doch ihr Kampf gegen ihre Leidensschaft rein und entschlossen. Besonders in Betress Charlottens

hat der Dichter die milde Hohheit eines sich selbst klaren stitlichen Willens unübertrefflich schon gezeichnet. — Die andere
Form der Entsagung ist nicht so rein, sondern entspringt aus
dem Schuldbewußtsein. Richt aus dem Bewußtsein eines
sogenannten groben Vergehens, mit dessen Unterlassen gemeine
Raturen sich irösten, sondern aus dem Bewußtsein, der Leidenschaft in sich selbst Raum gegeden und die Auslösung der bestehenden Ehe begünstigt zu haben. Dies ist der Fall von
Ottilie und Eduard. Der letztere ist der Schuldigste. Er gewinnt deshalb auch keine rechte Versöhnung, keinen entschiedenen Muth der Entsagung, sondern stirbt der entsagenden Ottilie nach, insosern ihre Eristenz die seinige bedingte.

Die Ehe ist erst durch die Kinder der Gatten vollendet, denn erst in ihnen erfcheint die Liebe als eine Realität, wie die Sprache bes gemeinen Lebens ganz richtig bas Kind ein Pfand der Liebe nemit. Die Kinder einigen die Gatten auf bas Stärkste. Was ihun Eltern nicht der Kinder wegen! Welche Opfer bringen sie nicht ihrethalben, sich ihnen als Einheit erhalten zu können. Ebuard und Charlotte sind kinderlos. Aber in jener Nacht, als er vom Bilde Ottiliens, sie von dem des Hauptmanns erfüllt, sich vertraulich begegnen — Eduard hat so eben den Grafen den Corridor hinab zur Baronesse geführt und also in seinem Hause ben Chebruch begünstigt — ba enigundet sich unter Charlottens Herzen ein junges Gräßlich! Beide Gaiten sind ja durch das Gesetz zur süßesten Hingebung aneinander berechtigt. Diese Hingebung aber, die vollkommen legitime, ist dennoch nicht sittlich, benn in seinen Armen hat sie an den Hauptmann, in ihren Armen hat er an Otilien gebacht. Im Moment der innigsten Entäußerung sind ste einander auf bas Tiefste entfremdet ge-X wesen! Das ist nun der moralische Chebruch. Göthe

hat mit wenigen Zeilen, auf Einer Seite, die psychologische Motivirung der ganzen Scene mit der keuschesten Feder geschildert und nichts beschönigt, denn, als Eduard am Morgen erwacht, scheint der aufgehende Tag ihm ein Berbreschen zu beleuchten. Er schleicht sich vom Lager der Gatztin fort und Charlotte sindet erwachend sich allein.

Eduard, von seiner Liebe forigerissen, will sich schelben und durch Mittler mit Charlotten deshalb verhandeln laffen. Da erfährt Mittler, daß sie sich Mutter fühle und das Kind zieht die Bande der Gatten wieder straffer. Als es aber gedoren ist, da offenbart es das nächtliche Geheimniß. Es hat die Züge des Hauptmanns und die Augen Ottiliens. Das Rind muß die Eltern ewig baran erinnern, daß sie innerlich ! getrennt sind. Es verdankt seine Existenz einer Lüge. Die Ratastrophe legt sich in sein Geschick. Evuard stürmt in ben Arieg fort, den Tod zu suchen. Er erscheint uns in diesem Auffuchen des Todes als Mann. Wir erkennen, daß seine Schwäche eben mur in der Liebe sich zeigt. Aber als er den Tob nicht findet, als er, mit Ehren bedeckt, aus bem Kriege zurückkehrt, nimmt er sein Leben als Zeichen bes Schickals, daß es zu feiner Verbindung mit Ottillen einwillige. Ja, auch Charlotte fängt an, bem Gebanken ber Scheibung fich zu bequemen. Und num gerade geschieht das Unerwariete. Eduard, seinem Glück so nahe, reißt Ottilie fort, auch ihm ihre Liebe frei einzugestehen. Darüber verspätet sie ihre Räcktunft nach dem Schlosse, wo Charlotte ste schon erwartet. Schneller an kommen, setzt fie sich mit dem verhängnißvollen Kinde, das fie bei sich hat, in einen Kahn, sich über ben Teich zu rudern. Das Ruber entgleitei ihr. Sie schwankt heftig — und bas Aind Kürzt rettungslos in das Wasser! Durch ihre Schuld ftirbt das Kind, das in gewissem Sinn auch das ihre war.

١

Von diesem Moment an überblickt sie den ganzen Berlauf. Sie erkennt auch sich als schuldig und ist nun entschlossen, für immer zu entsagen. Weil sie aber eigentlich schuldlos schuldig, weil sie nur von Seiten der Natur, nicht mit Willen schuldig geworden, so ist sie in sich absolut gebrochen. Eine Zeitlang dauert noch Alles, wie sonst, scheindar fort; dann aber, weigert sich das Leben in ihr, sich zu erneuen. Sie kann nicht mehr Speise zu sich nehmen. Sie stirbt aus sich heraus, in tiesster religiöser Erregung. Sie gelangt zur Verklärung ihrer Individualität. Nicht so Eduard, der eigentlich, durch ihren Tod haltungslos geworden, ihr nur nachstirbt, nur in sich zu Grunde geht, nieht in Gott sich auslöst.

Meine Herren, ich muß natürlich die Bekanntschaft mit dem Roman bei Ihnen voraussepen. Es ist mir unmöglich, alle die Wendungen durchzugehen, in denen der Dichter uns die Unwiderstehlichkeit zeigt, mit welcher der sittliche Geist im tragischen Geschick über die Macht des Naturgeistes triumphiet. Die lette Schuld bleibt immer die von Eduard und Charlotten, sich überhaupt geheirathet zu haben. Die Unmahrheit ihrer Ehe ist es, welche ihnen ihr Schicksal bereitet. Charlotte selbst hatte Ottilien für Eduard als Gattin gedacht, er aber ste, als sie ihm zuerst vorgestellt worden, ganz übersehen. Kann ich nun, wie gesagt, mich auf das Detail nicht einlassen. so wird es mir doch noch möglich sein, wenigstens einige Momente der Composition hervorzuheben, denn so überaus hoch bie Wahlverwandtschaften als eine sittliche That des Dichters stehen, so hoch stehen sie auch als ästhetische. Die Entwicklung der Charaftere, die Mannigfaltigkeit der Situationen, die Spannung der Contraste in der Steigerung des satas listischen Aberglaubens und der freien Besonnenheit, die Einfachheit und Schönheit des Styls sind classisch. Es ist von je

bewundert worden, wie Gothe die Beschäftigung der Liebenden ihrer Leibenschaft enigegengesetzt und diese dadurch um sverständlicher gemacht hat. Da werden Bäume gepflanzt, Wege gebahnt, Berge gemacht, Bache geleitet, Häuser gebauet, 🏃 Capellen gemalt — ber Mensch herrscht über bie Ratur. Wer sich! Sein Verstand, sein Wille unterwerfen sie ihm. selbst zu bezwingen, das gelingt ihm nicht eben so leicht. I - In der Landschaft hebt sich der kleine See ganz natürlich Das Wasser ist, wie Novalis sagt, das Auge der Es spiegelt den Himmel und seine Ufer. Dieser Teich wird das verhängnißvolle Element, denn an dem Geburtstage Ottillens, an welchem Eduard ihr zu Ehren ein Feuerwerk abbrennt, stürzt ein Knabe in das Wasser, den der Der Haupimann fährt mit Charlotten Hampimann reifet. darüber in dem Kahn, den Eduard mit vielen Rosten aus der Ferne hat kommen laffen, landet an einer schilfigen Stelle des Ufers und trägt Charlotten auf's Trodene, welcher Zufall ihnen die Gelegenheit gibt, sich ihre Liebe einzugestehen, worauf aber bei beiden sogleich die Reaction ihres Ebelsinnes erfolgt, sich ihrer Liebe auch würdig zu beweisen, indem sie sich über sich selbst erheben. Und eben dieser Teich verschlingt das Kind Eduards und Charlottens, dies Zwitterschattenwesen, das forts lebend nur als die lebendige Anklage der Eltern, als stete Mahnung an ihre Verirrung, forteristirt hätte. heime Gewalt, mit welcher die Leidenschaft die Ereignisse begründet, ift bis in die feinsten Sophistereien des Berstandes, bis in die leisesten Zuckungen des Gefühls hin auseinanderge-Bei Eduard ist besønders der Aberglaube charafteris Misch, mit welchem er, was ihm günstig erscheint, festhält, was ihm aber unglückbebeutend vorkommen sollte, entweder übersieht ober mit Trop bagegen handelt. Im Verlauf zeigt sich bann,

vaß, was er als eine Gunft des Schüffals genommen, in seinen Kolgen stüt oft gerade gegen ihn wendet und alle seine tengerischen Hospitalischen schöffnungen scheitern läßt. Wenn der Mensch sich son der Leidenschaft bestimmen läßt, wenn er die freie Selbste behereschung aufgibt, so verfällt er eben durch vies Sichgehene kassen dem Schäffal; das Sichstsal kommt nicht von Außen, sondern von Innen; wir selbst dringen es hervor. Es ist das her von großem Essect, daß die handelnden Personen, wie weit sie auch in die Peripherie hinausschweisen, duch immer wieder an denselben Ott zurücksehren, als wären sie auf dies Schöff, an diesen See gebannt.

Mit ungeneinet Kunft sind die Rebenpersonen behandett. Die beziehen fich fammilich auf Dienen, denn diese ift in jebem Sinne die Hampipersonz fie ist, wie Göthe selbst fagt, das sellsam unglückliche Opfer. Luciane, Charlottens Tochker aus der ersten Che, mit Ottilien in detselben Penston erzogen, ist durch ihr geräuschvolles, auf den äußeten Ganz gerichtete We sen; durch ihr Streben, in jedem geselligen Rreise stid zum bewunderten Mittelpunct zu machen; durch die wißige, kokktis rende Schaustellung ihrer Schönheit und Telente das gerade Gegentheil der ins Mystische sich verlierenden Raturtiefe Ditiliëns, die bei der größten Gediegenheit des Gemülhs nach Nosen hin unfcheinbar in reizender Amperichswigkeit sich darstellt. Um so mehr sesselt ste die Mannet. Eine Zestlang denkt Charlotte Tie auch dem Hauptmann zu. Der Gehülfe des Persionais, der Ure Tressiden Eigenschaften sich entwickeln gesehren med bem Untheil ber Vorsteherm und übrigen Lehrer der Anpat wie entgegen sta hat Tußern undsen, wünscht see sich per Gattin. Der Auchitekt, dieser treffliche, seinstanige Geist, konne fich im Stillen der trefften Blebe zu ihr micht eribelteen mich legt auch, sudem er seiner Himet Himmelessnigen, die er in der Cas

pelle malt, die Züge Ottiliens gibt, ein geheim = öffentliches Zeugniß seiner Neigung ab. Selbst der Besuch des reisenden Engländers, so zufällig er scheint, illustriet boch das Ganze, theils indem er in die Gebundenheit dieser engen Zustände das große Bild der Welt hineinleuchten läßt, theils indem er, aus seinen vielseitigen Erfahrungen Manches mittheilend, gerade einen Beitrag zur Geschichte der Wahlverwandtschaften erzählt, wie dies oft so zu geschehen pflegt, daß ein Anderer nicht ahnt, welche Saiten er durch seine Reben in einem Kreise, ben ex nicht näher kennt, anklingen macht. Den Sinn der ganzen Geschichte hat Mittler auszusprechen. Er hat zu ihr die Steb lung des Chors in der antiken Tragodie. Er, der überall zum Schlichten des Zwistes bereite Mann, möchte mit Riemandem umr Eine Racht unter demselben Dache sein, der das Institut der Ehe nicht heilig achtete. Ihm legt Göthe daher auch jene beredte, so oft mit Recht wiederholte Stelle in den Mund, daß die Ehe Anfang und Gipfel aller Cultur sei und daß es für Gatten, die in einem langeren Zusammenleben sich gegenseitig so Bieles schuldig geworden, sich zu trennen, gar keinen hinlänglichen Grund geben könne.

### LIX.

## Die Wanderjahre.

In den Wahlverwandschaften ruft uns Alles zu, das Rleinste und Größte auf bem ethischen Gebiete gleich zu achten. Ein Blick, ein Händebruck, ein Wort, ein Kuß, ein Seufzer, ein Bejahen, Berneinen, ein Bleiben ober Gehen, da ist nichts, das nicht eine unabsehliche Folge zu haben vermöchte. Alles ruft uns zu, der Vernunft, der Freiheit, Gott ohne Weiteres zu gehorchen, wenn wir uns nicht burch wählerisches, eudämonistisches Unwesen uns selbst ein Schicksal bereiten, uns selbst das faialistische Netz weben wollen, das uns zuletzt nach allen Seiten reitungslos umgarnt. Ganz anders die Wanders Sie führen uns in die labyrinthische Weliweite und thun uns die Schätz auf, welche sie hegt, uns die Erhebung über unser Schicksal möglich zu machen. Da sehen wir das Entlegenste einander sich nähern, das Nächste sich auseinander= setzen, aus den verzweifeltsten Lagen einen plötzlichen Ausweg sich eröffnen und die Kraft des Geistes, im Widerspruch sich zu bewähren, ihre unergründlichen Wunder wirken. Wanderjahre sind nicht aus Einem Stück, wohl aber aus Einem Sinn, wie Gothe selber gesagt hat. Sie haben weder die progressive Fortstufung der Lehrjahre, noch die novellistische Abgeschlossenheit der Wahlverwandtschaften. Sie stnd ächt episch, die Unendlichkeit des geschichtlichen Werdens vor uns entfaltend; Begebenheit aus Begebenheit hervorwachsen laffend, Ereigniß mit Ereigniß kreuzend, ben Faben abbrechend, aufnehmend, Personen zu Personen versammelnd, und doch dies Gewimmel durch die höhere Intention, die sich stets auf die Ueberwindung des Schicksals richtet, zur inneren

Einheit verbindend. Es ist kein Wunder, wenn der Dichter in Verhältniß zu der Ueberfülle des vielseitigen, ihn bedrängenden Stoffes sich selbst nur zum Redacteur ihm anvertrauter Vapiere macht.

Wir unterscheiden in den Wanderjahren sogleich zwei Massen. Die eine ist die der Rovellen und die andere die påbagogische. Jene enthält eine Reihe von ethischen Collis fionsfällen, wie die pilgernde Thörin, das nußbraune Mädden, Richt zu weit, die gefährliche Wette, wer ist der Verräther, ber Mann von funfzig Jahren u. a. Sie tragen im Allgemeinen das Colorit der Wahlverwandtschaften, nur mit dem Unterschiede, daß ihr Ausgang nicht in's Tragische munbet, sondern die Collision entweder durch Entsagung oder Wanberung in's Heitere auflöst. Die pabagogische Seite bes Romans ist von Göthe selbst als eine utopische bezeichnei Sie hat vielen Anstoß bei den ästhetischen Feinschmeckern gegeben, welche barin für ihre romanlüsternen Erwartungen und romanhaften Gewöhnungen fast gar keine ·Nahrung fanden, vielmehr zu ernstem Durchvenken der wichtigsten Angelegenheiten sich anschicken follten. Es ist unglaublich, wie fehr der Mensch geneigt ist, nur das anzuerkennen, was er schon kennt. Man muß sich boch eigentlich freuen, daß Göthe in seinen pädagogischen Ansichten von dem Gewöhnlichen abweicht, aber gerade seine Neuheit ist das, was man ihm am wenigsten zu verzeihen gewußt hat. Und ba er seine pädagogischen Marimen und Einrichtungen nur als problematische mit Bescheibenheit hinstellt, so hat man barin sogleich eine Selbstverurtheilung gesehen. Wie sehr hat man aber in ber neueren Zeit gelernt, Werke, die als Utopieen verschrieen waren, als sinnige Anticipationen ber Zukunft beachten zu lernen, wie Plato's Republik, Campanella's Sonnenstaat, des Morus Utopien, Morelly's Basiliade, Merciers Jahr 2240 und andere. Söthe's Wandersahre gehörent zu den Socialromanen. Sie abstrahiren von dem Kormalismus der diplomatischen Politis, der den Bölsern so viel Zeit und Seld kostet, und suchen zu zeigen, was die Einzelnen in freier Gesellung aus dem Princip der Individualität heraus für die Beglückung und Versttlichung des Menschen leisten können. Alle Religionen und Staatssormen sollen in Ehren gehalten werden. Man soll sich gegen sie nicht revolutionair verhalten, vielmehr seine Kraft positiven Verbesserung en zuwenden. Aus die Sittlichkeit soll mit Strenge, aber ohne Pedanterie gessehen werden.

Jur Grundlage des ganzen socialen Baues macht er den Familienorganismus, zur Spize ben freien Weltbund ber Wertgenoffen. Ratl Grun in seinem mehrerwähnten Buche behauptet, Göthe erkläre in den Wanderjahren die Familie für eine Sclaverei, welche der fortschreitende Geist von sich ab-Er beruft sich deswegen auf den alten Oheim, werfen muffe. der den Nordamerikanismus repräsentirt und mit seinem eigenthumlichem Humor die Unbequemlichkeit eines zerstreuten, wohl gar muffigen Familientisches schildert, der unerbittlich dieselben Personen zu denselben Stunden wieder um fich versammelt, Der Oheim hat beswegen bas Effen nach ber Karte auch in seiner Familie eingeführt. Ift nun diese offenbar gang einseis tige Auffaffung des Familientisches sogleich eine Aufhebung des Familismus? Dieser treffliche alte Herr wünscht auch, daß den Frauen und Kindern der Genuß des Obstes, das ste so gern naschen, überall und wohlfeil zu Theil werden möge und hat daher Trägerinnen geordnet, welche Kirschen, Acpfel, Pflaumen, Birnen bis in die kleinsten Thäler des Gebirges austragen. Auch befördert er eifrig den Andau der

Rüben und des Kehls, um dem unseligen Kartoffelges nuß ein Gegengewicht zu halten. Wie praktisch bies sei, baben die letten Jahre und gezoigt, wo das Misrathen bieser Einen Frucht die Subsistenz von Millionen Menschen in Frage pellte; ein unstreitiger Fingerzeig, eine größere Mennigfaltige teit von Feldfrüchten zu cultiviren, abgesehen davon, daß ber Mensch, ein Omnivore, durch absolute Einförmigkeit der Mahrung sich dem Thiere nähert, welches oft nur Eine Art der Nahrung zu sich zu nehmen vernag. Wie verkehrt würde nun aber der Schluß sein, Göthe wolle gar keine Kartoffeln gehaut wissen! Und so will er denn zwar auch innerhalb der Femilie für den Einzelnen in läßlichen Dingen die möglichste Freihelt, aber die Ehe, die Kamilie will er. Wie ferglich werden nicht in den Warderjahren die Vorbereitungen zu einem Ehebündniff betrieben, wie sehen wir nicht sogar Philine und Friedrich, Lucie und Monton u. s. w. überall dem Princip der Familie huldigen und dies in Mgkarie einen fast erhabenen persönlichen Ausdruck gewinnen. Pornamlich aber hat Göthe gleich in den Eingang die liebliche Geschichte von Joseph und Maxien gestellt, diese reisende Familiens idulle, die uns in's Gedächtnis ruft, wie durch das Christens ihum die Familie, das Weih und die Arbeit geheiligt find, indam der Melterlöser selber von sinem Aseibe geboren, aus dem Schoof einer Zimmermannsfamilie hervorgegangen iff. Auch in den Wahlverwandtschaften heht Göthe das Bauen hervor, weil es mehr als alles Andere den Menschen vom Thier unterscheidet, das kich höchstens ein Nest macht.

Die Etziehung soll zur Besonnenheit führen. Dies vermittelt Göthe durch die genqueste Achtsamkeit auf die Zeit, die nach ihm von den meisten Werlchen, obwohl sie unser kosthanter Besis, viel zu wenig geschäht wird. Der

Moment ist nur einmal da. Rauft man ihn nicht aus, so ist er für immer verloren. Göthe will baher die chronometrischen Instrumente so viel möglich vervielfacht wissen, um uns ben Werth ber Zeit steis gegenwärtig zu erhalten. Sobann follen wir uns zur Mäßigung im Willfürlichen und znr Emsigkeit im Nothwendigen gewöhnen. Die unbedingte Nothwendigkeit für die Arbeit ist aber, uns in irgend einem Wissen und Vermögen bis zur Vollkommenheit zu bringen, so daß wir mit Zuverläßigkeit von uns behaupten dürken, dies ober jenes gründlich zu verstehen. Eine solche Virtuositöt in Einer Kunst ober Wissenschaft garantirt und die Möglichkeit, es auch in andern Fächern dahin zu bringen. In der einen lernen wir alle verstehen; sie wird uns implicite zum Gleichniß ber übrigen. Ohne viese Einseitigkeit können wir nicht zur Bielseitigkeit, noch weniger zur Harmonie gelangen, weil wir ohne sie des Bewußtseins wahrhafter Tüchtigkeit, eines objectiven Vermögens, entbehren.

Alle werden durch die drei Ehrfurchten zur Ehrfurcht vor sich selbst erzogen. Zuerst muß der Zögling, mit über die Brust gekreuzten und gen Himmel gewandtem Blick, Ehrfurcht vor dem, was über uns ist, vor dem Göttlichen, lernen, das wir immerdar als die Quelle alles Gnten zu verehren haben. Sodann hat er mit auf den Rücken gekreuzten Armen und niederwärts gewandtem Blick Ehrfurcht vor dem zu lernen, was unter uns ist. Denn die Erde, die Natur gibt uns zwar unsägliche Freuden, nicht weniger aber kann sie, unbeachtet, uns die empsindlichsten, langdauernosten Schmerzen im Ru bereiten. Von dieser Stufe schreitet der Mensch mit zur Seite gerade ausgestreckten Armen zur Ehrfurcht vor seines Gleich chen, dem Kameraden sich zu verdünden, denn allein vermag auch der Bravste nicht viel. Er muß sich mit den Genossen

gesellen. Diese drei Ehrsurchten vereinigen sich endsich in der Ehrfurcht vor uns selbst, als worans sie eigentlich erst entspringen. Diese Ehrsurcht, in welcher wir uns als des Höchsten bewußt werden, wozu Gott, Natur und Seschichte in der Wirklichkeit es zu bringen vermocht haben, nimmt uns allen Dünkel und erfüllt uns mit dem reinsten Ernste.

Jeber wird seiner Individualität gemäß in der pädagogischen Provinz erzogen, die so eingerichtet ist, daß jeder für seine besondere Thätigkeit zwar abgesondert ist, jedoch leicht zu andern Thätigkeiten, wenn er zu ihnen heranreift, übergehen kann. Die Stufenfolge von Lehrling, Gesell und Meister wird streng beobachtet. Die Künste werben in strenge und in freie unterschieden und der Ausbruck Handwerk deshalb beseitigt, weil mit ihm so oft eine unbillige Herabfetung gegen die unterhaltenden Künste verbunden ift. strengste aller Kunste ist die Baukunst. In der Sculptur, Malerei, Musik ist ein Fehler eher hinzunehmen; Gestalt, Farbe, Ton machen doch noch einen Eindruck. Fehler aber soll man nicht bauen. Die theatralische Kunst wird nicht gepflegt. Sie sett einen geringen und vornehmen Pöbel als eine immer schaubegierige Menge voraus, die sich entlangweis len will. Eine solche aber gibt es in der thätigen und bildungsreichen Socialwelt Göthe's gar nicht. Auch ist sie für die Entwicklung des Charakters nicht gefahrlos, da sie Schmerz und Lust zu heucheln zwingt. Besonders aber verdirbt sie die übris gen Künste, die sie für ihren Schimmer ausbeutet und zu falschen Tendenzen verleitet. Göthe vergleicht sie mit einem leichtstunigen Geschwister, welches bas Vermögen ber andern Brüder und Schwestern für den Glanz des Augenblicks vergeude. Zeige Jemand ein entschieben mimisches Talent, das sich früh durch Rachäffen Anderer kund gebe, so stünden die Vorsteher der pädagogischen

Provinz mit den Directoren von Theatern in Verbindung, weshin sie den Zögling sendeten, hamit er dort, wie eine Ente im Teich, seinem Lebensgewackel und Lebensgeschnatter sich ergeben könne. Die Musik dagegen, besonders als Vocalumsik, stellt er sehr hoch und schreibt ihr für die Versittigung des Gemüths die glücklichsten Wirkungen zu.

Als Religion wird im Allgemeinen die christliche als die in dieser Socialwelt herrschende angenommen. Es gilt war die unbedingte Cultusfreiheit und das religiöse Bekenntniß wird nur als Ausdruck der Verpflichtung genommen, im Leben, und im Tode sich einander augehören zu wollen. Dennoch ist die Christlichkeit stark accentuirt. Juden sind aus dem Socialstaat ausgeschlossen, weil sie das Princip der Humanität nicht anerkennen. Das appfiolische Symbolum wird als das vernünftigste erklärt, das sich mehr ober wemiger in jedem andern Credo wiederfinde. Der erste Artikel ist nach Göthe ethnisch und gehört allen Bölkern; der zweite christlich für die mit Leiben Kämpfenden und in Leiben Berherrlichten; der dritte zulest lehrt eine begeisterte Gemeinschaft der Heiligen, welches heißt: der im höchsten Grad Guten und Weisen. Die drei göttlichen Personen, unter deren Gleichniß und Namen solche Ueberzeugungen und Berheißungen ausgesprochen sind, gelten daher billigermaaßen als die höchte Einheit. Göthe entwickelt den Begriff der Religion in Anglogie mit dem System der drei Ehrsuchten. Die Religion, welche das Göttliche über uns verehrt, neunt er die ethnische, rech net aber dazu nicht nur die gewöhnlich sogenannten heidnischen Religionen, sondern auch die israelitische, Diesen natürlichen, kindlichen Religionen stellt er die philosophische gegenüber, welche den Menschen mit dem Universum auszugleichen, alles Andere als tha felbst zu fassen lehrt und baher das

1

Höhere zu ihm herunter, das Niedere zu ihm heraufzieht. Im Leben war Christus nach Göthe ein eigentlicher Weltweiser, indem er durch Wunder das Gewöhnliche vernichtete und durch Parabeln das Ungemeine der gewöhnlichen Anschauung annäe herte. Durch den Tod aber, den er als ein Verbrechen farb, ward er Stifter der dritten Religion, der Religion des Schmerzes, welche uns lehrt, das, was unter uns ist, das Niedrige, Berachtete, das Widerwärtige, Feindselige mit Liebe zu umfassen, ja in Sünde und Schmach sogar nicht Hemme nisse, sondern Förderungen unseres höheren Lebens zu erblicken. In diese Tiese des Leidens einzuführen, ist aber dann erst möglich, wenn der Mensch durch die Vorstufen jener andern Religionen hindurchgeschritten ift. Es ist eine verdammungswürdige Frechheit, das Bild des Heiligen, wie es ihn aus Liebe für die Liebe sterbend darstellt, durch überall hinverbreitete Ausstellung zu profaniren. In dem Tempel der pädagogischen Provinz ist dasselbe als das Allerheiligste im Adyton verborgen und nur dem seltenen gesammelten Zugang offen. Um daffelbe läuft eine Galerie mit symphronistischen Gegenbildern aus den ethnischen Religionen, welche die Entwicker lung desselben Momentes in einer jeden darstellen, z. B. die Opferung der Iphigenie durch Agamemnon und des Isaak durch Abraham. Die wahrhafte, absolute Religion ist die Vereinigung dieser drei Religionen der Anbeiung des Höhern, der Ausgleichung mit der Welt und der Heiligung des Uebels, bes Schmerzes, der Sünde. Sie ist Andacht, Vernunft und Selbstbezwingung als lebendige Einheit. Der Cultus, wir schon sagten, ist vollkommen frei gelassen. Jedoch finden Six wird als wir eine eigenthümliche Sonntagsfeier. Wochenschluß dazu angewendet, daß Jeder mit sich völlig auf's Reine zu kommen und die neue Woche mit Haiterfeit zu be-

•

ginnen sucht. Für rechtliche und ökonomische Bedenken hat man sich geradezu an die Vorsteher der Gemeinde zu wenden. Die ökonomischen Verlegenheiten greisen tieser in das sittliche Leben ein, als es den Anschein haben kann. Zartere moralische Wirren kann man mit dem, zu welchem man gerade das meiste Vertrauen hat, besprechen. Nur muß darauf gehalten werden, daß seder mit frischzesammeltem Gemüth, mit neugesstärktem Willen, mit neu entlastetem Herzen in die neue Woche eintrete. Das stumpse Gewissen soll erregt, das erregte vernünstig beschwichtigt werden.

Alle Habe soll als Besitz und Gemeingut angesehen werben. Diese beiben Worte, auf Tafeln geschrieben, prasentiren sich bem Blick am häusigsten, Jebem einzuprägen, zu haben, als hätte er nicht, bei seinem Besitz die Andern als Mitgenießende anzusehen und sein Privateigenthum so zu behandeln, als ob er nur bessen Verwalter wäre. Göthe will die Ungleichheit des Besitzes und Genusses nicht durch eine Revolution, wie der Communismus, vernichten, sondern sie von Innen heraus, durch eine Umwandlung der Gesinnung, durch eine andere Auffassung des Eigenthums, nämlich als Besitz und Gemeingut, ausheben. Es wird daher bei solcher Gestinnung und bei der Realbeichte des Sonntags, die das praktische Leben immer wieder ordnet, vorausgesetzt, daß Processe nicht vorkommen und die Justiz folglich entbehrlich ist. Das Recht erhält sich durch die Klarheit der überall sich aus ihrer ganzen Fülle immer mit neuer Ursprünglichkeit entwirkenden praktischen Vernunft. Der Streit der Auslegungen um den Buchstaben des Gesetzes fällt fort. Dagegen hält man viel auf eine gute Polizei, deren Aufgabe es ift, das Unbequeme und die Unbequemen zu beseitigen. wird durch die Einrichtung unterstützt, daß Jeder, der die

Mündigkeit erlangt hat, das Recht hat, auf der Stelle das Unrechte, Ungeschickte, Schlechte tabeln zu dürfen. Schelten und strafen dürfen nur die Aeltesten. Drei Polizeibirectoren haben in jedem Bezirk die Wache und lösen sich alle acht Stunden ab. Wo sie nicht sofort durchdringen können, wo die Verwickelung zu groß ist, haben sie das Recht, für die Entscheidung des Falles sofort ein Geschwornengericht zu veranlassen. Branntweinschenken, die zu so vielem Hader und Elend führen, darf es nicht geben. Auch Leihbiblios theken, die das Lesen von Büchern, dies große Bisdungsmittel, entwerthen und der Pflege der mittelmäßigen und gemeinen Literatur einen so großen Borschub leisten, werden nicht gebuldet. Eudlich gibt es auch kein stehendes Heer, das so viel Unsittlichkeiten in seinem Gefolge hat, und im Frieden auf den eitlen Prunk des Baradeunwesens sich beschränken muß, sondern Alle lernen fechten, schießen, marschiren, manöveriren. Lothario ist hier ganz an seinem Plate und übt besonders eine Art Feldmanöver.

Gloden und Trommeln gibt es nicht. Alle Signale werden durch Blasinstrumente gegeben. Eine Hauptstadt wird sich in dieser Socialwelt wahrscheinlich auch bilden, ja man sieht schon den Punct, wo sie entstehen dürfte, allein man wird so lang als möglich ihre die Individualität so sehr beeinträchtigende Existenz zurückzuhalten suchen. Hierin stimmt Göthe ganz mit dem modernen Socialismus überein, der auch gegen die zu großen und zu kleinen Städte eisert, gegen jene wegen der Corruption, gegen diese wegen der Philisterhaftigkeit.

Diesenigen, welche nicht in Folge stillicher Collisionen zum Entsagen oder Wandern genöthigt sind, können sich dem Weltbunde anschließen, der die Auswanderung leitet (wohl zu unterscheiden von der Wanderung), über welchen Punct Oboardo's Nebe sich weitläusig und mit eindringlicher Marheit verbreitet. Die Auswanderung halt man für unsvermeiblich, wo der Kampf der Maschinen mit der menschlichen Handarbeit den Moment einer gefährlichen Krisis hers beisührt und den Unterschied des beweglichen Eigenthums und des Grundbesitzes auf das Grellste hervortreten läst. Von den zur Auswanderung früher oder später Gedrängten und Entschlossenen hebt Göthe die Spinner und Weber hervor, über welche Leonardo's Tagebuch berichtet, worin das Geschäft der Weberei nach seinem gesammten Umsang und die umsichtige Thätigseit Susannen's, der Schöneguten, mit reis zender Aussährlichseit geschildert ist. Die, welche Herrnhuth oder Amerika nicht überall in sich sethst, die, welche Amerika nur in Amerika zu sinden vermögen, singen uns zu:

Bleibet nicht am Boben hesten, Frisch gewagt und srisch hinaus, Reger Arm mit muntern Krästen, Neberall sind sie zu Haus. Wo wir und der Gonne freuen, Sind wir jede Sorge los, Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Belt so groß!

the professional state of the second state of

: . . .

### LX.

## Mückblick auf die Composition der Göthe'schen Socialromane.

Die Composition der drei Romane, die wir so eben ihrer weellen Bebeutung nich kennen gelernt haben, ist nach berselben burchaus verschieden. In den Lehrjahren ist sie progressiv sich verändernd. Zuerft ist die Darstellung ganz läßlich. Bom gewöhnlichen Etzählungston geht sie unit der Darstellung des Schauspieletlebens in eine bramatische Bewegtheit über. der adligen Gesellschaft wird der Styl von einem ironischen Duft angehaucht. In den Bekenninksen der schönen Seele bewundern wir die ungeschminkte und doch tief gebildete Natikelichkeit, mit welcher die gehehnsten Kännpfe eines edlen Gemüthes fich uns enthüllen. Ihre contemplative Beruhigung verflächtigt das theatrallsche Treiben und die ihm anhaftende Leichtfertigkeit, indem sie uns das Duodrama der mit Gott ringenden Soele entstaktet. Nach ihnen beginnt der elegisch tragische Jug, in den Scenen, welche den Tod Marianens, das Hundelsen Mignon's, die Geschichte Angustinu's und Sperata's, vie Exequien Mignon's und ven Uebergang Wilhelms zu Ratalien schloern. Die Tobtenfvier Mignon's mit ihren hereils chen Chören und der Wärde der Decoration steigert den Eindruck bis zur Erhabenheit. — Ganz anvers die innere Antithese der Lehrsahre, die Wahlverwandsschaften. Sie, die uns in die verburgene Werkstätte bes Pragmatismus einfähren, mit welchem ver Chaeatter sich selbst sein Schikkal erschafft, haben nichts von dem bequemen, nachgebigen, fich erft allmähg zusammenfaffenden Ton der Lehrjahre. Die Individualitäten, die in den Kannpf terten, And alle sten wesentlich fertig. Die Ge-

nesis ihrer Bestimmtheit liegt jenseits ber Geschichte und nur Ditiliens Entwicklung macht eine kleine Ausnahme, weil ste der Pfeiler des Gehäudes ift. Weil aber in ihr die Sicherheit des Naturgeistes mit einfacher Gewalt herrscht, so ist bei ihr von solchen Wandelungen, wie bei Wilhelm, nicht die Rede. Ihr Werden ist eine sanfte Allmäligkeit, die plöglich umterbrochen wird, um sich mit seliger Verklärung aufzulösen. Der Styl der Wahlverwandtschaften ist politt, und hat eine eigenthumliche Ruhe, die man als diplomatisch oft gehässig hat fles triren wollen. Aber dieser durchsichtige, einfache Styl ist künstlexisch nothwendig, weil er der goldene Reis ist, welcher das gewaltig tobende Schicksal umschließt, das unter den äußerlich behaglichsten Verhältnissen die gebildetsten Menschen zerstört. Die Wirkung dieses scheinbaren Gegensates erklärt es, wie so phantastische, ins Fessellose drängende Naturen, als Bettina; von diesem Roman den Eindruck bekommen haben, als geries then sie in ein enges Felsenthal, in bessen queischenber Enge düstere Bäume, Dornen und Disteln bas Gemüth mit verzweislungsvoller Debe erfüllten. Daß die Composition der Wahlverwandischaften novellistisch sei, ist oft bemerkt. Der Grund liegt in der Abgeschlossenheit, mit welcher alle Personen und 'Umstände auf die Erzeugung des Einen satalistischen Products hinarbeiten. Göthe läßt daher sogar auch nach der Katastrophe die außerliche Erscheinung ves Lebens auf dem Schloß in gewohnter Ordnung fortführen, gleichsam als wäre nichts geschehen, während doch in der Tiefe Alles vorm Zusammen. sturz erbebt und die Leidenschaft den Dolch in das Herz der Menschen gestoßen hat. So gleichen sie Wachssiguren, die mit dem Schein des vollsten Lebens angeihan, doch seelenlos uns anstarren. Diese Menschen, welche Liebe und Leben verloren haben, wandeln nur noch als Schatten umber. Bedenken wir,

daß Göthe die zartesten und zugleich fürchterlichsten Verstimmungen und Verirrungen bes Gemuths zu beschreiben hatte, fo begreifen wir die Kurze, ja Kargheit des Styls auch aus dem Grunde, daß er mit keuschem Geist das sinnliche Element nieberhalten wollte. Meine Herren, fragen Sie sich selbst, ob nicht ein weniger großer Künstler als Göthe sene Scene, wo der Hauptmann Charlotten aus dem Kahn an's Ufer trägt, oder eben jene Scene des unseligen, moralischen Doppelehe= bruchs in bem seltsamen Nachtgedämmer, mit den glühenbsten simmlichen Farben auszumalen geneigt sein würde, ob nicht einer der heutigen Französischen Romanseuilletonisten daraus einen ganzen pikanien Band gemacht hätte?

Aus der innerlich versengenden Schwüle der Wahlverwandtschaften treten wir mit den Wanderjahren in die Weltweite ein, welche bie Kraft hat, die Geschicke der Einzelnen durch Wechsel und Thätigkeit, durch Entsagen und Wandern aufzulösen. Man muß den Muth haben, seinem Schicksal sich wieder entfremden zu können. Die Wanderjahre sind in ihrer Composition wirklich episch. Die Unendlichkeit des Weltgetriebes thut sich vor uns auf. Der Schamplatz wechselt auf's Mannigfaltigste. Das Gebirge steigt empor; die Ebene breitet stat ans; der Garten ladet uns in seine grünen Gewölbe; der See spiegelt seine krystallene Fläche; gastliche Landhäuser, Wirthshäufer, Fabriken, festliche Versammlungsfäle nehmen uns auf. Eine neue Person nach der andern flicht in die Geschichte sich ein. Ein Schicksal entpuppt ken aus dem andern. Das Entlegenste ruckt zusammen, das Verbundenste weicht auseinander. Daß der Dichter mit Bescheibenheit sich nur den Revacieur ihm zugekommener Berichte nennt, daß er bald abbricht, bald wieder aufnimmt, gibt uns recht das Gefühl der Unermeßlichkeit bes Menschenlebens. Und bennoch würde bieser Rofenfrang, Gothe u. feine Berfe.

31

ganze Reichthum von Contrasten und Verwicklungen nur den Eindruck eines musivischen Aggregats hinterkassen, wenn nicht durch alles Besondere hin der Gedanke ginge, daß die Verföhnung mit bem Schicksal nur auf doppelte Beife, entweber burch Resignation ober burch Thätigkeit zu erlangen sei, die uns unserer selbst vergessen macht. Herrnhuth und Amerika, belehrt uns ber Dichter, sind überall, wo wir nur ernstlich wollen. Die Wanderjahre vereinigen bas pabagogische Moment der Lehrjahre mit dem novellistischen der Wahlverwandtschaften. Won den Rovellen in den Wanderjahren wird gewöhnlich so gesprochen, als ob sie unbedeutend seien und als ob Göthe Wilhelms Geschichte nur zur Enveloppe gemacht habe, jene Erzählungen unterzubringen. Dies scheint mir ungerecht. Die Novellen in den Wanderjahren sind Meisterstücke, insbesondere die, welche gewöhnlich als die prosaischste verrufen wird, der Mann von funfzig Jahren. Hätte Gathe barin freisich nur die jammerliche Eitelkeit eines alten Geden schildern wollen, der sich durch Hülfe der Toilettenkunste ein frisches Aussehen zu conserviren gewußt habe, so hätte man Gewöhnlich spricht man so. Allein der eigentliche Ins halt dieser Rovelle ist die Colliston zwischen Bater und Sohn, welche beide dieselbe Hilarie lieben und, indem sie dies entheden, in die tragischsten Situationen gerathen, so daß ber Sohn, dem Affect für eine junge kokeite Wittwe, dem Wahnstinn und dem Tode sich entringend, sich als ein Wunder verloren und zwischen Himmelsglanz und Hölle irrend erscheint. Makarie greift in diese Geschichte, als die höhere sittliche Bermittlerin. Wir erhalten ein Beispiel ihrer Thätigkeit. Rovellen gehen auf Entsagung oder Wanderung aus, von welcher Seite die Rovelle vom Kinde und dem Löwen, die Göthe schlechtweg die Novelle genannt hat, sehr wohl den

Wanberjahren fich hätte eingliedern können. Das pavagogische Spstem und die Geschichte Wilhelms verhält sich zu dem Novellencyklus symmetrisch. In den Lehrjahren sammelt sich der Geift ber Bildung in ber ibealischen Natalie; in ben-Wahlverwandtschaften der Dämon des Schicksals in der engelhaften Ditilie; in den Wanderjahren die stille Kraft des weltbezwingenden Gemüths in der geisterhaften Makarie. Diese würdige, ältliche, kränkliche, an ihren Lehnstuhl gefesselte Dame ist der ethisch = prophetische Geist ih= rer ganzen Familie, welcher Alle sich mit Ehrfurcht und mit unbedingtem Vertrauen nahen und ihre Enischeidungen als ein Lettes betrachten. Makarie ist an der Borstellung krank, das Leben unseres Sonnensustems auf ganz eigenthümliche Weise in sich durchzuleben. Die confuse Astrologie der Seherin von Prevorst ist wahrscheinlich erst ein Product der Göthe'schen Dichtung. Was hat Göthe mit dieser allerdings an das Allegorische streifenden Figur gewollt? Sollen wir sie als eine bloße Wunderlichkeit, als eine didaktische Schrulle hinnehmen? Ich benke nicht, benn könnten wir nicht muthmaßen, er habe burch sie uns den Zusammenhang der Erde mit bem Universum veranschaulichen wollen? Die Etbe hat ihr Leben für sich, allein boch nur in der Wechselwirkung mit allen übrigen himmlischen Körpern. Das Licht, meine Herren, welches in unser Aubitorium scheint, ist boch unzweifelhaft Licht ber Sonne. Wir befinden uns also, indem in diesem Licht, zugleich in der Sonne, insofern die eigenthümliche Erregung unseres Auges, die wir Sehen nennen, ihre lette Cansalität in der Somme hat und viele Millionen Mellen weit von und ihren Ursprung nimmt. Oder wie ruhig sieht nicht Alles hier fich an. Die Banke, die Tische, det Ofen, wir selber — ba steht es strack und fest — und voch, während wir

mitten im Stillstand uns zu besinden scheinen, ist nichts gewisser, als daß wir mit der rasendsten Geschwindigkeit in jeder Secunde vier Meilen im Universum unsere Bahn hinrollen. Ist dies anders, als durch das Ineinandergreisen aller Weltstörper möglich? Bringen nicht alle zusammen erst diese Spiralen hervor? Ist es in diesem Sinn nicht richtig, daß eine Beränderung in irgend einem Moment des kosmischen Lesbens auch in den übrigen dis zur größten Ferne eine Beränderung nach sich ziehen muß? Makariens seltsames Mitwandern mit unsern Planeten und Sonnen vergegenwärtigt uns, daß wir nicht blos Wanderer auf unserem Planeten, sondern, indem auf ihm, zugleich Weltwanderer, Weltbürger sind.

Daß ich diese Deutung Makariens nicht fingire, um ste Ihnen genießbar zu machen, um auch in ihr ben erhabenen-Sinn unseres Dichters nachzuweisen, bazu berufe ich mich ausdrücklich auf die Gespräche des Astronomen, welchen Makarie neben sich hat, theils mit Wilhelm, theils mit Montanus. Dieser, der ehemalige Jarno, hat sich dem Tellurismus zuge-Wenn Makarie dem solaren Siberismus angehört, wendet. so bringt er eine Rhabdomantin, eine Metallfühlerin als Gegengewicht herbei, die immer in den Mittelpunct der Erde hinabiastet, wie jene sich in den Mittelpunct der Sonne hin Montanus kommt mit dem Astronomen ausgespannt fühlt. zulett dahin überein, daß zum wahrhaften Leben, zur That, weder die geistige, noch die irdische Ueberschwänglichkeit noth= wendig sei, daß vielmehr die irdische Realität und spiritualistische Idealität mit einander ausgeglichen werden müßten. beiben Welten gegen einander zu bewegen, ihre beiberseitigen Eigenschaften in der vorübergehenden Lebenserscheinung zu mas nifestiren, das ist die höchste Gestalt, wozu sich der Mensch auszubilden hat." Hierzu braucht er weder in den Mittelpunct

der Erde zu dringen, noch über die Grenzen umferes Sonnensystems zu schweifen. Die Erdobersläche ist der rechte Schauplatz des Handelns.

Wilheim selbst muß diese Bereinigung der Poeste und Prosa, des Idealismus und Realismus, des Geistes und der Materie, des Wortes und Fleisches oder wie man diesen Ge= gensat sonst noch ausbrücken will, in seinem Leben verwirkli-Er hat sich allmälig zur Harmonie der Bildung entden: wickelt, aber nach den Gesetzen der Association muß er auch in einem bestimmten Fach es zur Meisterschaft bringen. In irgend einem Wissen oder Können soll der Mensch Virtuose Er soll mit Zuverlässigkeit fich und Andern nüben könsein. Alle ächte Bilbung muß vom Schönen durch das Wahre zum Rüglichen ober vom Rüglichen durch das Wahre zum Schönen führen. Wilhelm hat in der Betrachtung des mensch= lichen Körpers ben Weg gefunden, den er gehen muß, um nühlich zu werden. Er hat als Schauspieler Gelegenheit genug gehabt, die Mängel des menschlichen Leibes und die Künste, ste bem Publicum zu verbergen, kennen zu lernen. Er hat dabei erfahren, wie ein schöner Mann, eine schöne Frau, das Wichtigste bei einer Bühne sind. Sind sie ba für die ersten Liebhaberrollen, so ist ber Director geborgen. Er hat aber auch bei einem Eursus der Anatomie die gräßlichen Erfahrungen gemacht, daß Leichen aus ihrer Ruhestätte wieder aufgestört, ja daß Menschen ermordet sind, um ihre Cadaver dem anatomischen Theater zu überliefern. Er hat, diesem Mangel zu steuern, die Kunst mit Beifall begrüßt, welche für die Wissenschaft die Glieber des Menschen von Wachs mit täuschender Naturtreue nachbildet. Das zarte Wundergebilde des mensch= lichen Leibes und Lebens wird durch nichts so schnell und hef= tig bedrohet, als burch plötliche Verwundungen, Knochenbruch, Duetschungen u. bgl. Daher ber Wundarzt von seher, namentlich im Kriege, wie schon der Homerische Wachaon zeigt, von größter Wichtigkeit gewesen ist. So entschließt sich Wilhelm denn, Wundarzt zu werden. Seine Kunst soll der Erhaltung des Lebens seiber gewidmet sein. Diesen Ausgang hat Göthe von Ansang vor Augen gehabt, von da an, wo er im Gesecht mit den Marodeurs verwundet und von der Amazone Ratalie verdunden wird. Die Chirurgie ist keine Zustucht, Wilhelm doch auch dei der Rüslichkeit unterzuhringen. Wie belohnt sich ihm seine Kunst! Er rettet durch den Aberlaß einem Jüngling, der mit dem Pferde in's Wasser gestürmt ist, das Leben. Dieser Jüngling ist sein Sohn Felix!

Dritte Periode.

Per eklektische Universalismus.

• 

### LXI.

Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichtung. Spimenides Grwachen. Der Westöstliche Divan.

Mit der Conception der Wanderjahre hatte Göthe in Ansehung seiner Productivität sich ausgelebt. Er erfand von hier ab nichts mehr; er sette nur fort. Er war ein ganz normaler Mensch in der Reinheit, mit welcher sich bei ihm die Altersstufen folgten. Der Greis lebt nicht mehr in so schrof= fer Opposition mit der Welt, als der Jüngling, nicht in so energischem Kampf mit ber Gegenwart, als ber Mann. Er hat das Maaß seiner Kräfte kennen gelernt. Er hat in den Thaten, die er vollbracht hat, ein relatives Genüge gefunden. In dem Gange der Welt aber erneuen fich ihm stets der Form nach dieselben Processe. Er wird contemplativ, quietistisch, tolerant, diplomatisch, padagogisch, redselig, erinnerungssüchtig. Meine Herren, dies ist die Nothwendigkeit gerade der Greisen-Me Borwürfe, welche man baher Göthe macht, in den letzten zwanzig Jahren seines Lebens der Ruhe, ja der Einsamkeit, ber Kritik, ber Gelehrsamkeit geneigt gewesen zu sein, zerfallen in sich selber. Bon dem Greise noch den Titanenübermuth der Jugend zu fordern, ihm vorzupredigen, daß er boch als Dichter des Götz und des Werther ein ganz anberer gewesen sei, ift abgeschmackt. Wollte Gott, es gabe nur

recht viel so thätige, gesunde, wohlwollende, ernstheitere, nach allen Seiten anregende und angeregte Greise, als Göthe einer war. Dieser immer gleichmäßige Strom der Thätigkeit kann freilich nur da sließen, wo der Greis in solcher Normalität, wie Göthe, auch Jüngling und Mann gewesen.

Die Krisis des lleberganges zum Greisenalter kündigte sich bei ihm durch die Vertiefung in seine Biographie an. Er gab ihr den Titel Wahrheit und Dichtung, denn er beschrieb ja das Leben eines Dichters und wollte bemerklich machen, daß Manches von ihm vielleicht in zu hellen over dunklen Farben, also nicht vollkommen objectiv dargestellt sei. nesmegs aber wollte er sagen, daß er auch erdichtete Schick-Vielmehr hat sich durch den Vergleich sale erzählen werde. mit ben Zeugnissen Anderer ergeben, daß er auf bas Strengste der Wahrheit treu und wur in Bezug auf das Urtheil über seine Productionen öfter im Irrthum befangen gewesen. Er legte in seiner Autobiographie vor der Nation Rechenschaft ab, wie er in der Wechselwirfung mit ihr und ihrer Geschichte geworden, was er geworden. Die Franzosen haben schon seit dem Mittelalter, seit Joinville, Froissard, Brantome u. f. f. bis auf Herrn v. Chateaubriand herunter Memoiren, in beneu sie ihre Lebensgeschichte als die ihrer selbst und ihrer Zeit erzählen. Bei uns Deutschen können wir diese Gattung, wenn nicht ganz vermissen, doch bis auf die neueste Zeit hin wenig angebauet finden. Göthe hat ben Deutschen ben Weg gezeigt, wie sie verfahren mussen, im Deutschen Sinne Denkwürdigkeiten zu verfassen. Sie müssen sich auf die Innenseite des Hanbelns, auf die Zustände des Gemüthes, auf den Jusammenhang ihrer Bilbungsstufen hinrichten. Varnhagen in seiner Sammlung: zur Geschichtschreibung und Literatur, 1833, hat wohl das Reifste gesagt, was über Göthe's Biographie sich

sagen läßt. Ich möchte mir jeboch erlauben, noch auf Zweierlei die Aufmerksamkeit hinzulenken. Erstlich darauf, das Göthe sogar noch als Biograph insofern Poet blieb, als er nur die Poesie des Lebens, die Jugendzeit, zum Gegenstand seiner Darstellung machte. Dies erste Werben ist bei einer Dichternatur, überhaupt bei einem theoretischen Menschen, die interessanteste Zeit. Bei einem Feldherrn, Staatsmann, Reformator ist es anders. Hierin hat es z. B. Steffens versehen. hat uns seine Lebensgeschichte mit gleichmäßiger Ausführlichkeit in zehn Bänden erzählt, obschon die eigentliche Poeste derfelben mit dem Feldzug nach Frankreich sich völlig beendet, ja im Grumde schon mit seiner Fixirung in Halle abschließt. Sin terher interessirt er selbst uns weniger, als was er von andern Personen in Erfahrung bringt oder was er wenigstens über sie urtheilt. Was Göthe über sein fünf und zwanzigstes Jahr hinaus uns von seinem Leben noch mitgetheilt hat, find theils die Jahres- und Tages-Hefte, deren Einleitung mit Recht so viel von den Literarhistorikern ausgeschrieben ift, theils sind es Briefe, die den poetischen Hauch der augenblicklichen Eingebung athmen: die Briefe an Merk und an Lavater, die Briefe aus Italien, das Tagebuch aus dem Feldzug in die Champagne, bie Briefe an Schiller, Meyer, an Jacobi, an die Bettina, an Zeller, welche lettere, die rastlos bewegte Külle seines Greisenthums und nach allen Seiten darlegend, nach meiner Meinung viel zu geringschätzig gehalten und viel zu wenig gelesen wer-Was ist in ihnen nicht abgeihan, wovon Biele, wenn sie heute barauf verfallen, meinen, die Welt hätte, so belehrt zu werben, auf sie gewartet. — Iweitens scheint es mir zu beachten, daß Göthe für Schiller's Horen Benvenuto Cellint's Autobiographie überfeste, die Geschichte jenes Italienischen Bildhauergolbschmids, welche in die ftürmische Zeit des Ueberganges vom funszehnten zum sechszehnten Jahrhundert siel und die in Aufrichtigkeit des Bekenntnisses, in Naivetät der Darsstellung so wie in Reichhaltigkeit der Justände musterhaft ist. Es will mich bedünken, als sei die treffliche Nebersehung, die Göthe davon machte, nicht ohne Einwirkung auf seine eigene Weise der Darstellung geblieben.

Wenn Jemand sein Leben zu schreiben anfängt, so hat er ben Hochpunct seiner Wirksamkeit im Rücken. schäftigte sich baher seit 1810 noch mehr als früher, mit wissenschaftlichen Studien, die wir jedoch schon in der Einleitung kennen gelernt haben. Dem Antheil am Leben widmete er kleine Gedichte; dem Dringen der Zeit gegenüber suchte er sich durch zahme Xenien in sich selbst wieder zurechtzusinden; die Die Anmaaßung der Einsamkeit wurde ihm immer lieber. Reisenden, ihn persönlich zu sehen und zu sprechen, die Zumuthung der Protectionsbedürftigen, ihnen durch seine Auctorität den Weg in die Berühmtheit oder wenigstens zu einer Anfiellung zu erleichtern, wuchfen von Tage zu Tage. War es ein Wunder, wenn er, nicht in solchem Treiben sich zu verlieren und für seine ernsten Zwecke Zeit und Stimmung zu retten, nach Außen hin ablehnend wurde, was man seine Diplomatie genannt hat? Professor Lehmann hat den Einfluß dieser zur Masse und ihren Anläufen negativen Stellung in einem Programm des Gymnastums zu Marienwerder 1840 unter dem Titel: über einige Lieblingswendungen und Lieblingsausbrücke Göthe's, besonders nachgewiesen.

Wir übergehen seine vielen Festgedichte, die bald von geringerem, bald von höherem Werthe sind und heben nur des Epimenides Erwachen vor, welches er 1814 für die Berliner Bühne auf Ifsland's Bitten dichtete und über dessen Aufführung Zelter in den Briefen vom Jahre 1815 aussichtlich berichtete. Dies Festspiel brehet sich barum, daß Epimenibes zum zweiten Male sich schlafen legt. Unterdessen geht durch die Intriguen des Pfassen, wie kurzweg gesagt wird, des Juristen, der Dame und der lustigen Person, die als bösen Dämon sich manisestirt, das Reich innerlich zu Grunde. Was innerlich zu Grunde gerichtet ist, kann es auch äußerlich werden. Der Dämon der Unterdrückung, der in der Form eines Orientalischen Despoten austritt, hat dann leichtes Spiel. Die Genten des Glaubens und der Liebe, die ihm noch Widerstand leisten, weiß er durch Schmeichelei schon zu bethören, um heimlich ihnen Fesseln anzulegen. Die Hosfen nung tröstet sie, als sie mit Schaudern es gewahren, und dem wieder erwachenden Epimenides, der die Verwüstung rings um sich anstarrt, ruft sie zu:

Rettung will ich dir versprechen, Neitung aus dem tiefsten Schmerz; Pfeiler, Säulen können brechen, Aber nicht ein freies Herz. Denn es lebt ein ewig Leben, Es ist selbst der ganze Mann, In ihm wirken Lust und Streben, Die man nicht zermalmen kann.

Und siehe da, ein ungeheures Bölkergewimmel, vom Jusgendfürsten angeführt, bricht von Osten nach Westen mit dem Ruse: Borwärts! hervor, alle Gewebe der Tyranneien zu zershauen. Kometen winken, die Stunde ist groß. Das Werkgelingt und ein Schlußchor preist die Deutschen, daß sie wieder frei geworden und mahnt sie zur Einigkeit, um es auch zu bleiben. Wodurch dies Götheische Festspiel von ähnlichen Dichstungen der damaligen Zeit sich unterscheidet, ist leicht ersichtlich. Es ist der reise weltgeschichtliche Ueberblick, der die allegosrischen Gestalten und ihre symbolischen Handlungen mit einer Sicherheit hinstellt, die ihnen ein Analogon der mythischsans

tiken Beseelung verleihet; es ist die seine Ironie, mit welcher er die verderblichen Wirkungen der Intelgue schildert; es ist der ganz einzige Sprachpomp, der ihm in solchen panegyrischen Productionen zu Gebote stand, wie wenn der auftretende Epismenides anhedt:

Urattes Walbes majestätische Kronen, Schroffglatter Felsenwände Spiegelstächen Im Schein der Abendsonne zu betrachten — Erreget Geist und Herz zu der Natur Erhabnen Gipfeln, ja zu Gott hinan u. s. s.

Göthe selbst sagt übrigens, daß ohne jene Katastrophe, nämlich der tücksichen Fesselung des Glaubens und der Liebe durch den Dämon der Unterdrückung, das Ganze eine Alsbernheit sein würde.

Auf den Epimenides folgte die Lyrik des Westöstlichen Divan, ber 1819 im Druck erschien. Hören wir erst bie Geschichte seiner äußeren Bermittelung. Herr v. Hammer hatte schon 1813 eine Uebersetzung des Hafis herausgegeben. Göthe hatte sich in diese Dichtweise erft gar nicht finden kön-Endlich aber beunruhigte sie ihn so, daß er sich in seiner Weise gegen sie förmlich wehren, d. h. productiv verhalten mußte. Ernstlich ging er an die Arbeit. Hebräisch hatte er in der Jugend gut gelernt. Arabisch hatte er auch getrieben und sogar die Mallakats zum Theil übersett. Run lernte er Persisch lesen und schreiben. Run setzte er sich mit den Orientalisten, selbst mit Silvestre de Sacy, in Verbindung; nun las er die Reiseberichte von Marco Polo, Tavernier, Chardin und den Neuern wieder durch. Nun warf er sich ganz in die Morgenländische Weise. Aber den Turban auf dem Haupt, den Gürtel um den Leib, im faltigen Kaftan, Opium in der-Schenke schlürfend, blieb er doch von Gemüth ein Deutscher. Er war nicht so abstinnig, auch in ber Sache morgenländern

zende Symbolik, deren er sich mit dem Studium des Orients bemächtigte und worin er es mit wahrhafter Gelehrsamkeit bis zur völligen Correctheit brachte. Sonst hätte er seinen Divan nicht einen Westöstlichen, vielmehr einen Destlichen ges nannt. Wenn man nun dem Dichter unbedenklich zugesteht, sich der antiken Mythologie zu bedienen, wenn man Klopstock die Scandinavische nicht verwehren durfte, warum sollte Göthe'n die Muhamedanische nicht erlaubt sein, falls er nur wirklich poetisch darin war?

Aber ferner muffen wir auch erwägen, daß Göthe chen seine classische Periode völlig im Rücken, baß er ste mit der Helena und Pandora, die noch in den Anfang dieses Jahr= hunderts sielen, völlig abgeschlossen hatte. Der Drient erneute, erfrischte ihn daher. Doch war er für ihn nichts In= congruentes, benn er hatte von jeher die Bibel sehr hoch ge= halten und ihre Patriarchenluft stets gern geathmet. Greise aber sagte die Ruhe und großartige, absolut unegoistische Resignation der Persischen Mystik zu, welche die Einheit Gottes auch in der Allheit, den Monotheismus auch im Pantheismus, ben Herrn ber Schöpfung auch in den freisenden Welten, die göttliche Liebeskraft auch in der menschlichen Liebe feiert. Hegel war von dieser Seite sehr für den Divan eingenommen. In seiner Aesthetik, I. 476, urtheilte er: "Auch Göthe ift, seinen trübern Jugendgedichten und ihrer concentrir= ten Empfindung gegenüber, im spätern Alter von dieser weiten kummerlosen Heiterkeit ergriffen worden, und hat sich als Greis noch, durchbrungen vom Hauch des Morgenlandes, in . der poetischen Mut des Blutes, voll unermeßlicher Seligkeit zu diefer Freiheit bes Gefühls hinübergewendet, welche selbst in der Polemik die schönfte Unbekümmertheit nicht verliert.

Die Lieber seines Westöstlichen Divans sind weder spielend noch unbedeutende gesellschaftliche Artigkeiten, sondern aus solch einer freien hingebenden Empsindung hervorgegangen. Er selber nennt sie in einem Lied an Suleika:

> Dichterische Perlen, Die mit beiner Leibenschaft Gewaltige Brandung Warf an des Lebens Beröbeten Strand aus, Mit spizen Fingern Zierlich gelesen, Durchreiht mit juwelenem Goldschmuck.

Rimm sie, ruft er ber Geliebten zu,

Nimm sie an beinen Hals, An beinen Busen! Die Regentropfen Allahs Gereift in bescheibener Muschel.

Zu solchen Gedichten bedurfte es eines zur größten Breite erweiterten, in allen Stürmen selbstgewissen Sinnes, einer Tiefe und Jugendlichkeit des Gemüthes und

> Einer Welt von Lebenstrieben, Die in ihrer Fülle drang, Ahneten schon Bulbuls Lieben Seelerregenden Gesang.«

Ganz anders freilich urtheilt Gervinus im fünften Band seiner Deutschen Nationalliteratur, wo er auf den Dichter nur zu schelten weiß, daß er, nachdem man die Freiheitskriege gesschlagen, in den Orientalischen Dutetismus, in abstruse Spesculation, in spitssindige Sprachkünsteleien, in diplomatistrende Berseleien sich habe verlieren können. Zwar fällt ihm ein, daß die Deutschen — andere Bölker doch wohl auch — nach großen Anstrengungen, nach bedeutenden Thaten immer in sich, in ihr Gefühl, in ihre Innerlichkeit versunken seien; zu den

Zeiten der Areuzuge hätten sie es gerade ebenso gemacht. Doch hindert ihn dies nicht, dem Dichter vorzuwerfen, daß er in seiner Lyrik gegen die Kämpfe des Lebens sich abgeschlossen. sich in Reimkünsteleien und Sprachgrillen verloren und Berse ohne alle schöne Simmlichkeit gemacht habe. Bei Gervinus hat man in so harten Urtheiten abzurechnen, was burch seine Opposition gegen übertreibenbe Bewunderung Grimmiges, Berbrießliches hineinkommt. Aber wie traurig, wenn nun solche Urtheile von Andern auf die Auctorität von Gervinus hin ganz stereotyp, ohne alle Sorge um den Beweis, wiederholt werben! — So wie Göthe ben Anstoß gegeben, so kamen Biele hinterbrein. Wir empfingen eine gange Literatur poes tischer Drientalismen, die allerdings oft nur musikalische Epigramme, Beweise verskunftlerischer Birtwostät waren. Rückert's öftliche Rosen, Platen's Chaselen, Stieglitz Bilder des Drients zeichneten sich barunter aus. Manche Nachahmungen aber wurden durch gelehrte Pedanterie und nach Effect haschende Künstelei, besonders aber durch die gezierte Jungenliebelei, unausstehlich. Göthe hatte zur Bollständigkeit der Morgenlänbischen Sitte auch bem Schenken ein Buch gewidmet, bei Plas ten aber schon begenerirte dies Glement nahezu in eine pades raftische Minnesingerei, gegen welche Immermann in geharnischien Soueiten, Heine in einem Theil feiner Reisebilder sehr scharf sich kehrten.

Mir scheint aber noch eine andere Gerechtigkeit gegen Säthe gendt werden zu müssen, außer der, daß er mit Gestächten, wie Subeifa, Wiedersinden und ähnlichen sich als wahrhaften kuniker bereährte, nämlich die, daß en in den Answerkungen zum Wesköstlichen Divan für das Werständniß der Orientalischen Geschichte, Sitte, Religion und Poesse außerors dentlich viel geihan hat. Er gab sie zumächst, weil er vers

muthete, daß die Deutschen wegen des Divan flugen würden. Allein ste haben, abgesehen von diesem Zweck, einen eigen= thumlichen Werth. Die Historiker von Fach behaupten, Göthe habe keinen Begriff ber Geschichte gehabt. Bewiese seine Biographie keinen solchen, so würde ich umbedenklich diese Anmer= kungen, so wie die zum Benvenuto über die Florentinische Ge= schichte anführen. Duß benn die Tüchtigkeit einer wiffenschaftlichen Arbeit nach dem Scheffelmaaß ber Bande beursheilt werden? Ober soll sie nur gelten, wenn ste in dem herkommlichen Zuschnitt erscheint? Verräth das Begreifen längst vergangener Zustände, frember Sitten, anderer Garaftere keinen historischen Sinn? Ich erlande mir die Frage, in welchem Buch wir vor dem Commentar: zum Westöstlichen Divan ein fo vollständiges, anmuthiges; gründliches und reinliches: Bild des Semitischen und Muhamedanischen Orients nuch seiner Poeste besessen haben? Das Hauptwerk über diese, die schönen Rebekünste Persiens von Hammer, erschien erst 1818, als die Arbeit Göthe's schon abgeschlossen war.

Rach dem Divan dichtete er mir noch den zweiten Theil des Faust zu Ende, worauf er 1832 gleich nach Frühlingsanfang den 22. März starb. Er hatte viesen zweiten Theil im Stillen schon immer bedacht, doch erst nach dem ihn tief ersschütternden Tod des einzigen Sohnes raffte er sich zu seiner Vollendung zusammen. Ich kann, dei der Kürze der Zeit, nur über die poetische Seite desselben mich noch auslassen. Die Enthüllung der vielseitigen mythologischen und naturwissenschaftslichen Anspielungen, mit welchen die Neugier sich gewöhnlich mehr, als mit dem Sedicht selber, zu thum macht, ist eine Sache des besondern Commentars. Daß zu dem zweiten Weilden Stars noch mehr Vildung, als zum Berständnist des ersten mitgebracht werden muß, ist wahr. Diese Nothwendigkeit ist

aber noch kein Grund, ihm die Poesse abzusprechen. Dante's Divina Comedia oder Byrons Pilgersahrt Hanolds tassen sich auch ohne vielseitige Kenntnisse und Bildung nicht verstehen.

#### LXII.

and the control of th

the control of the first term of the first of the control of the c

# Der zweite Theil des Faust.

The second of th

Der zweite Theil des Faust, ist eine völlig selbstständige Welt, die mit, dem ersten Theil nur locker zusammenhängt, wenn wir auf bas eigentlich bramatische Glemeut reflectiren. Der erste hat an dem wirklich individuellen Pathos von Faust und Greichen einen drastischen Hebel: Das lyrische Feuer dies ses Theils lobert zulet in den wahrstunigen Reden Greichens wie in einem Schriterhaufen empor. Bir könnten uns aber sehr wohl vorstellen, daß auf den ersten Theil kein zweiter gefolgt ware. Dem höhnischen Worte Mephistols, daß Greichen gerichtet seize schallt die Stimme von "Sbengentigegen, daß sie eben durch das willige Erleiden der gerechten Strafe auch gerettet sein Das Gute siegt also als vie allgemaltige Macht der Weltordnung. I Wir sehen Faust unbefriedigt; wir sehen ihn gegen den teuftischen Gesellen zornempört; wir können und vorstellen, wie er mit dem Schickal Greichens eigentlich das innerste Geheimnis der ganzen Menschengeschichten erfahren hat und nunmehr sich ganz in die Inneplichkeit, vertieft, diese Bergangenheit zu überwinden und zu neuem Dasein fich zu rüsten. Wit dem Bösen ist, er auf jeden Fall kertig, Perzyppite Theil konnte wicht auf solche theoretische und individuelle Motive zurücksemmen. Wir haben schon früher gesehen, wie derfelbe allerdings die Auflösung des Bertrags zum Inhalt has den mußte; indessen würde dieselbe, als der fünste Act des zweiten Theils, sehr wohl an den jetzigen Schluß des ersten angeschoben werden können, ohne daß man die vier vorangehenden wesentlich vermissen dürfte. Ja, ich bin übers zeugt, daß der Faust so auf unsern Theatern aufgeführt wers den könnte.

Göthe hatte aber eine andere Intention. Er wollte die Summe seines eflektischen Undversalismus, seiner gesammten Weltanschauung in dem Faustgedicht niederlegen. Da er als Poet nicht, wie Herber ober Hegel, eine Philosophie der Seschichte schreiben konnte, so dichtete er kich eine solche. Er konnte baber mit dem erften Theil fich nicht begnügen. (Et mußte einen zweiten haben, um alle bie mächtigen Elemente vorzuführen, welche die Welt bewegen, Natur und Kunst, Staat und Kirche. Fauft und Mephistopheles sind hier nur noch bie Repräsentanten ber Menschheit, ber ins Unendliche ftrebenden, der ins Endliche sich verlierenden. Schon gegen Ende ves ersten Theils fangen sie an, sich zu solchen inpischen Kiguren auszuweiten. Die ganze Welt kennt ste jest schon als die absoluten Symbole der absoluten Tragodie und Komobie bes Geiftes. Göthe selbst hat unter dem Titel Invectiven und sonst in Maskenspielen beide kurzweg so gebraucht. Der zweite Theil hat aus diesem Grunde gar keine wahrhafte Handlung. Er stellt und nur eine symbolische Didaktik in theatralischer Form dar. Ober vielmehr, um bas theatraffche Moment nach Gothe's eigener Bestimmung noch näher zu charakteristren, in vpernhafter Form. er in berselben auch noch so gut, als der erste, zur Aufführung gelangen könne, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wie lange hat es nicht gedauert, dis man den Versuch wit dem ersten

wagte. Freilich würden bei dem zweiten die Musik, das Baltet und die decorative Malerei einen großen Antheil haben müssen. Die Anweisungen, welche Göthe zu dem scenischen Arrangement gegeben hat, sind sehr genau.

Der zweite Theil schilbert uns ben Verlauf ber weltlis chen Befreiung bes Geistes von dem Mittelalter bis zur neueren Zeit. Der erste Theil schilberte die Befreiung des Geistes zum Leben aus der theologischen, theurgischen Abstraction. Der zweite Theil muß daher eine Abfolge von Momenten haben, veren jedes nach einem andern Mittelpunct hin gravitirt. Wir finden uns zuerst am Hofe, in welchem bas Staatsleben sich zur höchsten Pracht seiner Erscheinung steigert. Zweitens bringen wir in die Natur, wie sie von dem Durcheinander der Elemente allmälig bis zur holden Umzirkung der Menschengestalt sich zusammenschließt und in der Liebe sich geistig verklärt. Drittens entfaltet die Kunst ben Zauber aller ihrer Metamorphosen von dem herben Ton der antiken Tragödie bis zu dem stürmischen Päan, der heut zu Tage die Bölker zu Freis heitsschlachten für die unveräußerlichen Rechte der Menschheit begeistert. Viertens werben wir in ben Krieg versept, in ben Arieg sowohl bes Staates mit sich selbst, in welchem die Gewalt der Wassen entscheidet, als auch in den undlutigen aber wicht minder hartnäckigen Krieg des Staates mit der Kirche. Zulezt beschließt die Industrie und der Handel die Thätigkeit Fauft's. Sie befördern den friedlichen Berkehr der Bölker zum Rugen und Wohl verselben. Mephistopheles ist es, nicht Faust, der die Meinung ausspricht, daß Handel, Krieg und Piraterie nicht zu trennen seien.

Der erste Act stellt uns ben Feudalstaat in seiner Auslösung dar. Der junge Kaiser will nicht blos regieren; er möchte zugleich genießen. Mephistopheles und Faust sinden sich

als Rekromanten am Hofe ein. Bei biesem herrscht Gelb= noth. Mephistopheles: gibt zu verstehen, bastes an sich am Gelb nicht fehle, nur sei es in den Medalladern der Erde, in Mauergründen und. sonst versteckt. Ratur mich Geist verstünden jedoch wohl sich in ihren Besitz zu beingen. Ratur und Geist? So, meint der alte Kanzler des Reichs, so spricht man zu Atheisten, nicht zu Christen, dem Raimr sei Sünde und Geist sei Teufel und ihr Zwitterproduct der Zweifel. Ment stopheles rückt nun mit dem Borschlag bes:Papiergelbes hervor. Es ist ein Schein, aber der Geist verleihet ihm die Geltung der Realität. Wie stoßen hier, wie so oft bei Göthe, abermals auf die Eigenthumsfrage. Das Gelb als die allgemeine Verwerthung der Dinge nivellirt schon den Standesun-Mit seinem Besitz habe ich jeden besondern Besitz. terichied. Wer ich auch sei, ich bekomme für das Geid, was mein ist, gerade so viel, als ein anderer. Auch ein Fürst kann nicht mehr, als ich, dafür erhalten. Durch das Geld stehe ich ihm in der materiellen Welt vollkommen gleich. Die Feudalmonarchie löst steh in den Geldstaat auf, in welchem die Realität der Materie endlich gegen die Idealität des Geistes zurücktritt, der einem Stückhen Papier den Werth des Goldes und Silbers zudecretirt. Die:Allegorie, des Mummenschanz soll uns nun die Gesellschaft in ihren eonstanten Hauptrichtungen zeigen. In der Gesellschaft, zumal in der höfischen, herrscht die Zurückaltung, der Schein, die Berstellung. Auch ohne Maske ist ste maskiri. Sie ist prosassh, Plutus ist ihr Gott, denn der Besitz ist das Mittel, in der Geschschaft sich hervorzuthun und zu genießen. Die Poesie als Knabe Wa= genlenker ist nicht für die Menge. Doch ist sie in ihrem kokeiten Treiben schaulustig. Faust soll sie unterhalten. Er soll das Bild des schänften Mannes und der schönsten Frau,

des Paris und der Helena, herausbeschwören, — wie der vornehme Müßiggang sich barin gesällt, lebende Bilder aufzuführen. Diese Beschwörung kann Mephistopheles nicht vornehmen: Die Schönheit, die Antike sind nicht seine heimische Sphäre. Er, als der Bose schlichthin, gehört dem Christenthum, dem Morden und der dämonischen Ungestalt. Doch besitzt er den Schlüssel, zu den Müttern zu deingen, um jene schönen Ivole hervorzuzaubern. Der Schlüssel ist die Sinnlichkeit und ihre Schranke, — das Schloß aber, möchte ich nun fortsahren, welches erst das Ideal der Schönheit eröffnet, ist die Phantafie. Diese, glaube ich, hat Göthe in dem mystis -schen:: Ausdruck der Mütter schildern wollen, der bei Paracel» sus, auch bei dem Plutarch vorkommt, bei welchem man aber doch immer seine Beschreibung im Auge behalten muß. Diese läßt auch an die Art und Weise denken, wie Platon in manchen feiner Dialogen das Empyreum der ewigen Ideen bes schreibt, von denen alle Erscheinung nur die wechselnden und Als ich vor vierzehn Jahren vergänglichen Abbilder liefert. zufällig der erste war, der über den eben erschienenen zweiten Theil des Faust in den damaligen Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik sich öffentlich vernehmen ließ, erregte meine Deutung vielerlei Streit. Ich glaube aber sie noch jetzt insofern in Schutz nehmen zu können, als bei Platon das Schöne die nothwendige Form ist, in welcher das Wahre und Gute erscheint und als bei ihm die Ideen in der That die ummandelbaren Gattungen der Dinge find, zu welcher nur der hindurchdringt, der sich der Sinnlichkeit bemeistert hat. phistopheles hat nun zwar den Schlüssel; er ist Herr im Sinns lichen; akkein er erhebt sich nicht varüber; die Vertiefung ins Ibeal bleibt ihm fremb. So muß beun Faust selber den Weg ins Uebertretene machen. Es gelingt. Er stellt bem Hof Paris und Helena bar. Herren und Damen machen ihre Glossen. Sie üben die Aritik des gemeinen Berstandes, der rohen Begierde. Faust aber wird von Entzücken für Helena entskammt. Er stürzt auf ste zu — und ste verstiebt als Phantom, denn sie hat eben, als ein Gebilde der Phantasie, eine nur ideelle Realität. Doch einmal von ihrer Borstellung entzündet, strebt er ihr nach, sie sich anzueignen.

Hier schiebt sich nun höchst eigenthümlich ber zweite Act ber classischen Walpurgisnacht ein, indem Gothe Fansten durch die Natur zur Kunft übergehen läßt. Dieser zweite Act zerfällt aber in sich in drei verschiebene Momente, die sich auch in eben so viel Locale sonbern. Zuerst wird die mechanische Naturwissenschaft verspottet; zweitens werden wir zu den grotesken Fabelthieren des Alterthums; drittens zu den bereits menschlichen Gestalten bes Meeres geführt. Wir befinden uns zuerst in Wittenberg in Faust's alter, uns wohlbekannter Gothischer Wohnung; dann auf den Pharsalischen Feldern; endlich am Peneios und Aegäischen Meere. Der Gedanke, der namentlich durch die herrkichen Gefänge dieses Acis hindurch tont, ist ber, daß die Natur in der Menschwerdung ihr Wagner beschäftigt sich nicht mehr, Griechische Ziel erreiche. Trauerspiele zu beclamiren. Er ist mit der Zeit vorgeschritten, und hat sich auf die Chemie geworfen. Mit der immer wachsenden Verfeinerung der Cultur sei die Erzeugung des Menschen auf bem von Gott und der Ratur geordneten Wege nicht mehr anständig, nicht mehr des Geistes würdig. Die Wissenschaft musse mit ihrer Kunst interveniren. Er hat nun in eis ner Retorte auch wirklich ein Menschiein, einen Homunculus zusammengebracht, dem es wur noch an Geist, an Sprache fehlt, der ihn aber, bei des Mephistopheles Ankunft, mit dem Ancuf Bäterchen sreudig überrascht, jedoch auch sofort wirklich geboren

zu werden trachtet. Hier ist die Satire auf manche Berirrungen der neueren Naturwissenschaft, das Leben aus dem Tode Faust und Mephistopheles hervorgehen zu laffen, unleugbar. nehmen ben komisch nach seiner Geburt begierigen Kleinen in der Phiole mit, denn die Natur ist zwar derb genug, die freie Existenz zu ertragen, das Künstliche aber verlangt verschlossenen Die Theffalische Ebene kann für bas Alterthum bies Raum. selbe Bebentung in Auspruch nehmen, als für bas Germanische Mittelalter ber Blockberg mit bem Hexensakbath, benn bie Thessalischen Zauberweiber und Zauberformeln waren im Gries disch-Römischen Leben die berühmtesten. In der Pharsalischen Ebene aber ging mit dem Siege Edsar's über Pompejus bas eigentliche Alterthum, die Republik, unter und begann das Kaiserthum, das ins Mittelalier sich fortsetzte. Die Greise, die Ameisen, die Sphinxe, die Arimaspen u. f. f. versetzen uns in einen Kreis von thiermenschlichen Halbgestalten, unter benen es dem driftlich-germanischen Mephisto gar nicht recht geheuer ist. Doch fehlt es ihm auch nicht gänzlich an Berwandtschaft, benn er ist häßlich und im Reich bes Schönen ift das Häßliche das Bose. Wir sehen ihn baher eine andere Maske als die des Barons mit falschen Waben anlegen. Von den einäugigen, einzahnigen, gräulichen Phorknaben entnimmt er sie als Hermaphrobit. In Einem Körper die Schönheiten bes männlichen und weiblichen Iveals zu vereinigen, war die lette Verirrung und Erschöpfung ber autiken Kunft, die mit der Unnatur der Päderastie im wirklichen Leben innerlich zusammenhing, während bie wahrhafte Schönheit nur in der Reinheit des individuellen Unterschiedes der männlichen und weiblichen Formen erreicht werben kann. Fauft bemühet sich lange umsonst, dem Homuncalus zur Geburt zu verhel-Der Meergott Neveus weist ihn ab; ver vielgestaltige

ober vielmehr aller Gestalten trächtige und fähige Proteus nimmt sich endlich seiner an. Mit hoher Boeste hat Güthe das Wasser und Feuer als bie Urmächte alles Naturiebens, aller Zeugung geschisbert. Thales muß ben Reptunismus, Anaxagoras den Bukanismus verireten. Rereus steht auf jener, Proteus auf dieser Seite. Dort rauscht im Thal der Peneios, hier brummt aus der Tiefe der Seismos. Chiron, der Arziceniaur, trägt auf seinem Rücken den sehnsuchtsfranken Faust zur Manto, der Asklepiadin, und diese bringt ihn zur Persephone, welche bem Schatten ber Helena die Rückkehr in die Oberwelt gestatten darf. Der heerdens und kinderreiche Nereus feiert ein Fest, zu welchem alle Meergötter sich versammeln. Die schmiedekundigen Rhodischen Teldinen, die geheimnisvollen Rabiren, die verführerischen Sirenen, die lustigen Tritonen, die schönhüftigen Doriden, sogar bie Marfen und Pfellen ziehen heran, Galaisa's. Muschelwagen zu umringen. Göthe hat von der Walpurgisnacht der classischen Welt absichtlich jede höhere, jede Ohmpische Gattheit ausges schlossen, aber Galatea, die schöne: Rymphe, soll hier unstreitig an die aus dem Schaum des Meeres geborene Aphrohite ers innern. Das Meer ist durch die Zeugungsglieder des Kronos befruchtet. Es ist das Geburtenschwangere. Jedoch erst mit dem Feuer vollendet sich auch das Wasser. Des Homunkulus Phiole zerschellt an dem Thron der Galatea und ergießt such als ein Feuer - manifestirt sich als Exos.

Der dritte Art, der an inrischer Kraft den zweiten überstrifft, ist von Göthe selbst eine classische vomantische Phanstakmagorie genannt worden. Er hat damit selbst den Finsgerzeig gegeben, die Geschichte der modernen Aunst darin zu erblicken. Mit den reinsten Tonen der antiken Tongöbie als dem höchsten Product des ganzen Alterthums beginnt sie

in Helena's Munde. Mephisto als Phortyps repräsentirt ben Chor. Stufenweise gerathen wir von hier in die Ervtik des mittekaltrigen Minnegesangs. Fauft und Helena: leben in kühe len Grotten, in grünschattigen Gängen; auf schwellenben Pfühlen ein weiches, blumigtes Liebeleben. Ihr Sohn Enphorion beunruhigt sie aber. Rach der antiken Mythe war Eus phorion der Sohn des Achilleus, den er mit dem Schatten der Hetena erzeugte. Göthe macht ihn zum Symbol: ber mobernen Poesie; welche mit der Erotik, mit dem unendichen Mück der Stebei und ihres Gesanges, sich nicht mehr genügen kann. Wer ward mehr geliebt, von Britinnen, Spanierinnen,: Italienerinnen, als Lord Byron? Und boch genügte ihm die Liebe nicht: Doch unterstützte er vie Carbonari in Ravenna; doch rüstete er eine Fregatte, entriß sich ven Armen, der Guiccipli und half den Hellenen ihre Freiheit erstreiten, bis er bei Missolunghi Göthe hat tückischem Fieberanfall und sinnloser Diät erlag. ausdrücklich Byron feiern wolken, gegen deffen coloffale Subjectivität, gegen beffen männlich kühnen Opfermuth, gegen befsen weltumfassende Phantastik und glühende, Freiheitsliebe die anderen Dichter der neueren Zeit zurückbleiben. Keiner macht einen so ibealischen Eindruck. Göthe wollte aber mit ihm auch andeuten, wie der Drang der Freiheit über: die Kunst hinausgeht. Daher läßt er ihn die Berge hinanstürmen und die schönen Mädchen, ihn zu fesseln, vergebliche Versuche machen, bis er als eine Aureole in den Lüften zerstitht und Helena ihm nachverschwindet. D. h. das moderne Leben kann im Cultus der Kunst nicht mehr, wie bas antike, sich besriedi-Anch der größte Genius, wie Byron ein folcher war, gen. muß sich endlich gestehn, daß fein Herz noch für eiwas Anderes, als romantische Liebe und Kutnst, daß es für die Mensch heit schlage und daß der Schmerz, ke noch so vielkach in Fess

seln zu sehen, gegen das Privatgeschick und gegen den ästhetischen Genuß gleichgültiger mache. Die Kunst hat nicht mehr die Hegemonie im Leben; sie ist nur die anmuthige Begleiterin der Freiheit geworden.

Faust sieht daher diese ganze Welt der Kunst und Schönsteit als ein phantasmagorisches Wolkengebisde im Aether sich aussissen. Aus den moosigen Grotten, aus der lüsternen Dämmerung blickt er im vierten Act von dem Hochgebirg nach neuer Thätigkeit umber. Mephistopheles meint, er werde sich nun in glanzreichen, geräuschvollen Haupsstädten mit ihrem Rollekutschen, ihrem ewigen Hin und Wieder zerstreuter Ameise Wimmelhausen, umtreiben. Doch das kann Faust nicht des friedigen. Mephistopheles schlägt ihm daher ein Versaille vor:

-Dann baut' ich, grandios, mir selbst bewust, Am lustigen Ort ein Schloß zur Lust. Wald, Hügel, Flächen, Wie'en, Feld Zum Garten prächtig umbestellt. Vor grünen Wänder Sammet-Matten, Schnurwege, funstgerechte Schatten, Cascabensturz, burch Fels zu Fels gepaart. Und Wasserstrahlen aller Art: Chrivurdig steigt es bort, boch an ben Seiten Da zischt's und pitscht's, in tausend Rieinigkeiten. Dann aber ließ ich allerschönsten Frauen Bertraut-bequeme Häusiein bauen; Berbrächte ba grenzenlose Zeit In allerliebst = geselliger Einsamteit. Ich sage Frau'n: benn ein- für allemal Dent' ich die Schönen im Plural.

# Fauft, exwideri:

Schlecht und modern! Sardanapal!

Er will Größeres. Er will sich selbst das Land, den Besitz und die Herrschaft gewinnen. Er steht dem Kaiser gegen seinen Gegenkaiser im Kriege bei!, entwickelt jedoch gar keine persönliche Tapserkeit, nur listige Gankelkünste. Diese

ganze Schilderung ist langweilend, soll es aber auch wohl sein. Das Kriegführen wird badurch lächerlich gemacht, daß der kaiserliche Obergeneral im Begriff ist, die Schlacht verloren zu geben, wie vorirefflich er auch Alles geordnet. Die Ratur --durch Mephisto erregt — retiet ihn. Reichliche Wässer, die sich plöglich ergießen, vernichten ben Sieg, der bem Feinde schon zu winken schien. Sollte Göthe hier nicht den ironischen Hintergebanken gehabt haben, daß es oft nicht die Kunst, sondern die Natur ist, welche eine Schlacht entscheidet? Faust bittet sich zum Lohn seiner Hülfe den Meeresstrand aus und erhält ihn zum Lehen. Der Kaiser stiftet die vier Erzämter, wird aber vom Erzbischof, der die Diplome darüber fertigen foll, gewaltig angelassen, mit dem Magier Faust sich verbundet zu haben. Für solche Sünde musse er Buße thun und der Kirche die ganze Gegend, worin die Schlacht geschlagen, mit Allem, was barinnen, auf ewige Zeiten vermachen; auch eine Kirche zur Sühne bauen; auch Zinsen, Zoll und Beihe auf ervige Zeiten verleihen; ja sogar den dem Faust gegebenen Meeresstrand möchte er haben, woranf der Kaiser unwillig meint, er könne ihm nur gleich das ganze Reich verschreiben.

Der sinste Act führt uns Fausten in seiner schöpferischen Shätigkeit vor, wie er dem Meere Land abgewonnen, es kruchtbar gemacht, Menschen darauf angesiedelt, Flotten zum Handel ausgesendet hat. Selbst die Sorge, selbst die Blindsheit stören ihn nicht in seiner Arbeit, nur die Andacht und der idhilische Besitz frommer Nachbaren, deren Glockenton ihn oft, wie ein tückscher Schwß, verwundet. Nach veicher, unsternehmender und durch Erfolg verwöhnter Keute Art will er ihnen, seiner Meinung nach, durch Tausch ein besseres Loos bereiten, die Alten aber wollen ihren Besitz, weil er ihnen

einmal gemüth lich, nicht aufgeben. Machistopheits verfährt gewaltsam mit ihmen. Die Hütte geht in Rauch auf: lemon und Baucis sterben vor Schrecken. Ein Wanderer, den ste aufgenommen, wird im Tumult erschlagen. Dies ist das erste Moment des letten Actes. — Das zweite ist der Tod des Fauft und der Selbstbeitrug des Mephistopheles, der une sonst den gräulichen Höllenrachen sich aufthun läßt, die Seele Fausts in sich zu verschlingen, denn sie wied von den Rosen ftreuenden Engeln nach Dben entführt. Die Berechtigung hierzu hat Fauft sich burch sein unabläßiges Weiterstreben verdient. Richt die Ehre, nicht die Sinnlichkeit haben ihn wieder verlocken Können. Mit freiem Volk auf freiem Grund zu stehen, erkennt er für das Höchste an. Freiheit und Leben verbiene nur ber, welcher sie täglich erobern muffe. Es beseligt ihn der Gedanke, daß die Spur von seinen Erhentagen nicht in Aleonen untergehen könne. So ift sein Selbstbewußtsein kosmopolitisch geworden, aber nicht in abstracter Schwärmerei, welche immer die Menschheit im Munde führt und Familie; Stand und Baterland varüber vergist. Menschheit eristirt nur in den Bölkern. Wenn bie Polker frei werben, wird es auch die Menschheit. Er wünscht deshalb ganz richtig; mit freiem Bolk auf freiem Grund zu stehen. Der Ausgang ist praktisch verselbe, wie in den Wanderjahren und im Epimenides. -- Das dritte und letzte Moment ist die Reinigung Faustens zur göttlichen Soligkeit: Als Menschen beseligt: ihn der Gedanke der Bölkerfreiheit. In der Geschichte ist sie als Menschenwerk das Größte. Allein der Geift. geht an und für fich über die Geschichte hinaus. Wir erblicken daher Faust als Doctor Marianus transsubstantlirt in einem Aneise edler Büster und Büsterinnen, mosti-,

A CONTRACT OF STREET WITH A CONTRACT OF STREET

scher Heiligen und Heiliginnen. Er spricht für die "Verführs baren" in seiner Hymne an die Jungfraumutter das Bedürfs niß den Erlösung aus:

In die Schwachheit hingerafft
Sind sie schwer zu retten;
Wer zerreißt aus eigner Kraft
Oer Gelüsse Ketten?
Wie entgleitet schnell der Fuß
Schiesem glattem Boden?
Wen bethört nicht Blick und Gruß,
Schmeichelhafter Odent?

Die Magna peccatrix, die Mülier Samaritana und die Maria Augyptiaca bitten für Gretchen vor, die sich eins mal nur vergessen und kaum wußte, daß sie sehle:

Der Chor aber seiert die Sehnsucht der Liebe als die erziehende und erlösende Macht. Das irdisch Weibliche und Weibische zieht uns oft hétab, aber

> Das Ewig=Weibliche Zieht uns hinan!

## Shluß.

hiermit, meine Herren, hören wir eben auf. Ein Collegium schließen heißt gewöhnlich so viel, als seine Entwickelung einsach abbrechen. Es wäre wohl ein Rücklick auf das Ganze wünschenswerth gewesen. Wir müssen ihn uns, da wir die uns gesehlich zugemessene Frist schon überschritten haben, versagen. Indem ich Ihnen herzlich für die rege Theilnahme danke, welche Sie diesen Borträgen schaukten, wünsche ich, daß die Erinnexung daran Ihnen ebenso erquicklich sein mag, als mir das Andenken an die hier im Rachstunen über den herrlichen Dichter mit Ihnen verlebten Stunden es immer sein wird. Leben Sie wohl!

Geschlossen am 18. Mary 1847.

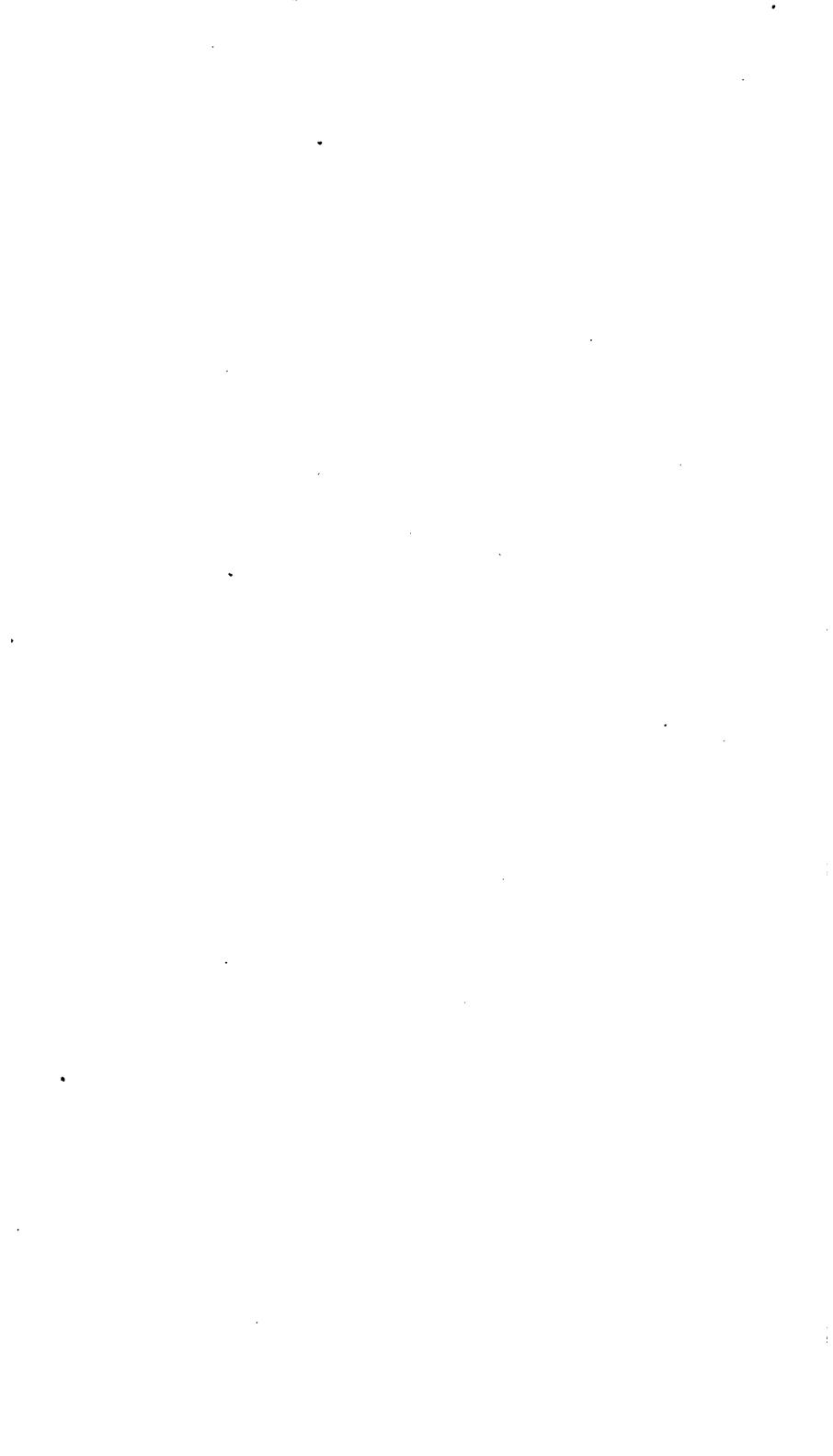

• • • • • 

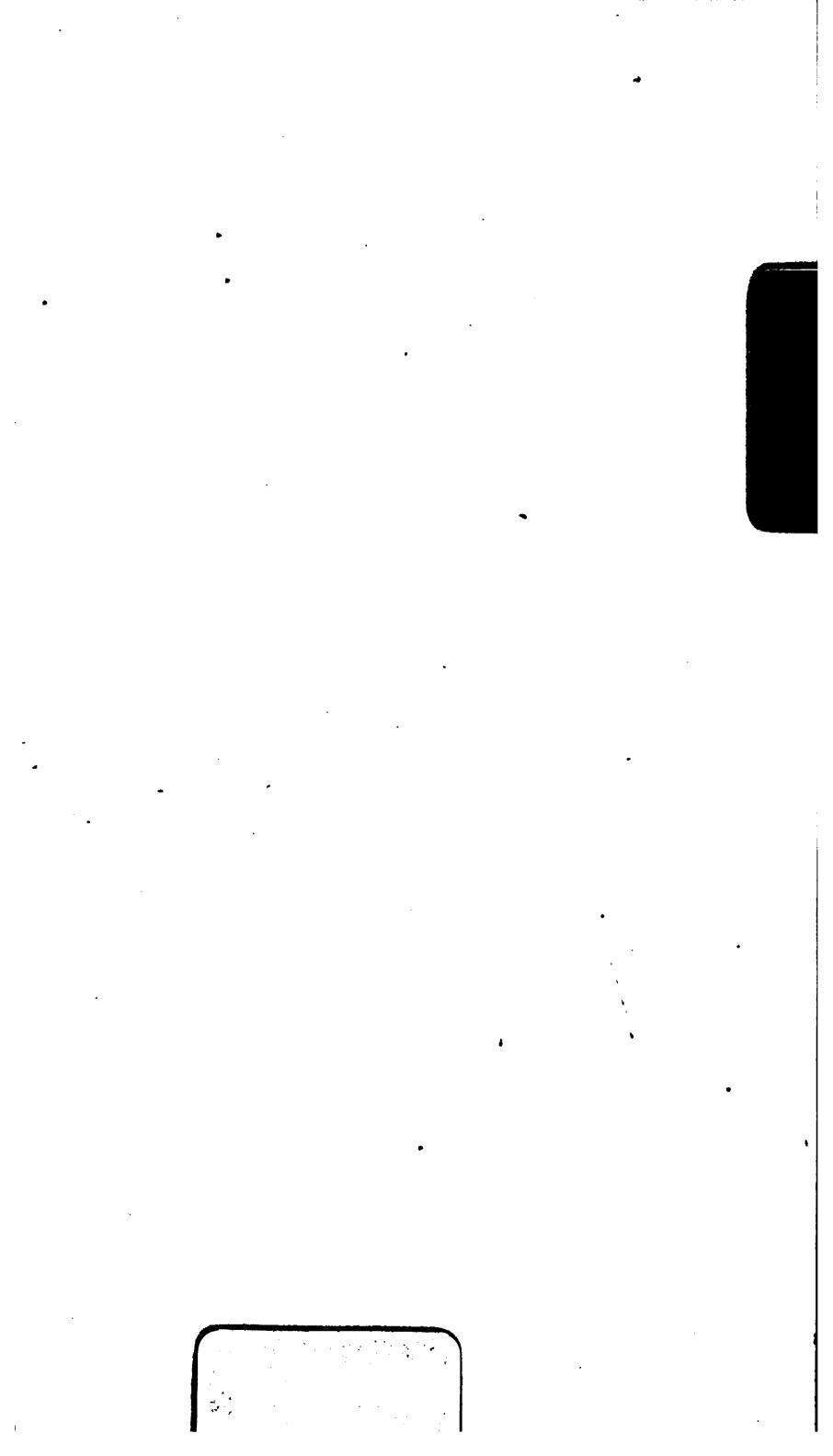

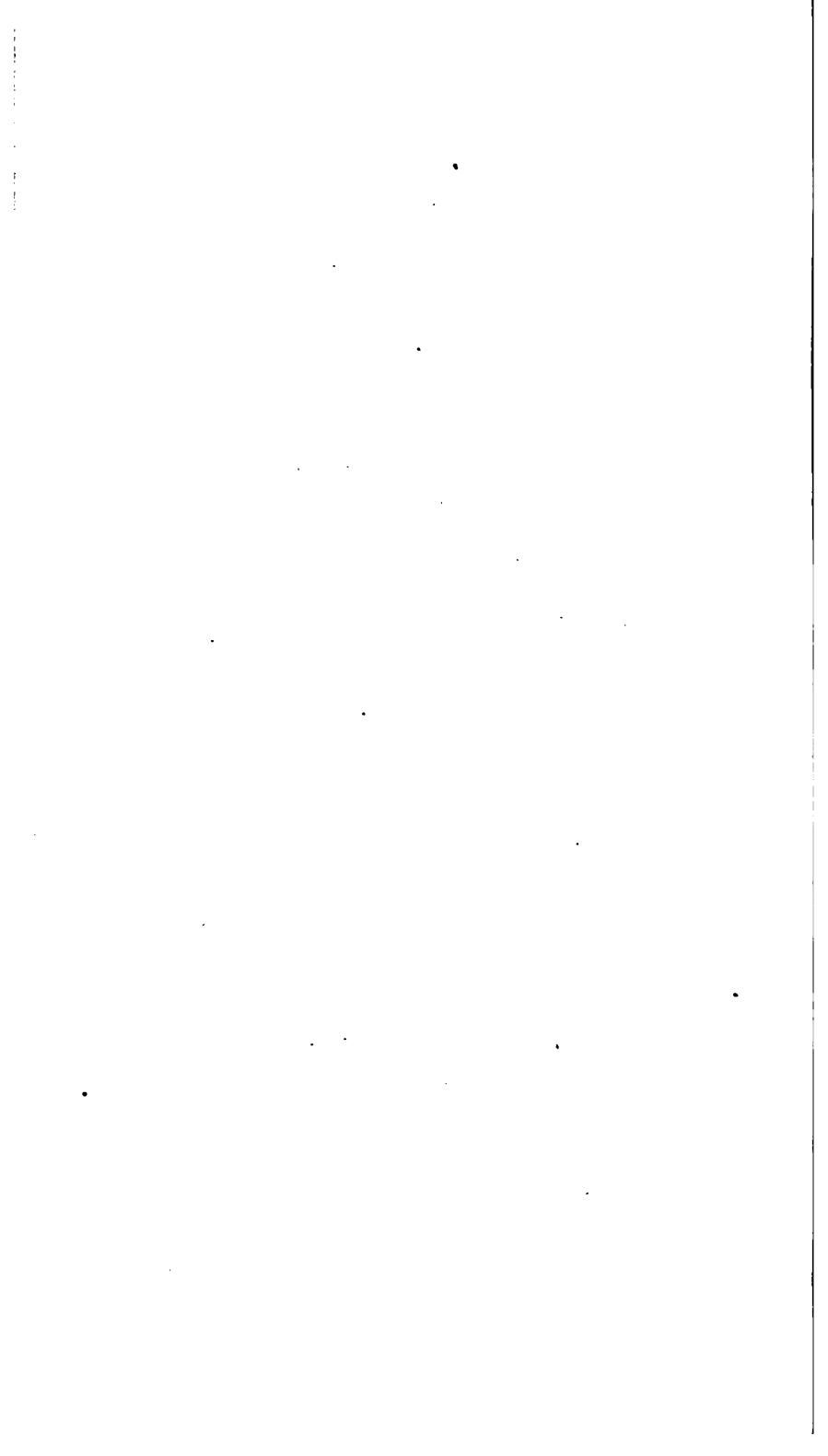

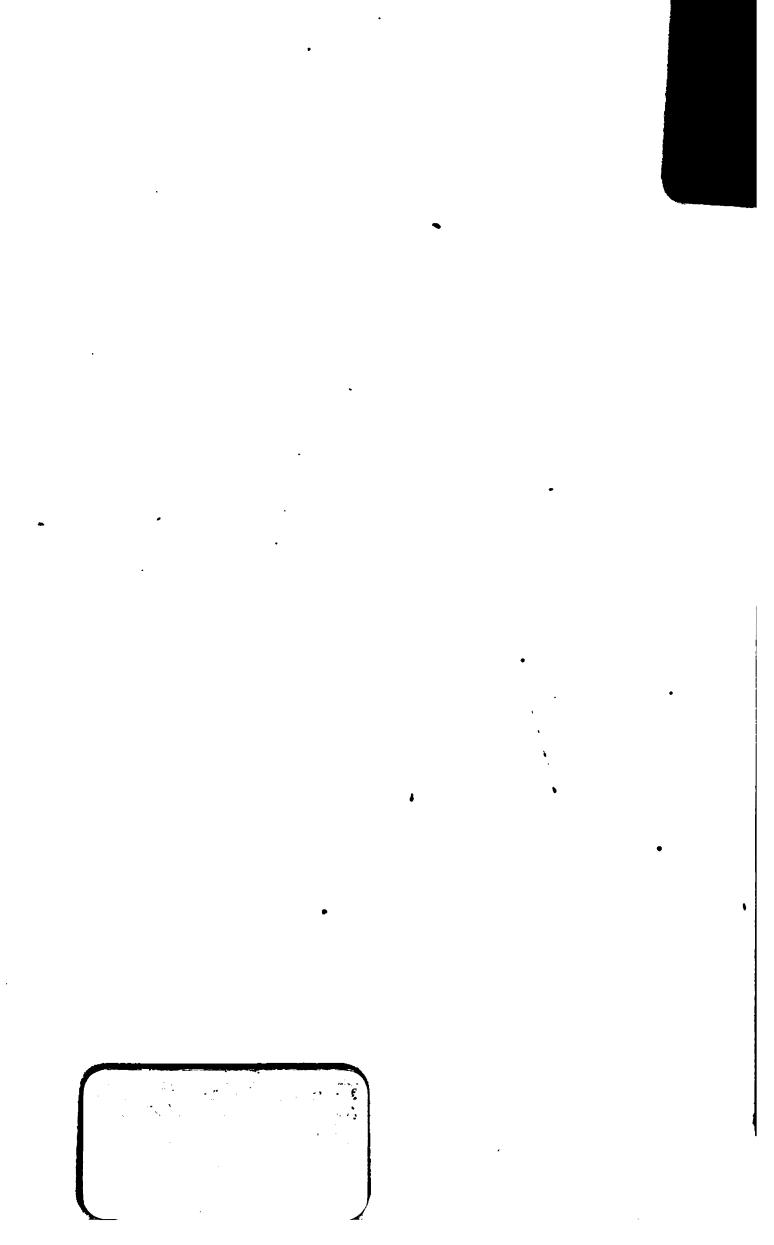

.

.

•

!